





Aleben biefer Ausgabe erschien eine Liebhaber-Ausgabe von 100 numerierten Czemplaren in Leber gebunden zum Preise von 30 NI. Deutsche Inner-Afrikanische Forschungs-Expedition Bweiter Reisebericht Auf dem Wege nach Atlantis Gebrudt im Jahre 1911 bei Baß & Garleb. Gebunden von ber Berliner Buchbinberei Wübben & Co. nach einem Entwurf von Herman Frobenius.

Nachbrud verboten. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 1911 by Vita, Deutsches Verlagshaus, Berlin-Ch.

imev of Calferry

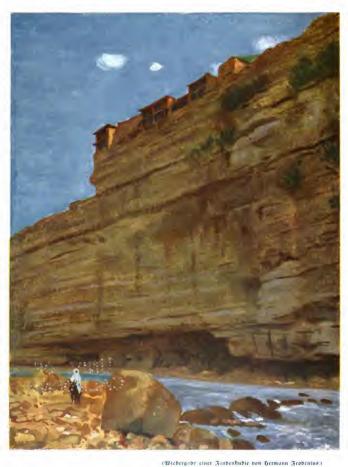

Lette Zufluchtsorte altatlantifcher Kultur; Berberburg am Felerande Des Baffira.

# Auf dem Wege nach Atlantis

Bericht über ben

Verlauf der zweiten Reise = Periode der D.J. A.F. E. in den Jahren 1908 bis 1910

Boi

## Leo Frobenius

Chei ber Deutschen Inner-Afrikanischen Forschungs-Expedition Berausgegeben von Berman Frobenius, Oberfileutnant a. D.

Mit 48 Tafein, 27 Muftrationen, einem bunten Bilb und 2 Rarten



Bita Deutsches Berlagshaus, Berlin - Charlottenburg

## DT527 F75

MO WHAU ARMONIAL

## Inhaltsverzeichnis.

| Verzeichnis der Illustrationen und Karten.                              |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Dorwort. Seite                                                          |
| Erftes Rapitel: Ueber bie Bebeutung: "Atlantis"                         |
| Zweites Rapitel: Die Ausfahrt                                           |
| Drittes Kapitel: Die Aufnahme in ben Geheimbunb 28                      |
| biertes Kapitel: Das geben in Sans-Souci                                |
| fünftes Kapitel: Banbericaft in ber Beschneibungszeit 65                |
| Sechstes Kapitel: Weiter subwarts bis Kankan                            |
| Siebentes Mapitel: Bur liberianischen Grenze                            |
| Achtes Rapitel: Erste Urwasbwanderung                                   |
| Meuntes Kapitel: Bisbnis und Bisbe                                      |
| Jehntes Kapitel: Aus bem Urwalbe gurud bis Bamalo 142                   |
| Elftes Kapitel: Bon Bamalo ftromab, altem Rulturland entgegen 152       |
| Zwölftes Kapitel: Das Märchensand Farata                                |
| Dreizehntes Kapitel: Timbultu                                           |
| Dierzehntes Rapitel: Regentage in Mopti                                 |
| fünfzehntes Kapitel: Abmarsch ins Bergland                              |
| Sechzehntes Kapitel: Banberung zu ben Grabern ber Borzeit 251           |
| Siebzehntes Kapitel: Die letten Schabelturme 269                        |
| Achtzehntes Kapitel: Bum ersten Moffitonige 288                         |
| Meunzehntes Kapitel: Sarte Beiten                                       |
| Zwanzigstes Kapitel: Hinilber in bie beutsche Kolonie                   |
| Einundzwanzigstes Kapitel: Die Rulturbeziehungen ber Bolfer Togos ; 842 |
| Zweiundzwanzigstes Rapitel: Reisen burch Togo bis zur Kuste 865         |
| Dreiundzwanzigstes Mapitel: Bon ber Frühlingsfahrt 1910 886             |
| 401                                                                     |



### Verzeichnis der Illustrationen.

(Bo swei Ceitengablen angegeben finb, befinbet fich bas Bifb gwifchen biefen Seiten.) Beste Rufluchtsorte atlantifder Rultur, Bortitel. Selte Mus eurafritanischer Rulturvergangenheit: Dolmen . . . . . . . . . . 1 Mus eurafritanifcher Rufturvergangenheit: Steinfreis (Tafel 1) . . . . . 4/5 Atlantifche Rulturerbichaft: Brongefcmude (Tafel 2) . . . . . . . . 8/9 Die Brongefunft bes alten Atlantie, Schwertgriffe . . . . . . . . . . 14 Segelboote auf bem oberen Genegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Beimftatte alter Rulturfige: Tafelberg bei Bafulebe (Tafel 3) . . . . . . 16/17 Meine besten Beute vom oberen Senegal (Tafel 4) . . . . . . . . . . . 24/25 28 32/33 Der Theaterplat vor ben Toren von Rumi (Tafel 6) . . . . . . . . . 40/41 Bamato: Charatteriftifches Strafenbilb (Tajel 7) . . . . . . . . . 48/49 50 56/57 64/65 65 68/69 Galeriewalblichtung am Bege nach Rantan (Tajel 11) . . . . . . . . . 72/7380 Mus dem Marichleben; Dritter Uebergang (Tafel 12) . . . . . . . . . 80/81 Mus bem Marichleben: Die Nachzügler (Tafel 13) . . . . . . . . . 88/89 96 Bergftode ber meftafritanifchen Anfwolbung (Tajel 14) . . . . . . . . . 104/105 113 Boola am Nordrande Liberias (Tafel 15) . . . . . . . . . . . . . . . Frangofiiche Tirailleure 124 136/137 Rlugichiffahrt: Die "Rlotte" vor ber Abjahrt (Tafel 18) . . . . . . . . 144/145 Sanbelsboote auf bem mittleren Riger . . . . . . . . . . . . . . . . Auf ber Sahrt nach Timbuttu: Gin Gegelboot ber Gingeborenen (Tafel 22) 176/177 Bohnungen von Forfchungsreisenden in Timbuttu (Tafel 25) . . . . . . 200/201

| Das haus, bas heinrich Barth in Timbuttu bewohnte (Tafel 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architetturbilber aus Timbuttu: Der verlorne und wieder entbedte alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Bauftil (Tafel 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| Stäbtchen am Bani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| Architekturbilber aus Timbuktu: Blid burch eine Augengalerie (Tafel 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
| Alte Stabte in Farala: Strafe in Djenne (Tafel 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| Alte Pony-Raffe aus Borgu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
| Mastentanger aus ben Bororten von Banbiagara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233                                                                                                                                                    |
| Aus dem Felsenlande bei Bandiagara: Der Tafelberg bei Songo (Tafel 30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
| Mus altem Rulturland: Ruine einer habe - Siedelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| Mus bem Felfenlande bei Banbiagara: Der alte Schamane tangt (Tafel 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 256/257                                                                                                                                                |
| Mus bem Felfenlande bei Bandiagara: Slelett bes Lebenbigvermauerten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| (Tafel 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264/265                                                                                                                                                |
| Das Totental bei Rani-Bonfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |
| Der Beg in bas Totental von Rani-Bonfo (Tafel 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 272/273                                                                                                                                                |
| Die in ben Sohlen eingefammelten Schabel werben zu Tale geschafft (Taf. 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280/281                                                                                                                                                |
| Lanbesübliche Begrüßung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 288                                                                                                                                                    |
| Typen bes Mossilanbes (Tafel 35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 296/297                                                                                                                                                |
| Moberne Unwenbung after Brongeguffunft: "Moffiorben"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 305                                                                                                                                                    |
| Mus bem Beremonialleben ber Doffi (Tafel 36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
| Auf bem Mariche nach Togo (Tafel 37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| Der Oti oberhalb Tichopowar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |
| Die Oti - Chene bei Sanfanne Mangu (Tafel 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| Deutsches Leben in Togo; Sauptmann Rellins Truppe (Tafel 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
| Deutsches Leben in Togo: Regierungsrat Dr. Rerftings Baltenichloft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| Deutsches Leben in Togo: Regierungsrat Dr. Kerftings Baltenschloß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| (Xafel 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340/341                                                                                                                                                |
| (Tafel 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340/341<br>341                                                                                                                                         |
| (Tafel 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340/341<br>341<br>342                                                                                                                                  |
| (Tafel 40) Der Dii unterhalb Tidjopowar Berjdjagene Reste höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Korbtogos (Tafel 41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340/341<br>341<br>342<br>352/353                                                                                                                       |
| (Tafel 40) Der Dii unterhalb Tichopowar Berichlagene Reste höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Kochtogos (Tafel 41) Bollsthpen aus Togo (Tafel 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361                                                                                                            |
| (Tafel 40) Der Dii unterhald Lichopowar Berichigagene Keste Beutunst in Togo<br>Architetturbilder Rorbiogos (Tafel 41) Bollstyben aus Togo (Tafel 42) Leuisde Siedlungen in Togo: Eine Straße in Alafpame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 840/341<br>841<br>342<br>852/353<br>860/361<br>365                                                                                                     |
| (Tafel 40) Der Dit unterhalb Tichopowar Berichsgagene Keste höherer Bautunst in Togo Architestunbilder Aoctologos (Tafel 41) Bosststypen aus Togo (Tafel 42) Teuliche Siedlungen in Togo: Eine Straße in Alaspame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassissensohnhaus in Solobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365                                                                                                     |
| (Tafel 40) Der Dii unterhalb Adopowar Berlifiagene Keste höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Korbivgos (Tafel 41) Bollsthpen aus Togo (Tafel 42) Deutsche Sieblungen in Togo: Gine Straße in Atalpame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassistenwohnhaus in Sotobe (Tafel 43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369                                                                                          |
| (Tafel 40) Der Dii unterhald Tichopowar Berichigagene Keste Houtunst in Togo Architetturbilder Roedbiogos (Tafel 41) Bollstypen aus Togo (Tafel 42) Leuische Siedlungen in Togo: Eine Straße in Alafvame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassisstenswöhngaus in Golde (Tafel 43) Deutsches Leben in Togo: Der letzte Gruß (Tafel 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377                                                                               |
| (Tafel 40)  Der Dit unterhalb Tichopowar Berichiagene Keste höberer Bautunß in Togo Architetturbilder Nordrogos (Tafel 41) Boststyben aus Togo (Tafel 42) Eutliche Seidungen in Togo: Eine Straße in Alatpame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassissenwohnhaus in Sotobe (Tafel 43) Deutsches Leben in Togo: Der lebte Gruß (Tafel 44) Deutsches Leben in Togo: Bits von Balime auf Mijahöhe (Tafel 45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377<br>384/385                                                                    |
| (Tafel 40)  Der Oti unterhalb Tichopowar  Berichtagene Reste höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Korbtogos (Tafel 41)  Bosststypen aus Togo (Tafel 42)  Leutsche Siedungen in Togo: Eine Straße in Atatpame  Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassischennenwohnhaus in Sosobe  (Tafel 43)  Deutsches Leben in Togo: Der letzte Gruß (Tafel 44)  Deutsches Leben in Togo: Bitd von Halime auf Misahöhe (Tafel 45)  Blichieb von Togo: Hindernistennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377                                                                               |
| (Tafel 40) Der Dii unterhald Tichopowar Berichigagene Keste Koutunsk in Togo Architetturbilder Roedbiogos (Tafel 41) Bollstipen aus Togo (Tafel 42) Leuische Siedlungen in Togo: Eine Straße in Alatpame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassissenwohnhaus in Sosobe (Tafel 43) Deutsches Leben in Togo: Der leste Gruß (Tafel 44) Deutsches Leben in Togo: Bild von Balime auf Misahöhe (Tafel 45) Mischiedb von Togo: Hild von Balime auf Misahöhe (Tafel 45) Architetlurbilder vom Roedbande der Sahara: Der Martiplah von Duled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377<br>384/385<br>385                                                             |
| (Tafel 40) Der Dit unterhalb Tidopowar Berichiagene Keste höberer Bautunß in Togo Architetturbilder Nordtogos (Tafel 41) Bossthyen aus Togo (Tasel 42) Eunsis eisebungen in Togo: Eine Straße in Alafpame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassissennen weben in Togo: Das Stationsassissennen in Solobe (Tafel 43) Deutsches Leben in Togo: Der lehte Gruß (Tafel 44) Deutsches Leben in Togo: Bild von Palime auf Misahöhe (Tafel 45) Blöckieb von Togo: Hindernisrennen Architetturbilder vom Rordrande der Sahara: Der Marktplaß von Ouled Djelfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377<br>384/385                                                                    |
| (Tafel 40)  Der Dit unterhalb Tjdjopowar  Beridiagene Refte höherer Bautunft in Togo Architetturbilder Kordtogos (Tafel 41)  Bossthyen aus Togo (Tafel 42)  Teutliche Siedlungen in Togo: Eine Straße in Alaspame Deutliche Siedlungen in Togo: Das Stationsafsischennenhaus in Solobe (Tafel 43)  Deutliches Leben in Togo: Das Stationsafsischennenhaus in Solobe (Tafel 43)  Deutliches Leben in Togo: Bita von Basime auf Misahöhe (Tafel 45)  Abschiedes Leben in Togo: Hist von Basime auf Misahöhe (Tafel 45)  Abschiede von Togo: Hindernisrennen Architetturbilder vom Rordrande der Sahara: Der Warttplaß don Duled Djessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377<br>384/385<br>385<br>386                                                      |
| (Tafel 40) Der Dit unterhald Tichopowar Berichiagenen Keife höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Rochtogos (Tafel 41) Bollstypen aus Togo (Tafel 42) Leuische Siedlungen in Togo: Eine Straße in Alathame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassissennen (Tafel 43) Deutsches Leben in Togo: Der letzte Gruß (Tafel 44) Deutsches Leben in Togo: Der letzte Gruß (Tafel 44) Deutsches Leben in Togo: Diet von Kalime auf Misaböhe (Tafel 45) Auflichturbilder vom Rochrande der Sahara: Der Karttplaß von Duled Dielsa Architetturbilder vom Rochrande der Sahara: Ueberdedte Straße in Stitschitzurbilder vom Rochrande der Sahara: Ueberdedte Straße in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377<br>384/385<br>385<br>386                                                      |
| (Tafel 40)  Der Dit unterhald Tichopowar  Berichigagene Keste höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Nordtogos (Tafel 41)  Bossistyen aus Togo (Tasel 42)  Erusische eiselungen in Togo: Eine Straße in Alafvame  Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassischenen weben in Sosobe (Tafel 43)  Deutsches Leben in Togo: Der setze Gruß (Tafel 44)  Deutsches Leben in Togo: Der setze Gruß (Tafel 44)  Deutsches Leben in Togo: Bild von Palime auf Misahöhe (Tafel 45)  Blichieb von Togo: Hindernistennen  Architelturbilder vom Rorbrande der Sahara: Der Karttplat von Ouled  Djessa Architelturbilder vom Rorbrande der Sahara: Ueberbedte Straße in  Bitschina (Tafel 46)  Architelturbilder vom Norbrande der Sahara: Speicherturm in Tossa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377<br>384/385<br>385<br>386<br>388/389                                           |
| (Tafel 40) Der Dii unterhald Tichopowar Berichigagene Keste höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Korbivogos (Tafel 41) Bollstypen aus Togo (Tafel 42) Leuische Eiedlungen in Togo: Eine Straße in Alafvame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassischenenwohnhaus in Sotobe (Tafel 43) Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassischenenwohnhaus in Sotobe (Tafel 43) Deutsches Leben in Togo: Die leste Gruß (Tafel 44) Deutsches Leben in Togo: Bild von Palime auf Michöbse (Tafel 45) Wichsieb von Togo: Hindernistennen Architetlurbilder vom Rorbranbe der Sahara: Der Martiplay von Ouled Alchitetlurbilder vom Korbranbe der Sahara: Ueberdeckte Straße in Biltschina (Tasel 46) Architetlurbilder vom Rorbrande der Sahara: Speicherturm in Tolga (Tafel 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377<br>384/385<br>385<br>386<br>388/389                                           |
| (Tafel 40) Der Dii unterhald Tichopowar Berichiagenen Keste höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Roerbiogos (Tafel 41) Bossistypen aus Togo (Tafel 42) Eveusiche Siedlungen in Togo: Eine Straße in Alathame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassissenschaus in Sotobe (Tasel 43) Deutsches Leben in Togo: Der setze Eruß (Tasel 44) Deutsches Leben in Togo: Der setze Eruß (Tasel 44) Deutsches Leben in Togo: Diet von Kalime auf Misaböhe (Tasel 45) Mischiebe von Togo: Hick von Kalime auf Misaböhe (Tasel 45) Mischiebe von Roerbrande ber Sahara: Der Warttplat von Duled Diessas Urchitesturbilder vom Roerbrande ber Sahara: Ueberdedte Straße in Hischitesturbilder vom Roerbrande der Sahara: Speicherturm in Tosa (Tasel 47) Urchitesturbilder vom Roerbrande der Sahara: Falsaben am Marttplat von                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377<br>384/385<br>385<br>386<br>388/389<br>392/393                                |
| (Tafel 40)  Der Dit unterhald Tichopowar  Berichigagene Keste höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Nordtogos (Tafel 41)  Bossistypen aus Togo (Tasel 42)  Erusische eiselungen in Togo: Eine Straße in Alahame  Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassissenenenenenenenenenenenenenenenenene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377<br>384/385<br>385<br>386<br>388/389<br>392/393<br>396/397                     |
| (Tafel 40) Der Dit unterhald Tichopowar Berichigagene Keile höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Rorbivgos (Tafel 41) Bollstyben aus Togo (Tafel 42) Leuische Eisdlungen in Togo: Eine Straße in Alahame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassissenwohnhaus in Solobe (Tafel 43) Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassissenwohnhaus in Solobe (Tafel 43) Deutsches Leben in Togo: Der lebte Gruß (Tafel 44) Deutsches Leben in Togo: Bild von Balime auf Michabse (Tafel 45) Michieb von Togo: Hild von Balime auf Michabse (Tafel 45) Michietturbilder vom Rordrande der Sahara: Der Marttplat don Ouled Diellal Architetlurbilder vom Rordrande der Sahara: lteberbedte Straße in Dittschied (Tafel 46) Architetlurbilder vom Rordrande der Sahara: Speicherturm in Tolga (Tafel 47) Architetlurbilder vom Rordrande der Sahara: Fassaben am Marttplat von Duled Diellal (Tafel 48) Reine Neisbegleiter in Vassifica                                                                                                                                                                                      | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/389<br>376/377<br>384/385<br>385<br>886<br>388/389<br>392/393<br>396/397<br>399              |
| (Tafel 40) Der Dii unterhald Tichopowar Berichiagenen Keste höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Rochtogos (Tafel 41) Bollstypen aus Togo (Tafel 42) Leuische Siedungen in Togo: Eine Straße in Alathame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassissenwohnhaus in Sotobe (Tafel 43) Deutsches Leben in Togo: Der letzte Gruß (Tafel 44) Deutsches Leben in Togo: Der letzte Gruß (Tafel 44) Deutsches Leben in Togo: Diet von Kalime auf Misahöhe (Tafel 45) Ausliches Leben in Togo: Diet von Kalime auf Misahöhe (Tafel 45) Auslichturbilder vom Rochrande ber Sahara: Der Karttplat von Duled Diessassen Rochtensber vom Kordrande der Sahara: Ceelcherturm in Tosa Architesturbilder vom Rochrande der Sahara: Spelcherturm in Tosa (Tafel 47) Architesturbilder vom Rochrande der Sahara: Fassan Marttplat von Duled Diessassen Rochrande der Sahara: Fassan Marttplat von Kreitesturbilder vom Rochrande der Sahara: Fassan Marttplat von Duled Diessassen Rochrande der Sahara: Fassan Marttplat von Keine Keisebgeiter in Bassin Tafel Rr. 1. Keisenge der Deutschen InnerAfrisanischen Forschungs-Expedi | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/389<br>376/377<br>384/385<br>385<br>886<br>388/389<br>392/393<br>396/397<br>399              |
| (Tafel 40) Der Dii unterhald Tichopowar Berichiagenen Keste höherer Bautunst in Togo Architetturbilder Roerbiogos (Tafel 41) Bossistypen aus Togo (Tafel 42) Eveusiche Siedlungen in Togo: Eine Straße in Alathame Deutsches Leben in Togo: Das Stationsassissenschaus in Sotobe (Tasel 43) Deutsches Leben in Togo: Der setze Eruß (Tasel 44) Deutsches Leben in Togo: Der setze Eruß (Tasel 44) Deutsches Leben in Togo: Diet von Kalime auf Misaböhe (Tasel 45) Mischiebe von Togo: Hick von Kalime auf Misaböhe (Tasel 45) Mischiebe von Roerbrande ber Sahara: Der Warttplat von Duled Diessas Urchitesturbilder vom Roerbrande ber Sahara: Ueberdedte Straße in Hischitesturbilder vom Roerbrande der Sahara: Speicherturm in Tosa (Tasel 47) Urchitesturbilder vom Roerbrande der Sahara: Falsaben am Marttplat von                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340/341<br>341<br>342<br>352/353<br>360/361<br>365<br>368/369<br>376/377<br>384/385<br>385<br>386<br>388/389<br>392/393<br>396/397<br>399<br>tion; bor |



Gin Gruß aus Atlantis

Sinngemage Busammenstellung bon Ornamenten bes Atlantifden Rulturfreifes, aufgefunden magrend ber berzeitigen britten Reifeperlode.

#### Vorwort.

Rach meiner Berechnung wird diefer Bericht über die zweite Reisepriode der D. J. A. G. s. s. so im Frühjahr etwa der Welt übergeben werben. In dieser Welt soll das Buch sich oann einen Plat suchen, und die Welt wird es dann schon irgendwo unterdringen; ich, sein Bater, kann dann dem Kinde noch weniger helfen, als ein anderer Autor seinen Geschöpfen, denn ich weise dann, wie in diesem Augenbick, noch sür längere Zeit außerhalb solcher Gegenden, wo man Bücher herausgibt, liest, bespricht und unterdringt. Ich din nun sich seite Monden wieder in jenen Gesilben, in denen ich meinen roten Faden spinne.

Mein roter Faben! Mancher versteht barunter vielseicht jene Linien, die ben Weg bes Banderers auf ben Karten Tennzeichnen. Das ist nur äußerlich. Der rote Faben meiner Arbeiten liegt mehr im Wesen ber Sache, und wenn ich mir einen Punkt als Lagerstätte ber Expedition eintrage, dann surren mir gerade besonders lange Fäden auf die Spindel, während sie sich nicht wie dem Kartographen füllt, wenn wir über Breitengrade hin durch das Land eilen.

Roch immer stellen sich breite Schichten unseres Boltes ben Forschungsreisenden als einen Menschen vor, dessen Beruf nur mit den weißen Fleden auf den Karten etwas zu tun hat, der Gebirge und Ströme entdedt, der möglichst nah zu einem der Pole vordringt, der, bewassen wielen Instrumenten und Schießwassen, in ununterbrochenem Kampse mit wilden, widerspenstigen Cementen der Natur sich herumschlägt, und bessen Briten darauf hinausläuft, neue Tatzachen der Erd- und Naturgeschichte, lange Tabellen von meteorologischen und ähnlichen, sicher sehr wertvolsen Beodachtungen heimzubringen. — Bürdig und königlich, preiswert und wirklich verdienstvoll scheint vielen nur das Werk solcher Forschungsreisenden, die Kartenssellen

Ber den Bericht über solche Tätigleit von mir erwartet, lege das Buch beiseite. Tas sachmännisch-geographische Sonderwert der hier beschriebenen Reise wird mein Assischen, Dr. Ing. Hugershoff, veröfsentlichen. — Ber schauerliche Kämpfe mit wilden Bestien und Bölterschaften erhofft, der kappe es schnell zu. Es steht in diesem Sinne Aufregendes nichts darin.

Mein roter Faben gieht fich nicht über bie Rarten und leeren

Blede, er gieht fich burch ben Berbegang ber Menfcheit.

Gegen Ende seines arbeitsvollen Lebens hat der große Geograph Karl Ritter einmal gesagt: "Und das Gesicht der Erde wird uns doch nur bedeutungsvoll durch seine Beziehung zum Menschen." Bielleicht gedachte er damals gerade ähnlicher Unsichten Goethes. Jedenfalls haben die Geographen aller Zeiten irgendwann und irgendwo wieder an den Werdegang der Menschen angeknüpft, wenn sie dem lebendigen Wesen der Erdschicht sich näherten.

Und darauf hinaus zielt auch dieses Buch, zielt alles das, was ich im Nachfolgenden erzähle — zielt auch der Titel dieses Buches, der manchen wunderlich berühren mag. Tenn: ist es überhaupt eine Wöglichkeit, daß jemand auf dem Bege nach Atlantis wandeln kann? Sab es denn ein Atlantis?

Ich sitze ba an meinem wackligen Schreibtischlein in der Strohhütte in der alten, verfallenen Stadt Motwa nördich des Riger ich sitze in Junerafrika, kaue auf dem Ende eines alten Federhalters und suche mir kar zu machen, was wohl meine europäischen Freunde und andere — und auch ganz Cleichgültige sagen werden, wenn sie lesen: "Muf bem Bege nach Atlantis"!

Gottlob bin ich, wie die meisten Forschungsreisenden, Optimist. Im allgemeinen reicht mein Optimismus ziemlich weit. Ich werde nicht die Hoffnung ausgeben, daß ganz ungünstige Situationen sich besser tönnen, daß Menschen, die mir übel gesinnt sind, weil ich einmal ihren Unwillen erregt habe, oder weil sie mich aus einem anderen Grunde nicht leiden mögen, oder weil sie mich aus einem anderen Grunde nicht leiden mögen, oder weil sie mich eben nicht begreisen können, doch noch eines Tages einen Ausgleich mit mir sinden. Ich din also ein unheimlicher Optimist, aber — ich saue in Motwa am Riger in Innerafriska am Ende meines Federhalters und kann absolut nicht sinden, daß mein Buch Aussicht aus wohlwoslende Ausnahme hat.

Es ist ja auch zu toss! — Atsantis, das Land, das schon den Alten ein Habesland war! Atsantis, das Land, aus dem spiritistische und andere Gesellschaften Weisheit schöpfen! Atsantis, das Land, das im Schlamm versack ist! und dahin will jemand unterweges sein?!

Und ba's sollte mir nicht verargt werden? Ich bin sehr Optimist, und ber "Globus" und die "Kölnische Bolfdzeitung" haben mich ichon sehr oft schlecht rezensiert, aber — hier muß selbst mein Optimismus versacen.

Mher!

Bie wäre es benn nun, wenn ich Beweise aus Stein und Bronzeguß, atte Ziegel und schöne Porträttöpfe, Glaswaren und Perlengeschmeibe aus westafrikanischem Worast emporziehen könnte? Wenn ich eines Tages eine Boseibonstatue in Westafrikas Länbern nachweisen kann? Wäre es bann nicht anders mit ben Aussichten des Buches beschaffen?

Und ich site hier in Molwa mit meinen beiben Kameraben, bem Maler Carl Arriens und bem Ingenieur Albrecht Martius, weil ich uns eine Auspepause gönnen muß, benn das Auffinden der Voseibonstatue, das Suchen nach den alten Ziegeln und schönen Tanagrafiguren hat uns etwas mitgenommen. — Bir haben inzwischen eine Stadt des alten Kulturtreises Atlantis, eine Poseidonstadt entbeckt!

Das aber scheint mir so sehr erfreulich: Was wir gefunden haben, wie wir's gefunden haben, das war kein Zusall! Es hat Aftronomen gegeben, die haben berechnet, daß da und da ein neues Gestirn stehen musse, wenn man es auch noch nicht sehen tonne. Und es ward gefunden, wenn auch viel später erst gefunden!

Bir aber haben Atlantis gefunden, nachdem ich auf theoretischem Bege berechnet hatte, daß es da und da liegen müsse. Tas vorliegende Buch habe ich im September vorigen Jahres abgeschlossen — und die atlantische Stadt entbedten wir am Erde besselben Jahres. Das also ist das Erfreuliche und Besentliche. Ich bin dafür sehr dankbar, denn wenigen Gelehrten ist es vergönnt gewesen, die tatsächliche Bestätigung ihrer Erkenntnisse einzuheimsen. Ohne Glüd geht es nun einmal nicht. Und das Glüd war mir hold!

Das mag fürs erste genügen, und der Lefer wolle sich an der Titelvignette erfreuen, die aus Ornamenten der Rachkommenschaft atlantischer Kultur sinngemäß zusammengefügt ist. Doch lassen wir die Jehtzeit und die Zukunft! Ich wandere weiter nach Innergirla hinein und der Leser vertieft sich vielleicht in das erste erstärende Ravitel.

Zum vorliegenden Werke und Bericht über die zweite Reiseperiode habe ich nun noch folgendes zu bemerken: Die hauptschlichen Kosten der zweiten großen Reise — Senegambien, Togo — brachten das Reichskolonialamt, das Museum sür Bölkerkunde in Jamburg, die Oulseen sür Bölker- und sür Länderkunde in Leipzig, die Rudols Birchow-Stiftung und die Karl Aitter-Stiftung auf. Die Kommerzienräte Herren Carl Craemer in Sonneberg und Goerz in Grunewalb wandten und private Gaben zu; Herr Kaul Staudinger ermöglichte die Unlage einer durch mehrsache Zerkörung leider recht mangelhaften Schmetterlingssammlung, die dem Berliner Museum für Naturtunde überwiesen wurde.

Ich spreche allen diesen Förberern unseren verbindlichsten Dank aus. — Meine Afisstenen bieser Reise, die herren hugershoff und Nansen, haben sich steis bemüht, die wissenschaftlichen Ausgaben zu sörbern und sich nühlich zu machen, wo es eines jeden Bermögen und Kenntnisse gehatteten. Ihnen gebührt der Dank der Bissenschaft und des Staates.

Den Abschluß ber zweiten Reiseperiobe führte ich mit einem Abstecher nach Norbafrika herbei. Zu meiner großen Freude begleitete mich meine Frau und mein Bruber, der Kunstmaser Herman Frobenius. So verlief biese Fahrt in einer sorglosen Harmonie, wie sie Afrikasorscher sonst wohl selten erleben. — Meinem Bruber verdanke ich das bunte Bild neben dem Titel und die Zeichnung des Umschlages; den größten Teil der Julustrationen zeichnete herr Ransen unterwegs; bie Kandleiste über diesem Borwort sührte beute mein derzeitiger Afsilent, herr Arriens, aus. Die kartographischen Ausschleren übernahm herr Dr. Groß; die photographischen

Bilber habe ich mit Goerz-Apparaten aufgenommen.

Die Erwähnung meiner guten Goerz-Apparate führt mich zu ber Betonung ber Bichtigkeit solcher wertvollen Auskulftung. Maler und Zeichner sind wichtig mitzunehnen, aber beswegen wird der kleine (9 zu 12) wie der große (13 zu 18) Goerz doch nie enthehrlich sein. Das wird der Zeichner und Maler am besten verstehen. Es sit ebenso, wie mit dem Edison-Phonographen. Es mag jemand ein guter Musikant sein; deswegen braucht er den Edison-Apparat zum Aufnehmen doch, und wenn er auch selbst Flöte, Suitarre oder Geige zu handhaben weiß, lät ihn doch das musikalische Bedürfnis immer wieder die Orchester- und Cesso-Rossen u. dgl. auf den Apparat schehen. Denn wenn solch Instrument daheim auch manchen wie Banalität berühren mag, hier braußen wird er es balb schäfen lernen.

Fulest, aber nicht am wenigsten habe ich bem Berlag für bie sorgfältige Ausführung und Ausstattung bes Buches und meinem Bater, bem Oberstleutnant a. D. Frobenius, zu banten. Er hat nicht nur stets die Geschäfte ber Expedition mährend unserer Abwesenbeit gesührt, sondern sich auch der Mühe unterzogen, dieses Berl zu redigieren und mit einem Namens- und Sachverzeichnis

ju berfeben.

Wem ich fonft noch alles zu banten habe, tann ich gar nicht aufgahlen. Gar mancher findet feinen Namen in biefen Blättern erwähnt.

Run aber abe! Der Lefer möge vorurteilslos in bas Innere bes Buches, ich will weiter in die weiten Gebiete Afrikas einbringen.

Motwa im Nupeland.

5 Grad ö. L., 9 Grad 15 Min. n. B. 10. Februar 1911.

Leo Frobenius.

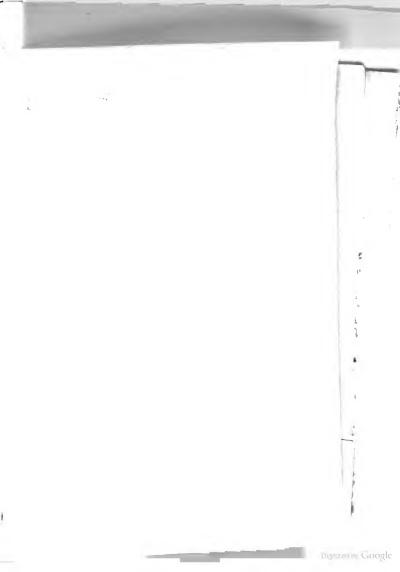

geschichtliche Bebeutung, das Auf- und Abwellen der Troas als Basis historischer Weitersorschung kennen. Das wolle man im Auge behalten.

Mle ich feinerzeit ben afrifanischen Rulturbefit feiner Abftammung und Bugehörigfeit nach ju gergliebern begann (bgl. "Der ftammung und Jugeporigien nau, ba ber borbergegangenen Ursprung ber Afritanischen Rultur" und bie vorhergegangenen Arbeiten: in "Betermanns geographifchen Mitteilungen"), bemertte Urbeiten in "Betermanns geograppyngen annen ben altbefannten ich ich ich neine gange Reihe von Eigenarten, bie mit ben altbefannten Begiehungen und ben bon Often und Rorboften eingebrungenen Rulturftromen nicht in Rusammenbang fteben tonnten. 218 bann ipater bie burch uns bon ber Rongoreife beimgebrachten Rulturguter auf ihre Bermanbtichaft bin untersucht murben, ergab fich ein Unfchwellen biefer ihrer Abftammung nach junachft unerflarlichen Eigenarten, und fo marb ich gezwungen, wie ichon in ben Berichten von 1906 (vgl. "Beitschrift für Ethnologie") angebeutet murbe, bem nörblichen Afrita mehr und mehr meine Aufmertfamteit und theoretisches wie praftisches Studium zu mibmen. Die Fragund bermehten Rulturmente eines zerichellten, verwitterten befiges tauchten beutlicher und immer beutlicher auf, fo bag gulest eine festere Formung und Festlegung bes Gewonnenen notwenbig warb, und bag ich bann im Jahre 1907 bie im vorliegenben Berte geschilberte Reife antrat, bie ju einer weiteren Berbeutlichung ber aus bem Rebel ber Bergangenheit auftauchenben Umriffe einer untergegangenen Sochfultur führte.

Diese Hochtuliur habe ich benn nach griechischem Borbilbe bie "Atlantische" genannt. Damit knüpfe ich an das sagenhafte, oftmals mißbandelte und mißbrauchte, aber hoffentlich nunmehr dalb gerettete "Atlantis" des alten Plato an. Bas mich dazu geführt hat, wie ich das meine, und in welcher Beise ich unsere Hoffnung rechtfertige, das soll in diesem ersten Kapitel berichtet werden. Meine Darlegungen müssen und sollen nach wissenschaftlicher Arbeitsweise kritisch erwogen werden, jedoch darf der Lefer das Beispiel der Beutetlung der Flas, das ich oben erwähnte, nicht vergessen. Einige Leute, die Schliemanns Behauptung, Troja habe existiert, mit Hohlachen begegneten, haben sich bekanntlich unsterblich blamtert.

Den Bericht über das alte Atlantis und die Atlanten, der von jeher als der wichtigste galt, den Bericht Solons hat Plato in seinem "Krittas" verwendet. Da er der älteste und fürs erste anicheinend wichtigste ist, möge er nach der llebersehung von Otto Kiefer (Berlag von Eugen Diederichs, Jena 1909) auszugsweise in Folgendem wiedergegeben werden. Plato berichtet:

"Bor assem wolsen wir zunächst ins Gebächtnis zurückusen, daß im ganzen O Zahre vergangen sind, elidbem, wie erzählt wurde, jener Krieg zwischen den Wenschaft der Säulen des Deralles in na delen denen, die innerhalb derseschen wohnten, kattfand, von dem ich jeht genau berichten werde. Ueber die einen soll unier Staat gehertscht und den ganzen Krieg zu Ende geführt haden, über die anderen die Knieg der Insiel Alla nat is. Diese Instelle größen aus der einen konten der Ablieben untert, einst größer als Alien und Lidben zusammen, ist aber durch Erdbeben untert, einst größer als Alien und Lidben zusammen, ist aber durch Erdbeben untert, einst der der der der eine undurchderingliche, schlämmige Untiese hinterlassen, die jeden, der nie kahrt, werden wiell, an weiteren Bordringen hindert. Bon den vielen übrigen datbartischen Stämmen und alsen den hellenischen Bollsplämmen, die es damals gad, wird der Lauf unserer Erdhung, wie es gerade die Gesegnheit mit sich bringt, berichen. Junkass jedom müssen wirter Wegner, mit denen sie Krieg sühren, besprechen. Unter ihnen gebührt der Schilberung der einheimischen Auskande der Vertrang.

Die Götter verteilten einst die gange Erde nach ihren einzelnen Gegenden unter sich, ohne Strett, durch das Bos. So betamen benn die einen Götter diese Land, die anderen jenes und ordneten es. hephätisd und Althene, die ja schon von Ratur ausammengehörten, teils als Geschwister von väherlicher Seite, teils wegen ihrer gleichen Liebe zur Wissenschaft und zur Kunst, hatten unser Land hellas als gemeinsames Cigentum erhalten, das ja schon von Natur dazu geeignet war, eine einen verwandte und angemessen Tücktigkeit und Beisheit hervorzubringen; und sie bevöllterten es mit eblen und verlngeborenn Männern und legten in ihren

Beift ben Ginn für ein geordnetes Staatsmejen . . .

Bir wollen bie Ruftanbe ichilbern, wie fie fich bei ihren (ber Griechen) Gegnern porfanben und von Unfang an bei ihnen entwidelten. Ich hoffe, bag mich mein Bebachtnis bei bem, was ich ichon als Rnabe gebort habe, nicht verläßt, tamit ich auch euch, meinen Freunden, alles genau mitteilen tanu. Rur noch eine Rleinigfeit muß ich meinem Bericht vorausschiden, bamit ihr euch nicht wundert, wenn nichtbellenifche Manner bellenifche Ramen führen. Ihr follt ben Grund babon erfahren. Da nämlich Solon biefe Ergablung für feine Dichtung verwerten wollte, ftellte er genaue Untersuchungen an über bie Bebeutung ber Eigennamen und fanb, bag jene alten Megnoter, bie fie querft aufzeichneten, fie in ihre Sprache überfest batten baber nahm er felbit ebenfalls ben Ginn jebes Gigennamens por und ichrieb ibn fo nieber, wie er in unferer Sprache lautet. Diefe Aufzeichnungen befanben fich benn auch bei meinem Grofvater und befinden fich jest noch bei mir, und ich habe fie ichon als Ruabe genau burchforicht. Bunbert euch alfo nicht, wenn ihr auch bort Eigennamen bort, wie hierzulande. Ihr wift ja jest ben Grund. Doch nun ju unferer langen Ergablung, beren Unfang etwa folgenbermaßen lautete: Bir baben icon berichtet, baf bie Gotter bie gange Erbe untereinander teils in grofiere. teils in fleinere Bofe berteilten und fich felber ihre Beiligtumer und Opferftatten grunbeten: fo fiel bem Bofeibon bie Infel Atlantis gu, und er fiebelte feine Rachtommen, bie er mit einem fterblichen Beibe erzeugt batte, auf einem Orte ber Infel bon folgenber Beichaffenbeit an: Un ber Rufte bes Deeres gegen bie Mitte ber gangen Infel lag eine Gbene, bie nach allen bie iconfte und fruchtbarfte gewesen fein foll; am Ranbe biefer Ebene befand fich, etwa 30 000 Rug vom Deere entfernt, ein nach allen Geiten niebriger Berg. Muf ihm wohnte Guenor, einer ber gu Unfang aus ber Erbe entfproffenen Manner, mit feinem Beibe Beufippe; fie batten eine einzige Tochter: Rleito. Als bas Mabchen herangemachfen mar, ftarben ihr Mutter und Bater, Bofeibon aber entbrannte in Liebe fur fie und verband fich mit ibr; er befestigte ben Sugel, auf bem fie wohnte, ringsum burch ein ftartes Schubwert; er ftellte namlich mehrere fleine und großere Ringe, swei von Erbe und brei von Baffer, rings um ben Sugel berum ber, jeben nach allen Richtungen bin gleichmäßig bon bem anberen entfernt, fo bag ber Sugel für Menichen unzuganglich murbe, ba es in jener Beit Schiffe und Schiffahrt noch nicht gab. Diefen Sugel, ber fo ju einer Infel geworben mar, ftattete er aufs befte aus, mas ihm als einem Gott feine Schwierigleiten bereitete. Er ließ zwei Quellen, bie eine warm, bie andere talt, aus ber Erbe emporfteigen und reichliche Fruchte aller Art ibr entsprießen. An mannlicher Rachtommenichaft erzeugte er fünf 3willingspaare, ließ fie ergieben, gerlegte fobann bie gange Infel Atlantis in gebn Teile unb verlieb bem Erftgeborenen bes alteften Baares ben Bohnfit feiner Dutter und bas umliegenbe Gebiet, als ben größten und beften Teil, und fette ibn jum Ronig über bie anberen ein; biefe machte er aber ebenfalls ju herrichern, und jeber betam bie herricalt über viele Menichen und ein grofes Gebiet Auch gab er ollen Ramen. und gwar nannte er ben Melteften, ben erften Ronig, ber bamale herrichte, Atlas, von bem bie gange Infel und bas Meer ihren Ramen erhielten. Deffen nachgeborenen Rwillingsbruber, ber ben auferen Teil ber Infel, bon ben Gaulen bes Beraffes bis in die Begend bes heutigen Babeira, erhielt, gab er in ber Sanbesfprache ben Ramen Babeiros, auf Briechijch: Eumelos, ein Rame, ber ju jener Benennung Des Lanbes führen follte. Bon bem zweiten Baar nannte er ben einen Umpheres, ben anderen Guaimon, bon bem britten ben erftgeborenen Mngfegs, ben jungeren Autochtbon, bom vierten ben alteren Glafippos, ben jungeren Deftor, und bom fünften enblich erhielt ber altere ben Ramen Mages, ber jungere Diaprepes.

Diefe alle fowie ihre Rachtommen wohnten viele Menichenalter binburch auf ber Infel Atlantis und beberrichten auch noch viele andere Infeln bes Atlantischen Meeres. Sie batten aber ihre herrichaft auch bis nach Acappten und Thurrhenien ausgebehnt. Bon Atlas ftammte ein gahlreiches Geschlecht ab, bas nicht nur im allgemeinen febr angefeben mar, fonbern auch viele Menichenalter binburch bie Ronigsmurbe behauptete, inbem ber Meltefte fie jeweils auf feinen Erftgeborenen übertrug, woburch biefes Beschlecht eine folche Gulle bes Reichtums bewahrte, wie lie weber vorher in irgenbeinem Ronigreiche bestanben bat, noch in Butunft fo leicht wieber bestehen wirb; auch maren fie mit allem verfeben, mas man in einer Stabt und auf bem Sanbe braucht. Führten boch auswartige Banber biefen Berrichern gar manches gu, bas meifte jeboch lieferte bie Infel felbft fur bie Beburfniffe bes Lebens. Go gunachit alles, mas ber Bergbau an gebiegenen ober ichmelgbaren Ergen darbietet, barunter besonders eine Art Messing, jest nur noch bem Ramen nach befannt, bamals aber mehr als bies, bas man an vielen Stellen ber Infel forberte, und bas bie bamaligen Meniden nadft bem Golbe am bochften ichatten. Die Infel erzeugte aber auch alles in reichfter Gulle, mas ber Balb fur die Berte ber Bauleute bietet, und nahrte wilbe und gahme Tiere in großer Menge. Go gab es bort gahlreiche Elefanten, benn es muche nicht nur fur alles Betier in ben Gumpfen, Teichen und Fluffen, auf ben Bergen und in ber Ebene reichlich Gutter, fonbern in gleicher Beife auch fur bieje bon Ratur größte und gefragigfte Tiergattung. Alle Bohlgeruche ferner, Die Die Erbe jest nur irgend in Burgeln, Grafern, Solgarten, herborquellenben Gaften, Blumen ober Früchten erzeugt, trug und begte auch bie Infel in großer Menge. Ebenfo auch bie "liebliche Frucht" und bie Frucht bes gelbes, bie uns jur Rahrung bient, und alle, bie wir fonft als Speife benuten und mit bem gemeinfamen Ramen



Aus eurafrifanifcher Rulturvergangenheit: Steinfreis, ben ich in Nordliberia entbedte.

Gemüse bezeichnen, serner eine baumartig wachsende Pssanz, die Trank. Speise und Saldd liefert, und endlich die rasch verderende Frucht des Obstdaumes, und zur Freude und Lus bestimmt, und alles, was wir als Rachtisch auftragen, erwünschte Reizmittel des überfüllten Wagens für den Uebersättigten — also dies dalles brachte die Justel, damals noch den Sonnenstrahlen zugänglich, wunderdar und isch und in unbearenter Kallse bervor.

Ihre Bewohner bauten, ba ihnen bie Erbe alles bot, Tempel, Ronigspalafte, Safen und Schiffsmerften, richteten aber auch fonft bas gange Land ein und berfuhren babei nach folgenber Unordnung: Runachft bauten fie Bruden über bie Ranale, bie ibren alten Sauptplat umgaben, und ichufen jo eine Berbinbung mit ber Ronigsburg. Diefe Ronigsburg erbauten fie gleich bon Unfang an auf eben jenem Bohnfit bes Gottes und ihrer Uhnen; - ber eine erbte fie bom anbern, und jeber fuchte nach Rraften ihre Musftattung ju ermeitern und feinen Borganger barin ju überbieten, bis bann endlich ibr Bobnit burch feine Groke und Schonbeit einen ftaunenswerten Unblid bot. Bunachft führten fie bom Deere aus einen 300 guß breiten, 100 fuß tiefen und 30 000 Ruß langen Rangl bis zu bem außerften Ring und ermöglichten daburch bie Einfahrt in ihn von ber Gee aus wie in einen Safen und machten ibn genugenb breit, fo bag auch bie größten Schiffe einlaufen tonnten. Sie burchbrachen aber auch bie Erbmalle amifchen ben ringformigen Ranalen unterhalb ber Bruden unb ftellteu fo eine fur eine einzelne Triere genugenb breite Durchfahrt gwifchen ben berfchiebenen Ranalen ber; biefen Durchftich überbrudten fie bann wieber, fo bag man mit Schiffen barunter burchfahren tonnte, benn bie Erbwalle waren boch genug, um über bas Meer hervorguragen. Der breitefte von ben ringformigen Ranalen mar 1800 Ruft breit; biefelbe Breite batte ber folgenbe Erbaurtel. Der nachfte freisformige Kanal war 1200 Ruß breit, und biefelbe Breite batte ber fich an ihn anschließenbe Erbaurtel, ber innerfte Ranal enblich, ber bie Infel felbft umgab, mar 600 Guß breit, und die Infel, auf ber bie Ronigsburg fich erhob, batte 3000 guß im Durchmeffer. Diefe Infel fowie bie Erbgurtel und bie 100 Gug breite Brude umfchloffen fie ringsum mit einer fteinernen Mauer und errichteten auf ben Bruden jeweils gegen bie Durchfahrt vom Deere ju Turme und Tore. Die Steine hierfur, weiße, fcmarge und rote, wurden an ben Abbangen ber in ber Mitte liegenben Infel und unten an ben Erbmallen an beren Innen- und Außenseiten gebrochen. Daburch befamen fie augleich auf beiben Seiten ber Erbmalle Boblungen fur Schiffsarfenale, bie vom Relfen felbft überbacht maren. Rur ihre Bauten benutten fie teils Steine berfelben Sarbe, teils benutten fie auch jum Genuß fur bas Muge verschieben gefarbte Steine gufammen, woburch fie ihnen ihren vollen naturlichen Reig berlieben. Die um ben außeren Erbwall herumlaufenbe Mauer übergoffen fie mit Binn, bie Burg felb it mit Deffing, bas wie geuer leuchtete.

 lenkend, so groß, daß er mit dem haupte die Dede berührte, rings um ihn herum hundert Nereiben auf Delphinen; denn so voll, glaubte man damals, gabe es. Außerdem besauden isch noch viele, von Privatleuten geweihte Standbilder im Tempel. Außen ftanden rings um ihn herum die goldenen Bildsäusen der zehn Könige selbst, ihrer Frauen und aller derer, die von ihren ftammten, sowie viele sonstigen Webrenden der Verlagen und von Privatleuten auß der Stadt selbst wie den von ihnen beherrichten außwärtigen Gebieten. Auch der Alfar entsprach seiner Größe und seiner Ausführung nach dieser Pracht, und ebenso vor Königspasat der Weröße des Reicks und dem Verlage von der Verlage des Reicks und dem Verlagen ind den Verlagen der Verlage des Reicks und dem von der Verlage des Reicks und dem Verlagen der Verlagen des Verlagen der Verlagen de

Sie benutten auch die beiben Quellen, die marme und bie falte, die in reicher Rulle floffen und ein wohlfcmedenbes und fur jeben Gebrauch munderbar geeignetes Baffer boten; fie legten ringe um fie berum Gebaube und paffenbe Baumpflangungen an und richteten Baberaume ein, teils unter freiem himmel, teils fur ben Binter ju marmen Babern in gebedten Raumen, bie foniglichen getrennt von benen bes Boltes, fowie besondere fur bie Frauen, und Schwemmen fur die Pferbe und andere Bugtiere, und ftatteten alle biefe Raume angemeffen aus. Das abfliegenbe Balfer leiteten fie teils in ben Sain bes Bofeibon, in welchem Baume aller Art bon befonderer Schonheit und Sobe infolge ber Gute bes Bobens wuchfen, teils ließen fie es burch Ranale über die Bruden meg in die außeren Ringfanale fliegen. Dort waren Seiligtumer vieler Gotter, viele Garten und Uebungeplate angelegt, eigene für bie Menichen und für bie Bagengespanne auf ben burch bie Erbwälle gebilbeten Infeln; eine befonbere Rennbahn aber befand fich in ber Mitte ber großeren Anfel. 600 Ruft breit und ihrem gangen Umfreis nach für Bagenrennen eingerichtet. Um diefe Rennbahn berum lagen die Bohnungen für die meiften Mitglieder der Beibmache. Die guberlaffigften unter ihnen maren auf bem fleineren, ber Burg naberen Erbmall als Boften berteilt: mer fich aber gang befonbers burch Treue berbortat, ber wohnte auf ber Burg in nachfter Rabe bes Balaftes.

Die Schiffsarfenale waren voll Trieren und allem zur Auskültung eines sochen Schiffes gehörigen Material, das in gutem Zustande bereit gehalten wurde. Derart war also die Einzichtung der fönigsichen Bohnung. Hatte man aber die drei außerbald berselben befindlichen Hälen hinter sich, so traf man auf eine Mauer, die vom Meere begann und im Kreise herumlief, vom größten Ring und zugleich Jasen überall 30000 Just erntfernt, — sie endete an berselben Extle bei der Mündung des Kanals in das Meer. Den gauzen Raum nahmen viele dichtgedrängte Bohnungen ein; die Ausfahrt und der größte Hafen waren reich belebt mit Schiffen und Kauffeuten aus allen möglichen Gegenden, und es herrschte bei Tag wie dei Kacht sautes Geschrei, Länn und Getöfe jeder Art.

Damit ware nun so ziemtich alles mitgeteilt, was mir feinerzeit über die Stadt und jene einstige Bohnung der Könige erzählt wurde. Ich muß nun auch noch versichen. Buh muß nun auch noch versichen. Zunächft sieg, wie es heißt, die ganze Insel sehr boch und steil aus dem Meere auf, nur die Gegend dei der Stadt war durchweg eine Chene, ringsum von Bergen, die dis zum Meere hinabstesen, eingefolossen; — sie war ganz glat und gleichmäßig, mehr lang als breit, nach der einen Selte bin 3000 Stadten lang, vom Meere aufwärts in der Mitte 2000 Stadten breit. Diefer Teil der ganzen Insel lag auf der Südseite, im Rorden gegen den Kordvind geschiebt. Die ringsum aufeiegenden Berge sollen an Menge, Größe und Schönheit alle jeht vorhanderen übertrossen, jie umsaßten eine Menge reich bewohnter Ortschaften, Rüsse, Seen und Wiesen nach wieden, Fülse Seen und Siesen und vorhanden und wissen Teiter für alse nöglischen abmen und vollen Teier,

und endlich auch große Balbungen, die in ber bunten Manuigfaltigfeit ihrer Baume bols für alle möglichen Arbeiten lieferten.

Dies mar alfo bie natürliche Beichaffenbeit ber Wene, an beren weiterem Musbau riele Ronige gearbeitet hatten. Gie bilbete größtenteils ein vollständiges Rechted was noch baran fehlte, war burch einen ringeum gezogenen Ranal ausgeglichen was über beffen Tiefe, Breite und gange berichtet wirb, flingt faft unglaublich für ein bon Denichen bergeftelltes Bert, außer allen ben anberen Arbeiten - biefer Graben war namlich 100 fuß tief, überall 600 fuß breit und hatte in feiner Befamtheit eine Lange bon 10 000 Stabien. Er nahm bie bon ben Bergen herabftromenben Fluffe in fich auf, beruhrte bie Stadt mit beiben Enben und munbete in bas Deer. Bon feinem oberen Teile ber murben von ihm aus ungefahr 100 Ruß breite Ranale in geraber Binie in bie Ebene geleitet, bie ihrerfeits wieber in ben bom Meer aus gezogenen Ranal einmunbeten und boneinanber 100 Stabien entfernt waren: - auf biefem Bege brachte man bas Sols bon ben Bergen in bie Stabt, ebenjo aber auch alle anberen Sanbeserzeugniffe burch Ranale, bie bie Bangetanale der Quere nach miteinander und ebenfo bie Stabt wieber mit biefen verbanben. Der Boben brachte ihnen jahrlich zwei Ernten: im Binter infolge bes befruchtenben Regens, im Commer infolge ber Bemalferung burch bie Ranale. Sinfichtlich ber Babl ber Bewohner mar bestimmt, bag in ber Ebene felbft jebes Grundftud einen friegetuchtigen Unführer ju ftellen hatte; - jebes Grundftud aber hatte eine Große bon 100 Quabratftebien, und bie Rabl ber Grunbftude mar 60 000. Auf ben Gebirgen und in sonstigen Landstrichen wurde die Bahl ber Bewohner als unermehlich angegeben, alle jeboch waren nach ihren Ortichaften je einem biefer Grunbftude und Ruhrer unterftellt. Je feche Suhrer mußten einen Rriegemagen ftellen, fo bag man im gangen 10 000 folder Bagen fur ben Rrieg batte, - ferner jeber gwei Bferbe und Reiter fowie ein Zweigefpann ohne Gip, bas einen mit fleinem Schilb bewaffneten Rrieger fowie ben Bagenlenter trug, außerbem zwei Schwerbemaffnete, je zwei Bogenfchuten und Schleuberer, je brei Stein- und Speermerfer und enblich noch vier Matrofen gur Bemannung bon 1200 Schiffen. Das war bie Orbnung bes Rriegswefens in bem toniglichen Staat; in ben übrigen neun Staaten herrichten andere Bestimmungen, beren Erörterung uns ju weit führen murbe.

Die Berhaltniffe ber Regierung und ber Staatsmurben maren von Unfang an in folgenber Beife geordnet: Jeber einzelne ber gehn Ronige regierte in bem ihm jufallenben Bebiet bon feiner Stadt aus über bie Bewohner und ftanb fiber ben meiften Bejegen, fo bag er beftrafen und hinrichten laffen fonnte, wen er wollte. Die Berrichaft über fie felbit und ihren wechselseitigen Berfebr bestimmte bas Gebot Bofeibons, wie es ein Gefet ihnen überlieferte, von ihren Borfahren auf einer Gaule bon Deffing eingegraben, in ber Mitte ber Infel, im Tempel bes Bofeibon. Dort tamen fie abwechselnd balb alle funf, balb alle feche Sabre jufammen, um ber geraben und ber ungeraben Bahl gleiches Recht angebeiben gu laffen, und beratichlagten in biefen Berfammlungen über gemeinfame Ungelegenbeiten, untersuchten aber auch, ob feiner von ihnen ein Befet übertreten habe, und fallten barüber ein Urteil. Benn fie im Begriff maren, ein Urteil gu fallen, gaben fie einanber aubor folgenbes Unterpfand ber Treue. Gie veranstalteten unter ben Stieren, bie frei im Beiligtum bes Bofeibon weibeten, eine Jagb ohne Baffen, nur mit Anutteln und Schlingen, und flehten zu bem Gotte, es moge ihnen celingen, bas ihm mohlgefällige Opfertier einzufangen; - ben gefangenen Sticr brachten fie bann gu ber Gaule und obserten ibn bort auf bem Rnauf berfelben, unmittelbar über ber Infdrift. Auf biefer Gaule befand fich außer ben Gefeben eine Gibesformel, bie gewaltige Bermunichungen über ben aussprach, ber ibr nicht gehorchte. Wenn fie nun nach Brauchen beim Opfer bem Gotte alle Glieber bes Stieres geweiht hatten, bann füllten fie einen Mifchtrug und goffen in ibn fur jeben einen Tropfen Blut. alles übrige aber marfen fie ins Beuer und reinigten bie Gaule ringeumber. Darauf icopften fie mit golbenen Schalen aus bem Difchtrug, goffen ibre Grenben ins Beuer und ichwuren babei, getreu ben Befeten auf ber Gaule ihre Urteile gu fallen und jeben, ber einen Brevel begangen babe, ju bestrafen, in Rufunft feine jener Borfdriften abfichtlich ju berleben und weber anbers ju berrichen noch einem anberen herricher ju gehorchen, als bem, ber nach ben Gefegen bes Batere regierte. Benn bann ein jeber von ihnen bies für fich felbft und für fein Befchlecht gelobt batte, trant er und weihte barauf bie Schale als Beichent fur ben Tempel bes Gottes; bann forate er fur fein Dabl und fur bie Beburfnife feines Rorpers. Cobalb es buntel murbe und bas Opferfeuer verglommen mar, fleibeten fich alle fofort in ein buntelblaues Gemand bon bochfter Schonbeit, ließen fich bei ber Glut bes Eibesopfere nieber, loichten bann alles im Beiligtum aus und empfingen und iprachen Recht in ber Racht, fo oft einer bon ihnen ben anberen einer Gefebesübertretung beiculbigte. Die gefällten Urteile ichrieben fie, fobalb ber Tag anbrach, auf eine golbene Tafel und weihten bieje famt jenen Bemanbern gum Unbenten.

Es gab noch eine Menge anderer Gefeze über die Rechte der Könige im beonderen. Das wichtigste lautete: Keiner sollte jemals gegen den anderen die Baffe
führen, dielmehr sollten alle einander helsen im Falle, daß etwa einer von ihnen
ben Bersuch machen sollte, in irgendeiner Stadt das lönigliche Geschlecht zu flürzen.
Nach gemeinsamer Beratung, wie ihre Borfabren, sollten sie über dem Krieg und
alse anderen Dinge beschießen, den Borfit und Oberbefeh dabei aber dem Geschlechte des Atlas übertragen. Das Recht, einen seiner Berwandten hinrichten zu
lassen, solle einem einzelnen Konig nur dann zustehen, wenn es der größere Teil
der sehn genehmiat hatte.

Diefe Dacht, bie bamale in jenen Lanben in folder Art und foldem Umfange beftanb, führte ber Gott gegen unfer gand, burch folgenbe Umftanbe ber Gage nach bagu beranlagt: Biele Generationen binburch batten fie, fo lange noch die gottliche Abtunft in ihnen wirtfam mar, ben Befeben geborcht und waren freundlich gefinnt acgen bas Gottliche, mit bem fie vermanbt, - ihre Gefinnung mar aufrichtig und burchaus großbergig - allen Dechlelfällen bes Schidfals gegenüber fowie im Bertehr miteinander zeigten fie Sanftmut und Beishrit, - jebes But außer ber Tuchtigfeit hielten fie für wertlos und betrachteten gleichgultig und mehr wie eine Laft die Gulle bes Golbes und fonftigen Befipes, - ihr Reichtum beraufchte fie nicht und bermochte ihnen bie Gelbftbeberrichung nicht zu nehmen noch fie zu Fall zu bringen, - mit nuchternem Scharfblid ertannten fie vielmehr, bag alle biefe Guter nur burch gegenfeitige Liebe, vereint mit Tuchtigfeit, gebeiben, burch bas eifrige Streben nach ihnen aber jugrunde geben und mit ihnen auch bie Tuchtigfeit. Bei folden Grunbfaben und ber fortbauernben Birffamfeit ber gottlichen Ratur in ihnen gebieb alles, mas ich fruber geschilbert habe, aufe befte. 218 aber ber von bem Gott ftammenbe Unteil ibres Befens burch bie vielfache und baufige Bermifchung mit bem Sterblichen gu verfummern begann und bas menichliche Beprage vorherrichte, ba maren fie nicht mehr imftanbe, ihr Blud ju ertragen, fonbern entarteten. Jeber, ber fabig mar, bies gu burchichauen, ertannte, wie ichmablich fie fich veranbert hatten, inbem fie bas Schonfte unter allem Bertvollen gugrunde richteten; - wer aber nicht imftanbe war, gu burchfchauen, mas für bas Leben mahrhaft jur Gludfeligfeit führt, ber hielt fie gerabe bamale für besondere gludfelig und ebel, ba fie im Bollbefip ungerechten Gewinnes und



Atlantische Rulturerbicaft; Brongeschmude ber Bobo füblich Timbuttus.

TO VERGI ALKROYJAD ungerecht erworbener Macht waren. Aber Zeus, der nach ewigen Gesehen waltende Gott der Götter, wohl imstande, solches zu durchschauen, saste dem Zeschuss, da er ein tüchtiges Seschlecht so traurig entarten sah, sie dassit büßen zu lassen, damit sie, zur Besinnung gedracht, zu ihrer alten Lebensweise zurückspien, — er versammelte daher alle Götter in ihrem ehrwürdigsten Wohnsit, der in der Mitte des Wettalls lügt und einen Uebervlist über alles gewährt, was se des Anstehens teilhastig wurde, und brach . . . "

Diefer Bericht ober vielmehr bas pon ibm erhaltene Fragment ift nicht ber einzige, ber über bas alte Atlantis uns hinterblieben ift. Somohl Berobot als besonders ber Sixilianer Diodor haben fich über bie Atlanten ober Atalanten ober Ataranten, bie Nachtommen bes Atlas, ausgesprochen, und beibe Darftellungen ftimmen in bem einen Buntte überein, baß biefe Menichen auf bem Reftlanbe ber Libber, alfo in Rorbafrita, fagen. Aber in einer anberen Sinficht wiberfprechen fich beibe. Serobot, ber fie bie einzigen "Ramenlofen" unter ben Menichen nennt (fiebe auch Seinrich Barthe Sprachwert, Eingangsworte jum Rapitel Sauffa), fchilbert fie als verhaltnismagig recht niebere Beschöpfe, über bie etwas wesentliches nicht au fagen ift, wogegen Diobor bie Atlantaer ausbrudlich als bie fulturreichften unter allen Menichen barftellt. Diefe icheinbar unüberbrudbaren Gegenfage - hier Infelbewohner, bort afritanifche Reftlandeinsaffen - hier Rulturarmut, bort außerfte Rulturhobe find leicht zu erklären. Wir brauchen uns nur zu bergegenwärtigen, baf Berobot feine Runde auf bem Landwege, burch bie Bufte, erhielt, baß er ausbrudlich von ben muftenbewohnenben fuboftlichen Atgranten berichtet, mabrend Solon und Diobor bon ben fuftenbewohnenben, ben bem Atlantischen Dzean gunächst benachbarten Stämmen ibrechen. Die Atlanten maren bor allem ein fciffahrenbes Bolt, und baburch erflart fich ber grrtum in ber Solonischen Ueberlieferung. Bohl mar eine ihrer Sochburgen "braugen" bor ben Saulen bes Beratles, nur erreichbar auf Schiffsplanten nach ber Sabrt burch bie Enge von Gibraltar, aber bie Infel, "bie großer mar als Afien und Afrita (Libnen) gufammen", mar nichts anderes als Nordwestafrita, belfen Rugeboriafeit zu biesem Erbteil nur noch nicht erfannt murbe.

Mit bieser Tatsache kann man verschiebene andere Angaben und Fehlerquellen erklären und richtigstellen. Solon will seine Angaben von altägyptischen Priestern erhalten haben. Das ist wenig wahrscheinlich. Man darf nicht vergessen, daß es damals schon sehr Wobe war, die von ägyptischer Beisheit abstammenden Angaben als besonders "alt" und "wichtig" zu erachten. Somti mag man Trabitionen baburch als wertvoller bingestellt baben, bak man fie als aapptifche ausgab, fo wie bei uns por noch nicht langer Beit ein Rotmein erft bann hober eingeschatt murbe, wenn er bie Auffdrift "Borbegur" trug. Diejenigen, bie in ben alteren Reiten Radrichten aus bem westlichen Teile bes Mittelmeeres nach Often mitbrachten, maren nicht bie Megnoter und auch nicht bie Griechen. fonbern bie Phonizier, bie ihrerfeits jebe Runbe als Gefcaftsgebeimnis mit Borbebacht por ben nachrudenben Griechen perbeimlichten. Und ein Gefcaftsgebeimnis verband bie Rultur bes alten Atlantis mit ber bes westlichen Mittelmeeres. Solon verrat es ba, wo er von ben Probutten bes alten Atlantis fpricht unb fagt: "befonbers eine Art Meffing, jest nur noch bem Ramen nach befannt, bamals aber mehr wie bies, bas man an bielen Stellen ber Infel (will fagen: bes Lanbes) forberte, unb bas bie bamaligen Menichen nachft bem Golbe am höchften icasten".

Es ift nicht meine Abficht, in biefem Rapitel all bie vielen und eigengrtigen Gingelheiten, Die biefe Berichte ber Alten bergen. gu befprechen. Die vorliegenbe Ungabe ift aber einer ber Ungelpuntte, in benen bie Tur bes Berftanbniffes für biefe Dinge und Berbaltniffe bangt. Meffing und Bronge, bie Erzeugniffe bes Gelbguffes, murben in jenen alteren Reiten fo boch bewertet, fie fpielten in ihren Rulturichaben eine fo berborragenbe Rolle, baf fie unferer Renntnie und Rritit ber gangen Beit ben Ramen aufbrangten, benn wir fprechen von ber bamaligen als von ber "Brongeperiobe". Bir miffen, baf zu ben Sanbern, in benen bie fur ben Brongeauft benötigten Erze gewonnen murben, gange Bollermanberungen unternommen murben. In Oftafrita brangen bie alten Erpthräer bis nach Ratanga bor (fiebe Betermanns geographifche Mitteilungen Seft 166), und bier in Rorbmeftafrita, im Inlande ber Spanien gegenüber gelegenen ganber, hat ber Rupferhandel noch bis in bie grabifche Reit bineingereicht. Bronze reprafentiert als Schmud ben Reichtum und als Baffe bie Rraft jener alteren Rulturen von Rordeuropa bis zur Sahara hinab. Rach ber Bronze trachteten die alten Phonizier, als fie bie Gaulen bes Beraffes burchfuhren; und als ihnen in jener alten Stadt bes Bofeibon bie rotgelben Metallmanbe im Sonnenichein entgegenblinkten, ba mag ihr Raufmannsberg bor Freube gezittert haben.

Bas die alten Berichte von geistiger und sozialer Kultur Rordwestafrikas und der Atlanten erzählen, läßt sich bislang schwer durch Funde erhärten, aber in dem Bericht über die bronzenen Rauern ber Stabt in Atlantis haben wir tatfächliches, hanbsestes, greisbares Material. Hier können wir eine Entwicklungslinie versolgen vom alten Atlantis — bis in die Zettzeit. Nicht, als ob die Bronzeplatten der Mauern der Poseibonstadt im Original wieder aufgesunden wären! — Mit der Erhaltung solcher Bronzeplatten hat es seine eigene Bewandtnis. Wenn je ein Sieger eine Bronzestadt eroberte, war wohl das erste, daß er die Bronze heradriß, heimschleppte und — umgoß. Die Leichtigkeit des Umgießens ist das Unglück der Bronzesorschung, und auch von den Platten, die Homer zusolge an den Wänden des Phäalenpalastes prangten, ist leichter in irgendeinem heurigen, zum hundertsten Male umgegossenen Gegenstande etwas zu sinden, als im Schutt des Palastes selbst.

Aber ber Gebante ift oft haltbarer und bauerhafter als bie Materie. Der materiell bentenbe Menich ber Reuzeit wird biefe Tatfache nicht ohne weiteres glauben tonnen und hinnehmen. Sier ift aber einmal wieber ein Beweis bafür. MIs bie norbifden Rauffahrer ben Beg bes Sanno und wer weiß wie vieler ber Gefchichte entichlupften Rachfolger fuhren, trafen fie in Rordweftafrita auf eine Stadt, Die bief Benin. Die Chronifen vermelben, baf bie Architektur biefer Stadt, zumal bes Konigepalaftes, vielfach mit Bronze pruntte. Einige Berichte fprachen bon ben meffingenen Mauern. Sie fanden im mefentlichen fo menig Beachtung wie bie Bronzemauern bes alten Atlantis. Als ich im Anfang ber neunziger Jahre bem alten Baftian in Berlin bon Bremen aus offiziell ein Befuch einreichte, man möchte mich mit ben nötigen Mitteln ausftatten, um bie Brongeplatten bon Benin aufzusuchen, lehnte er topfichuttelnb ab. Richt einmal er glaubte baran. Die Abfage murbe mir ein wefentlicher Beleg bebauernswerter Ungläubigfeit auch fachmannifcher Beitung, benn einige Jahre fpater fturmten bie Englanber bas bisher berichloffene Benin und fanben unter Schutt und Lehm in allen Binteln aufgespeichert bie gange eminente Bracht. Und ber Rachfolger Baftians mußte bann ungeheure Summen aufwenben, um einen Teil biefer Schape ju erwerben, beren Ginheimsung mir mahrscheinlich ziemlich leicht und ohne Sunberttaufenbe gelungen mare.

So find benn in gewissem Sinne Benin und Atlantis für mich mehr, als für trgenbeinen anderen, ibentisch und gleichwertig geworben als Bertreter ererbter Reihenfolge in Kulturbestig, Kritik und Kulturhöhe. Richt als ob ich so närrisch wäre, anzunehmen, die Mauern Benins erhöben sich auf ben Trümmern der alten Boseibonsburg, oder der Bronzeschaft Benins sei das fortgeschwemmte

Mauerprunkwert ber alten Atlanten! Rein, aber diese Ibee einer Mauerkrönung mit solchem Stoff, der Metallschmud der Erdmauer, das ist gleiche Berwandtschaft, und darin besteht die Erdschaft Benins aus atlantischer Herlunft. Jedoch außer dem Problem der technischen und sormalen Uebereinstimmung wollen wir uns auch flar darüber bleiben, daß Angaben älterer Schriftsteller mehr Wahrheit und Sicherheit bergen, als der steptische Moderne glaubt. Troja ward wiedergefunden, Benin ward bestätigt, Atlantis und sein Wesen soll und kann wieder entbeckt werden.

Run aber zweigt sich die Arbeitsweise bes Ethnologen von der des Historikers und Prähistorikers ab. Dieser will den Plat und die Trümmer der alten Poseidonsburg sinden, ihn verlangt danach, die Glieder und den Schädel dieser verstorbenen Größe aus dem Schutt der alten Werstatt und heimat aufzusinden. Sanz anders der Ethnologe. Für ihn ist es eine wichtige Tatsache, daß Atlantis außerhald des Gebietes liegt, über das seit Alters her eine Volkervelle über die andere im Sturmausbruch hinwegegete. Atlantis lag nicht im Bereich älterer oder mittelalterlicher, ununterbrochener Umwälzung. Es lag außerhalb der Dekumene unseres modernen geschichtlichen Berbeganges oder wenigstens an deren Rande und hatte somit in Rordafrika ein Einslußgebiet, in dem seine Rachtommenschaft und Erbschaft wenig Zerstörungsgesafren ausgesetzt waren. Auf Deutsch "Das größere Atlantis", "the greater Atlantis" muß noch bestehen. Aber man verstehe mich recht!

Als ich im Jahre 1905 während der Kongoexpedition vor den wundervollen Plüschgeweben der Planga, vor den seingsledigen Stulpturen der Buschongo stand, da wuste ich, daß hier ein Schat den Erbgut aus der Berwandtschaft Benins und des "größeren Utlantis" gehoben war. Dann arbeitete ich ein Jahr in der Heinat, und aus den Schägen der Museen und Bibliotheken schwoll mir die Erbschaft aus Atlantis immer gewaltiger entgegen, bis ich der Flut entssch in die inneren Länder Afrikas, dis ich die Reise antrat, die auf den nachsolgenden Blättern geschilbert ist. Ich begab mich auf den Beg nach Atlantis. — Aber ehe der Leser mir auf diesem Pfade solgt, will ich noch turz auf die Stellung hinweisen, die diese Austurzentrale im Rahmen der älteren Entwicklung der Wenschiebeit einnahm.

Da zumal von ben Gelbguffen hier die Rebe war, mag man am Schluß biefes Rapitels eine Abbilbung betrachten, die anzeigt, wie die gegossenen Schwertgriffe vom Benue in Innerasrika ber Abstammung nach bem sogenannten Antennengriff ber Bronzezeit Best-

und Norbeuropas gleichen. Bis in anscheinend unwesentliche Aleinig-ketten hinein reicht die Uebereinstimmung. Das Schwert und bas Messer bes größeren Atlantis sind die Rachtommen bronzezeitlicher Basten.

Und die Berbreitung berartiger Wesenszüge, beren sebende Bertreter heute noch im vorbezeichneten Raume im Sebrauch sind, gemahnt uns daran, daß hervorragende Belege älterer Zeit im gleichen Umtreise nachgewiesen wurden. Es gab eine Zeit und Kulturperiode, wo die Wenschen gewaltige Felsmassen auftürmten oder aneinander reihten. Dolmen und Steinkreise sanden ihre Berbreitung am Westrande Europas von Norwegen her über England, Bestbeutschland, Krankreich bis nach Afrika. Ich sand ihre Auskäuser in den Rigerländern und sogar in schöner Erhaltung noch im westaftlanischen Urtwalbstreisen Liberias. Man prägte seinerzeit das Bort "Eurasien" und sprach von eurassischer Kultur als Zusammensassung von europäischen und asiatischen Eigenarten und Aeußerungssormen. Europa warb hierbei als Halbinsel Alsens aufgefaßt und ift oftmals in seiner kulturgeschichtlichen Abhängigkeit von diesem Mutterboden aller innaeren Kultur bekandelt worden.

In Gegensat hierzu will ich fortan ben Kulturboben "Eurafrita", das eurafrikanische Sebiet stellen, bessen Früchte nicht unbedingt von assatischen Felbern zu stammen brauchen, das vielmehr eine solche Fülle eigener Zuchtergebnisse hervorgebracht hat, und, nachdem es lange Zeit unter asiatischem Uebergewicht gestanden hat, jest wieder hervorzubringen bereit scheint, daß man sehr wohl die Frage auswersen kann, ob der Erdball nicht ein hin- und herschwanken der Kräste ersebt haben mag. Muß zu alsen Zeiten alles Kulturheil von Osten nach Westen gewirft haben? oder haben die Zeiten solchen Druckes mit Perioden abgewechselt, in denen die Wucht ausstrebenden Wachstums die Bahn in entgegengesetzer Richtung belebte? Pier sehen Probleme vor den Pforten der Uebersieserung und Betrachtungsweise, die mit Gewalt Eintrit sordern und vielseicht manchem alten Dogma an den Lebensnerv rühren.

Eins ift jedenfalls auffallend. Sowohl Solon als vor allen anderen Diodor künden von einem gewaltigen Ringen zwischen der atlantischen Bestelltur und der athenischen Oftsultur. Amazonenheere strömten von West nach Ost, siegreich weiter und weiter, bis sie im Osten sich auflösten. Und die Ahnen aller hohen Götterschaft solsen im Anbeginn im westlichen Rordafrika heimisch gewesen sein. Das aber erinnert uns daran, daß auch der kundige Herodot mit allen seinen Zeitgenossen barin übereinstimmt, daß die Jen-

lanbstämme Norbafritas die frömmsten aller Menschen gewesen seien. Solches sind zwingende hinweise. Inwieweit die Nordwestatertaner mit den Nordwest- und Westeuropäern zusammengehangen haben können, das vermochte tein alter Grieche zu bebenten, denn solche Frage sag außerhalb seines Gesichtsselbes. Daß er aber der Südzrupde eurafrikanischer Bevölkerung und Kultur solche hohe Stellung, so wichtigen Bortritt in der Borhalle des Tempels einräumte, sagt unendlich viel.

Dies find einige ber Bebanten, Ueberlegungen und Ergebniffe, bie mich im Jahr 1907 auf ben Beg nach Atlantis brangten. Der Lefer muß fie tennen, und ich bitte, fie fich einzupragen, bamit fie in feinem Unterbewußtfein in ihrer eminenten Bebeutung lebenbig bleiben, wenn bas lefende Auge ben bunten Rarnevaltang mobernen Subanlebens an fich borübergieben lagt. Die Daffe ber fleinlichen Einbrude und Schilberungen bes "Beute" moge ibn bie großere Bergangenheit und fulturgeschichtliche Sobe nicht vergeffen laffen, bie mir, bem Foricher felbit, immer ben hintergrund bes Bemalbes bilbeten. Benn ber Barbenfang an bas Ohr ichlagt, wenn bie Bunbesgottheit ben Rachtreigen tangt, wenn bie Ronige fprechen und Balaftbauten auftauchen, bie beute Mofcheen find, bann mag es ja unichwer fein, vergangener Berrlichteit zu benten. Aber auch im fleinlichsten Tageswerte und im Strubel ringgum ericallenben Regergeplappers blieb mir mein Biel bor Mugen, bie Guche nach bem größeren Atlantis, nach ber Biege ber Götter, nach ber Erbichaft aus portlaffifcher Berrlichteit.



Die Brongetunft der alten Alfantis und ihre Berwandtichaft; gebogene Schwertgriffe aus der europäisigen Brongegeit (1-3) und bom Benue in Innerafrifa (4-6), sowie ein legter Ausläufer bom Kongo Kwango (7). Rach Sammilungsmarterin



Segelboote auf bem oberen Senegal.

## 3weites Rapitel.

## Die Ausfahrt.

So schnell, wie wir bachten, ließ uns Europa nicht frei. Die "Duala", bas Schiff, bas uns die Hamburg-Amerika-Vinie für die Uebersahrt in entgegenkommender Beise zur Bersügung gestellt hatte, konnte den Hasen nicht verlassen, weil der große Antwerpener Streit ein Ansausen im belgischen Hasen nicht ratsam erscheinen ließ und somit die Ankunst der dorthin verstachteten Güter abgewartet werden mußte. Die so entstehende Frist nutze ich, um schnell noch einmal nach Berlin zurückzutehren. Meinen Alssisch werden fonnten, und sieß sie dem Studium einiger wissenswerter Handsertigleiten zurück. Daheim konnte ich noch mehreren Freunden aus Kollegenkreisen die Hand brücken, die eine oder die andere Ausgabe mit ihnen besprechen, einige letzte

Einkaufe machen und so eine Abrundung schaffen. Am 26. abends berbrachten wir mit hamburger Freunden vom Museum und aus der geographischen Gesellschaft einige anregende Stunden, und am 27. mittaas subren wir endisch die Elde binab.

Die "Duala" war nicht für Passagiere eingerichtet, und nicht ohne Beschäftlung sür die Ofsiziere des Ileinen Steamers ward und Raum geschässen. Bir waren die einzigen Passagiere; das kam meiner Albeit zugute, und wir sonnten so die Zeit bis zur Ankunft in Dakar, soweit sie nicht durch die sehr schlechten Seeverhältnisse charakterisiert oder durch den Ausenthalt in Funchal und Las Palmas ausgefüllt wurde, mit allerhand Studien berbringen. Die Gottheiten der See waren und leider nicht sehr gnädig, und ich will nicht verschweigen, daß mir bei dem Rollen unseres Dampferleins manche ernsten Gedanken aussteigen, die der Kapitän teilte. Und unsere Bestürchtung war sehr berechtigt, da zwei Schisse, deren Kurs wir freuzten, in diesen Tagen unterainaen.

Die Beit des Aufenthaltes auf Mabeira und in ber Umgebung von Las Balmas murbe mir wieber lehrreich. Ich bemunberte bas herumflanieren ber fpanifchen und portugiefifchen Bunglinge, bie ein gigerlhaftes Meukere mit abfoluter Bleichaultigfeit für geiftige Intereffen und mit einer pringipiellen Abneigung gegen jebe Arbeit und jebe Bilbung berbinben. Bir unternahmen einen bon einem Deutschen, ber uns in berglicher Beife Gaftfreunbichaft guteil werben ließ, arrangierten Spagierritt in bie Berge. Da oben fonnten wir die großartigen Bemäfferungsanlagen aus alter Reit bemunbern. Belder Gegenfat! - Diefe grofartige Rolonialleiftung ber meftromanifchen Ration in alterer Beit und bie fulturwibrige Stuberhaftigfeit in unferen Tagen! 3ch habe eine Reibe folder Rolonien gefeben und immer wieber biefelbe Beobachtung gemacht: Bieles wirb zu großartig, zu pompos, ju propenhaft angefangen. fehlt die Rraft gur Durchführung. Es ift ein Anlauf, bem tein Mushalten entspricht. Dogen boch bie norbischen Bolfer fich ein Beisviel nehmen an bem unjeligen Schidfal biefer ungludlichen Rolonien! Man foll nicht Rolonien grunden mit riefenhaftem außerem Brunte, um bor ber Belt ju glangen, fonbern ftets bie wirtichaftlichen und erzieherischen gattoren in Betracht gieben. Besonbers bie letteren foll man nicht vergessen. Runchal und Umgebung weift etwa 90 b. S. Analphabeten auf. Daraus fpricht genug. Es tommt nicht allein barauf an, ob bas Mutterland genügendes Rapital als Grundlage für bie Rolonialbilbung leiben



Beimflatte alter Rulturfige an der Cenegambifchen Gifenbabn; Safelberg bei Bafulabe.

Die Ausfahrt. 17

fann, ob es über genugenbe Menschenprobuttion für bie Musmanberung verfügt, fonbern auch barauf, ob ber Intelligengfamen. ber hinausgetragen wirb, genügenbe Lebensfraft befitt, um brüben aufzugeben und Früchte zu tragen, bie wieberum Reimfraft haben und ihrerfeits eingeborene Früchte zu zeitigen bermogen. Das ift bie Quinteffeng ber Rolonisationstraft. Die portugiesifchen unb ipanifchen Rolonien geben abidredenbe Beifviele bafür, wie es nicht fein foll. Oben über Las Balmas wohnen in muffigen Soblen Rachfommen ber alten, eingeborenen, einft fo ftolgen Guandenbolter. Sie boden in jammerlicher Rleibung, beichmust und jum größten Teil mit Schweiß und efelhaften Grantheiten behaftet, umber, wie Bunbertiere angestaunt bon ben Fremben. Es gibt für bie Roloniften nur zwei Möglichfeiten: Entweber fie erziehen bas eingeborene Bolf zu einem gefunden Bürgertume, ober fie bernichten es, wenn es fur fie burchaus nicht brauchbar ift. Es ift bas ein barbarifches, aber febr natürliches Rulturgefet. Biel graufamer ift es, jene alten Inhaber bes Lanbes in biefen berachtlichen Buftanb gu bringen und berart verfummern gu laffen. Da lobe ich mir noch bas Berfahren ber Englander in Auftralien, wo fie bie unbrauchbaren und nicht erziehungsfähigen Reuhollanber wenigstens in anftanbiger form benfionieren follen. Die Schwarzen find bort in einigen Diftriften in Referbation gurudgebrangt und werben bon ber Regierung ernabrt und gefleibet. Da nun bas Bolt untatig weiterbammert, atrophieren alle Rrafte, und es muß ausfterben. Es ift ein "Butobefüttern", aber bie Dethobe ift anstänbig. -

Takar. Mis ich Dakar am 13. Oktober wiedersah, war ich erstaunt über die Beränderung, die seit meinem letzten Besuche hier — im Juni 1906 — vor sich gegangen war. Die bewundernswerte Krast, die die Franzosen für ihr zentralgrikanisches Bordringen einsehen, tommt hier so recht deutlich zum Ausdruck. Im Dasen knarrt und rasselt eine ganze Zahl von Baggern. Mit Brummen und Pseisen rauschen schwerklig die Krantähne hin und her, die mächtige Zementblöde zum Molenbau schleppen. Am Ufer surren Feldbahnen auf und ab. Sie sühren Steine und Erde zum Tammbau. In den Straßen halten Karrengäule mit Waren. Züge von Fussiotäten, Kavallerie und Artisserie üben oben auf den Befestigungen und um das stolze Palais der General-Gouderneure der gewaltigen wekaftslanischen Kolonien. —

3st Datar schon? Es ift eine wunderliche Sache um bas Schonheitsgefühl ber historisch sehenben Menschheit. Das Zerfallenbe,

Rufammenbrechenbe, bem Untergange Breisgegebene gieht nicht felten an. Das Alternde ift ausgeglichen und ebenmäßig. Ginbeit fpricht aus bem Wefen fterbenber Stabte, und wie bie Daler bingieben und wieber und wieber alte, zerfallene, morfche Baffermublen, bie bon Mood und Gras übermachfen find, abfonterfeien, fo manbert ber moberne Europäer mit Borliebe au ben .. alten" Stabten. aus beren Toren und Strafen Tobesblide ftarren, beren Bebeutung aber im Berraufchen ber Beit ausgelofcht murbe. Funchal, Las Balmas, St. Louis find mobl .. alte Refter", aber Dafar, bas aufftrebenbe, grofartige, ift hafilich. Es fieht aus wie ein großer Bauplas. Und ein Bauplat ift nie fcon, wenn wir auch bie Beniglität ber Architeften, Die Organisation ber Arbeiter, bas regelmafige Gleiten ber Entwidlung bewundern. Benn wir tas beutige Bilb. bie Ebenmakiafeit ber Glieber, bas Beben bes beutigen Organismus feben, tonnen wir boch ein vollenbetes Gefühl bes Boblbehagens in biefem Milieu nicht finben. Roch ftrost es von Gegenfaten. Da ift bas munbervolle, prunfenbe Balgis - in bem ficherlich ftets berrlich gefveift wirb - unten unfer ichmutiges hotel, in bem wir gum erften Male unfer fchlechtes, wenn auch an Gangen reiches Diner einnahmen. Dben bie prachtige, platte Abenue, unten bie holberige, ichlechte Strafe gur Dole. Dafar wird einft eine febenswerte Stabt werben, benn Rraft und ein ftarfer Bille berrichen bier. Und ber Blid über bas Meer, gur iconen Boree-Infel, ju ben Almabie-Riffen, ift munbericon. Aber heute ift es noch ein wirres Durcheinanber von neuem Prunt und unfertigem Begräumen. Das Reue ift noch nicht vollenbet, und bas Alte noch nicht vernichtet. Erft wenn eine gereifte Ausgeglichenheit biefem jungen Gemeinwefen ben Musbrud ber Ginheitlichkeit berlieben haben wirb, erft bann merben wir uns in Dafar moblfühlen.

St. Louis. Der Generalgouverneur hatte mir einen sehr wohlwollenden Empfang zuteil werden lassen. Er ließ mir Empfehlungsbriese für alse auf unserer Route in Frage kommenden Abministrateure ansertigen, und als sie mir am 16. abends übergeben waren, sonnte ich am 17. früh mit meinen herren den hafenplat verlassen. Ich konnte mit ruhigem herzen abreisen, benn auch meine Ausrüstung, die insolge gütiger Empfehlung seitens unserer Gesandschaft und der französischen Minister in Paris ohne Deffnung die Bollinie passert hatte, lief in einem eigenen Wagen in unserem Zuge. Weer der Beitertransport dieser Bagage, die hier schon der Tonnen, von St. Louis, wo ich große

Die Ausfahrt. 19

Einkaufe machte, aber zehn Tonnen ausmachte, bereitete mir viel Schwierigkeit. Die Ersahrung meiner früheren Reisen hatte mich gesehrt, daß der Reisende dis zur Ankunft im eigentlichen Inlande sich nie ungestraft von seinem Gepäck trennt. Entweder es wird von den gleichgültigen Agenten liegen gelassen, oder aber es wird bei dem Umladen schlech behandelt. So standen wir denn immer daneben, wenn aus- oder eingesaben wurde, und riesen unser "doucement, doucement, gar häusig dazwischen.

Die Bahnfahrt mar ebenfo intereffant wie angenehm. Es ift eine febr ichone, breitfpurige Gifenbahn, bie in gehn Stunden ben Beg von Dafar nach St. Louis jurudlegt. Rachbem man bas flache Land mit bem Saum bon Glaeisbalmen burchfahren bat, erreicht man bas höhere, burch ungahlige Affenbrotbaume charatterifierte und bon großen Rinberherben belebte Belanbe und trifft febr balb in Thies ein, bas ein hochbebeutfamer Greugungspuntt ju werben verfpricht. Bon hier aus wird nämlich eine Unichlugbahn bis Rapes geführt, fo bag nach Bollendung biefes großen Bertes Datar burch Schienenweg birett mit bem oberen Riger verbunden fein wirb. Der Couverneur bes Genegal fagte mir, bag man hofft, biefe Strede in 4-5 Jahren eröffnen und bie Tonne Baren bann von Datar bis Rapes für 20 fr. ichaffen gu tonnen. Bei bem enormen Gifer, mit bem bie frangofifche Gubanpolitif arbeitet, ift es nicht ausgeschloffen, baß bies erfte Biel annahernb erreicht wirb. Wie es mit bem zweiten, bem Frachtfabpuntte, werben wirb, bas ift allerbings eine anbere Sache, unb ba zwingen uns bie bestehenben Berhaltniffe boch einige Strubel auf.

Daß biese Bahn eine Notwendigkeit ist, und daß die Frachtsäte andere sein mussen als auf der Strecke Kahes—Bamako, das geht aus der Natur der Bethältnisse hervor. Bissang werden alle Lasten für den Sudan über St. Louis zu Schisse auf den Senegal bis Kahes gebracht. Der Senegal ist aber ein unsicherer oder vielmehr in seiner Fehlerquelse leicht allzu sicherer Nantonisk. Nur wenige Monate im Jahre sahren die größeren Dampfer dis Kahes. Schon in der Mitte des September können sie wegen Balsermangels nur dis Bakel kommen. Dann kommen die sümmerlichen "Monorous" in Tätigkeit, und das hört auch einmal aus, io daß man am Ende der Trocknostesorberung berechnen muß, was in Bergsahrt etwa dier Mochen ausmacht. Da nun der ganze Sudanhandel und die Tristenz der Stationen im Insande an dieser Verkröstinie hängen, so ist deiner günstigen Ent-

widlung der Berhältnisse bieser Zustand unbedingt unhaltbar. Deshalb ist die Bahnlinie Dakar—Rayes notwendig, und daher glaube ich, daß diese Linie allerdings möglichst schnell hergestellt wird — schon allein aus militärtechnischen Gründen; denn im Falle des Ausbruches eines um sich greisenden Krieges mit den Bölkern des Sudan wäre die Armee im Julande während der Monate März, April, Mai, Juni sehr schlecht mit der Heimat verbunden.

Unbere verhalt es fich mit bem Rrachtfas. In ben Monaten auten Bafferftanbes ift bie Gifenbabn gezwungen, ber Ronturreng ber Bafferftrafe ju begegnen und bie Breife niebrig ju balten. Aber es entipricht mobl nicht ber frangolifden Subanbolitit, menn mir ein boberer Beamter fagte, man tonne bie Breife gur Beit bes Bafferhochstandes niebrig unt gur Beit bes Tiefftanbes bann entiprechend bober anfeben. 3ch hoffe und glaube es nicht, baß Diefe 3bee wirflich gur ernften Erorterung tommt, benn bas biefe ben Teufel burch Beelzebub austreiben und iebes 3abr einmal bem Rolonialmartte für einige Monate grundlich ben Blutfreislauf unterbinden. Aber andererfeits entspricht ber Gebante ben energisch burchgeführten Grunbfaten ber frangofifden Roloniglvolitit im Suban, bie gielbewußt barauf bingusläuft, baß ein moglichft großartiges, größeres Frantreich in Innerafrita, junachft auf Roften ber Innerafritaner und bes innerafritanifden Sanbels, gegrunbet werbe. Bir werben ben Grundfat mehrfach wieber antreffen. In ber Gifenbahnfrage lernte ich ihn guerft fennen, als ich bis au 600 Fr. ber Tonne als Fracht von Rabes bis Bamato gablen mußte. Fur ben größten Teil ber Baren beträgt bie Ginfuhr 1 Sr. per Rilo. Das belaftet ben Sanbel recht ftart. Doch will ich in biefen Außeinandersetzungen nicht zu weit geben.

St. Louis ist der Gegensatz zu Dakar: Erft sahen wir den jungen, aufstrebenden, im Neußeren noch charakterlosen Emportömmling, hier dagegen die halb zum Tode verurteilte, alte, behagliche, aber derarmte Patrizierdame, die einen starken Eindruck des Heradgesommenen machte. Eine recht malerische Stadt, sast mehr orientalisch, als sür eine europäische Kulturstadt wünschenswert erscheint. In Dakar stört der sehr achtbare Stand und das aufdringliche Angebot der Arbeiter, hier mehr der ehrwürdige Schmutz des Berfalles und der Dust der Unreinlichkeit. Unser Hotel bezeichnete ein mit uns ankommender Franzose etwas draftisch aber nicht ganz unrichtig als: "Withausen", der sich von anderen Sebilden dieser Art nur durch die Kosspielisskeit der Einnistung unterschiede. In den sieden Tagen unseres Ausenthaltes vermochte ich

es nicht zu erzielen, daß die Leute des Hotels unsere Zimmer reinigten. Das Klosett dieses einzigen "Hotels" in St. Louis war absolut unmöglich. Alle Welt war entrüstet, aber keiner sagte etwas.

Ich bin erstaunt gewesen über den Justand der Gasthäuser in diesen Gegenden. Erst dem Insande zu, da, wo die Ansage und der Betrieb jung waren, wurden sie besser. Hier in St. Louis war der Justand ein direkt jämmersicher. Das Gasthaus spiegelte hier die allgemeinen Berhältnisse wider. Wie gesagt: eine dem Untergange geweihte Stadt. Schon seit die Eisenbahn St. Louis—Dasar sertig wurde, ist ihre Bedeutung gesunken. Wenn erst die Tasar—Thies—Rayes-Linie eröffnet sein wird, dann dürste sich der größte Teil der seht in St. Louis angesessenen handelshäuser aus dem Orte zurücziehen. Tann werden die vielen hunde, die heute schon ähnlich wie in Konstantinopel lungernd die Straßen durchziehen, des Ausenstaltur satt werden. Auser der den handelshäusern wird sich aber noch ein "Kultursaktor" verziehen, — der einer weiteren Kreisen zugänglichen Damenwelt.

Camit bin ich bei einer fehr merfwurbigen Sache mgefommen. Rototten gibt es befanntlich nicht nur in Europa, fonbern auch in ben Rolonien, - aber ich habe es noch nicht erlebt, bag bie Rototten Rulturtrager find. 218 folde muß ich fie aber im frangolifden Genegal gang entschieben in Anspruch nehmen. 3ch barf biefe Erscheinungen micht aus bem lebenben Bilbe, bas ich bier aus ben Geftalten bes tolonialen Ruftengebietes ftelle, herauslaffen. Bir faben biefe bie Allgemeinheit wie beren Gelbbeutel gemeinfam liebenben Befen querft in St. Louis. Bir faben fie im Sotel und Café mit ben Offizieren in Uniform flirten. Gine folde Bestalt fuhr in unserem Buge mit nach St. Louis und berfehlte nicht, auf jebem Bahnhofe mit ben Beamten und fonftigen herren ju plaubern und ein Schalchen mit ihnen ju leeren. Unbere Damen, bie bier "gu Befuch" waren, übten ihre Ungiehungetraft in unferem Sotel. Unbere trafen wir in Rages, eine ichon in Bamato, und eine folgte liebenswürdig ber Ginlabung eines Freundes und icheute nicht die Reife in bas unwirtliche Innere. Rurg, wir trafen auf fie überall langs ber Dampfer- und Gifenbahnlinie, und überall waren fie Mittelpunkte freudvoller fleiner Gelage und Uebungsobjette charmanter Liebensmurbigfeit. Belt ichien fie gerne gu feben, und jebes Sotel umwehte ber Duft ber frangofifden Salbweltbame. - Und boch fage ich, bag sie Trägerinnen einer gewissen Rultur, wenn auch einer etwas

äußerlichen, waren. Die meisten "Kolonialmenschen" neigen ein wenig zur Barbarei. Ein etwas rauhes Weien und rauhes Leußere stellen sich im rauhen Leben schnell ein. Run, diese Tamen, die in Paris oder Borbeaux wohl teine höhere Stellung einnehmen bürsten, als die von Kellnerinnen, Konsettionsarbeiterinnen u. bgl., otese werden sier behandelt, wie wirkliche Tamen. Und sie spielen die Rolle nicht schlecht. Sie verdreiten sogar eine Art hoheitsvoller Atmosphäre um sich und beweisen den alten Sah, daß der Mensch, allgemein betrachtet, das auch zu werden psiegt, als was er betrachtet und behandelt wird. Zedensalls sah ich oft, daß höhere Beamte und Ofsiziere diese Damen zum Diner einluden, daß dann auch die Herren der Schöpfung ihre Toilette eingehender beaugenscheinigten und daß ein "distinguierter" Ton gepsiegt wurde.

Sat ber Frangofe auf folde Beife burch Berpflangung biefer bei uns recht bulgaren Blume eine bobere Urt erzeugt, jo tann ich andererfeits nicht verschweigen, bag mir feine Erziehungsfunft, loweit fie an ber Rufte an Schwarzen geubt murbe, gwar teilmeife recht bebeutenbe Refultate erzielt, aber nicht burchweg gludliche Bege eingeschlagen ju haben icheint. Mis bebeutenbites Ergebnis bezeichne ich bie Ginführung ber frangofifchen Sprache. Un allen michtigeren Blaten besteben im Senegglgebiete beute Schulen, an benen bie ichwarzen Lehrer bie frangofifche Sprache und bie Grundbegriffe bes givilifierten Lebens (Lefen, Schreiben, Rechnen) beibringen. Aufgefallen ift mir, baf bie frangofifche Sprache aut gesprochen wirb. Die fo berangebilbeten Junglinge, bie meift aus Diolof (bem Lande bes Bolof) ftammen, arbeiten auf ben Bureaus ber Bahn, ber Boft, ber Raufleute und haben auch vielfach eigene fleine Laben. Allen Refpett bor biefer Leiftung, bei ber bie Diffionare weit weniger beteiligt fein follen ale bie ftaatlichen Beamten! Aber bie Ginführung ber europäischen Sprachen in bie afritanifden Rolonien und für die Gingeborenenerziehung ftellt nun eben eine Rlippe bar, bie ichwer, febr ichwer au umichiffen ift. Sobald bie Reger bie Sprache ihrer Rolonisatoren beberrichen, fühlen fie fich ein wenig ober gar pollfommen ebenbürtig. Fortidritt auf Diefem Bebiete ift immer begleitet von ber Unbericamtheit, bie bei allen fulturellen Barbenu-Ericheinungen ftets um fo gröber fein wirb, je niebriger borber bie Dachtftellung war, und je armer ber Gehalt bleibt. In ber Tat maren fich alle Frangofen, mit benen ich über biefen Buntt fprach, barüber einig, baß bie Reger bes Genegal beute eine fast burchmeg unberichamt freche und eingebilbete Gefellichaft finb. 3ch habe einen Jungen in Dakar, zwei in St. Louis angeworben, und zwei bavon flogen sehr balb wieder hinaus. Bezeichnenberweise drohte mir jeder, nachdem er bei Lüge oder Diebstahl ertappt war, daß er sofort zum Tribunal gehen würde, wenn ich ihn etwa schliche schlechte Erfahrungen machten einige Franzosen, die mit uns antamen, so daß dussen der Ullgemeinheit des Uedels erweislich war. Die stanzösische Bolonialregierung wird gut daran tun, dasür zu sorgen, daß das Unsehn des Europäers gewahrt wird. Sollte beim Fortschreiten der Kultur in das Innere diese "Küstenkrankheit", wie ich sie nennen möchte, weiter um sich greisen, so möchte es um die Daltbarkeit der europäischen Kultur in diesen Ländern schlecht bestellt sein.

Rachbem unsere Zeit in St. Louis infolge ber freundlichen Bemithungen ber jungen herren bes hauses Maurel & Hondung mit Land und Leuten bekannt zu machen und uns die Arbeit des Umladens möglichst zu erleichtern, angenehm und lehrreich verslogen war, bestiegen wir am 24. Oktober den Dampser "Bani" und suhren aus dem Lande des Erdnußhandels den Senegal hinauf in das Junere ab. Der Dampser suhr bei Tag und Nacht, machte nur an wenigen Punkten für einige Stunden Halt, und so kamen wir schnell vorwärts.

St. Louis-Bamato. Muf ben, ber bie Sahrt auf ben machtigen Wafferabern bes gentralen Ufritas gewöhnt ift, macht ber Senegal einen burchaus armfeligen Ginbrud. Benige hunbert Meter an ber Munbung breit, gleitet er ftets in ichmalem Bett amifchen ben nieberen, mit Steppe bemachfenen, oft fait tabl ericheinenben Ufern bin. Der erfte Tag führte burch weithin überichwemmtes Band, am zweiten und britten Tage hoben fich bie Ufer um etwa brei, am vierten Tage um etwa funf Meter Sobe. Erft jest erichienen neben Brafern und ben gewöhnlichen Savannenbuichen Balmen in größerer Ungahl. Da war nirgenbs etwas von bem übbigen, buntelgrunen Rahmen ber an fteiler Bofdung fich hinaufziehenden Galeriewalber zu feben, wie ich es bom Rongo und feinen Rebenftromen gewöhnt mar, - an bie Stelle ber bort berrichenben rechtedigen Sattelbachhäuser maren bier runbe Sutten mit Regelbach, an bie ber bort üblichen Raufmannsfattoreien bie halbwegs zu Ruinen zusammengesuntenen Raftelle aus ber großen Beit Raibberbes und an Stelle ber armielig gefleibeten Rongoneger bie in langen, wallenden Mantel gehüllten Gulbe mit ihren großen Rinberviehherben getreten.

Mls mir am 28. fpat abends in Batel antamen und bie Offiziere mit roten Ropfen bei einem fleinen Beu fafen, tam ber bier birigierenbe Abministrateur an Borb und eröffnete mir, mir mußten. wenn wir bie Gelegenheit benuten wollten, umgebend an Borb ber bereitliegenben Monorou "Sitaffo" fteigen und in zwei Stunden nach Rabes abfahren, benn ber Gouperneur habe ben Befehl erteilt. bie Europa-Boft, bie wir an Borb bes "Bani" hatten, fogleich weiterzusenben. Das gab nun eine icone Setjagh! Da ber größte Teil bes Gepades gurudbleiben mußte, fturgten alle in bie Laberaume bes "Bani", und jeber marf bie Gepad- ober grachtftude nach Belieben und haftig burcheinanber. 218 man mich bon ber Eigenart bes Umfteigens benachrichtigte und ich in bie Lagerraume berabtam, ba lagen meine Roffer und Riften fowie bie Rolli mit Baren, die ich in St. Louis gefauft hatte, fo wild und wirr burcheinanber, baf ich einen gewaltigen Schred befam. Denn ich fannte ja ben Buftand einer grundlich mighandelten Ausruftung leiber allgu gut aus Erfahrung. Schutenb fturgte ich mit meinen herren bergu und verhinderte ein weiteres berartiges Berfahren. MIS aber bann alles einigermaßen in Ordnung mar, ließ ich Dr. Sugershoff bei bem Gebad gurud und beftieg mit Ranfen ben "Sitaffo".

Auf mas maren mir ba geraten! 3ch traute meinen Augen Die Monorou find Bedrabbampfer gang flacher Bauart. Labung und Bepad wird nicht in bem Bauch ber Schiffe berftaut. fonbern auf bem Unterbed, auf bem auch bie Reger logieren. Die Europäer mohnen und fchlafen auf bem Oberbed, beffen Borberteil bon ben ichmargen Steuerleuten eingenommen wirb. Gin Beifer birigiert nicht an Borb. Das follten wir balb merten. Auf bem 25 m langen und 2,30 m breiten Ded wurden 25 Europäer trans. portiert. Ber es batte, ichlug ein Relbbett auf, bie anberen lagen auf Langftublen ober auf bem Boben, alle Baffagiere burcheinanber, bie Mannlein, ba Beiblein: es mar ein munbervoller Anblid, ber mehr an ein Leben abenteuernder Golbfucher als an ben Transport bon höheren Beamten uim. einer großen Rolonie erinnerte. Aber ber Sobepunkt ber Situation war noch nicht erreicht. Mis wir abbampften, befahl ploblich ber fcmarge Steuermann (ber born auf bem Schiffe ftanb) bie Dostitonepe (binter ibm) fortgunehmen, fie ftorten ibn. Und fiebe: bobe und bobere Beamte fügten fich willig ber brolligen Laune bes herrn Rapitans. - Um anberen Morgen entwirrte fich alles, und nun tam heraus, tag nicht ein Tropfen reinen Baffers an Bord mar. Alfo lieft jeber, ber etwas



Meine besten Leute vom oberen Senegal; der alte Rege Dambele Traore und der junge Rarimacha Djavra.

Derartiges besaß, sich Tee mit schmußigem Senegalwasser herftellen. Es berührte mich unangenehm, daß mein Boh mit dem Walte ausstellichte und mehrere trepierte Ochsen an mir vorüberglitten. Später kam der "Herr Kapitän" und ließ jeden sich ein Billett selbst ausschreiben. Er konnte weder schreiben noch lesen und auch nicht rechnen, so daß jeder, der keine richtige Münze hatte, aus seinem Beutel Wechselgeld nach Belieben zurücknehmen konnte. Das war derselbe Herr, der am Abend die Laune gehabt hatte, einen gewissen Miswillen gegen Moskitonete an den Tag zu legen.

Am anderen Rachmittag trasen wir in Kapes, dem tamaligen Sit des Gouderneurs des Sudans, ein und wurden im Gasthof "Zum teuren Belgier", auch wohl "Zum kleinen Zeu" oder "Zur freundlichen Damengesellschaft" betitelt, mit der Rachricht empfangen, daß für uns kein anderer Plat als das Dach über Mosett und Rüche frei sei. Also schließen wir über Klosett und Küche, und das war eine beinahe meteorologisch-psychologische Beodachtungsftation. Denn nun konnten wir mit geschlossenen Augen und ohne besonders weit geöffnete Rüstern seskiellen, von welcher Seite der Bind kam.

Bir maren in Rages in feiner Beife auf Rofen gebettet. Der belgische Birt martierte im Interesse feiner anberen Runbichaft fraftig und - wie bie Frangofen meinten - gang unnötigerweise ben Teutschenhaffer, und ber biefige Saubtagent von Maurel & S. Brom verfuchte bas auch, bis ich anbere Saiten aufzog, worauf ber Bertreter bes Sanbelshaufes glatter und ber Birt fogar febr höflich murbe, ja, uns jogar gestattete, uns Baffer in bas Bimmer, bas ich enblich ertrotte, tommen ju laffen. Diefe und anbere fleinen Abenteuer, bie ich in Rages erleben mußte, maren mehr tomifcher als ernfter Urt. Sier wie überall bestätigte fich bie Erfahrung, bag bie aus fremben ganbern ftammenben Burger eines Staates fich viel "tüchtiger" gegen bie vermeintlichen fremben "Einbringlinge" wehren als bie alten Staatsangehörigen. foll aber aus biefen Beilen nicht etwa entnehmen, bag mich bie frangolifche Regierung und bie frangolifche Beamtenwelt im Guban nicht freundlich aufgenommen hatte. 3m Gegenteil!

Infolge freundlichen Eingreifens bes Gouverneurs wurde ber Befehl gegeben, baß Dr. Hugershoff mit bem Gepud einige Tage fpater mit bem Monorou "Aintbullu" nach Lapes gebracht wurde, jo baß wir an bas Berlaben in die Eisenbahn, an Uhsenbung und Abfahrt nach Bamalo geben sonnten. In zweitägiger Kahrt legten

wir am 3. und 4. Robember biefe Reife gurud. Es mar eine interelfante Rabrt. Bum erften Dale fab ich auf ber Baffericheibe amifchen ben Queliftromen bes Genegal und Riger iene eigentumlicher, riffartigen, ameiftufigen Tafelberge, bie fich meit binuber nach Often gichen. Bum erften Dale fab ich bie fleinen weißen Mufcheln, bie biefes Land fo weithin zeitigt, hier verwendet als Untergrund für bie auf Schienenschwellen gebettete, ausgezeichnet gelegte Bahnftrede. Bie einen alten Befannten begrußte ich anbererfeits in bem roten, flippenartia gerriffenen Ufergelanbe echten Laterit, ber am Bafing befonbers auffiel. Bom 3. gum 4. übernachteten wir in Toloto, jum erften Male, feit wir die afrifanifche Rufte betreten hatten, in einem anftanbigen Sotel, einem verpachteten Staatsinstitut. - 218 ich am anderen Abend um 7 Uhr in Bamalo bem Buge entftieg, fiel mein erfter Blid auf einen moblgeordneten, großen Stavel am Bahnfteig: mein Berad. Es war bor mir angefommen. 3ch atmete erleichtert auf, benn biesmal war mit ber Unfunft in Innerafrita meine großte Sorge geschwunden. -

Bamako. Rach einer tabellos verbrachten Racht suchte ich am anderen Tage sogleich ben Administrateur, Herrn De Labreteche, auf und überreichte ihm meine offiziellen Empsehlungsschreiben. Mein erstes Gesuch, mir ein entsprechendes Quartier zu geben, wurde in freundlicher Beise sogleich erfüllt: ich erhielt ein kaatliches Doppelgehöft, dessen Grundriß Seite 50 abgebildet ist. Ich will sogleich in die Signatur dieses unseres ersten afrikanischen Lagers einstüben.

Der Plat ber beutschen Station, ber nur burch ein Keines Gehölt vom Administrationsgebäude getrennt liegt, umfaßt zwei Höse. Den hinteren, auf bem keine Gebäude standen, ließ ich zunächst frei bis auf eine Ede, an ber ich einen Abort für und Europäer anlegte. Das große Gebäude im Borderhose richtete ich als Speisesal und einen Gang als Schlaszimmer, das dahinter gelegene Häuschen als Dunkelkammer, ben hinter ihm liegenden Raum als Sattelkaum und Phonographenausnahmetammer, das zweite links als Arbeitszimmer für Dr. Hugershoss und meteorologische Station, das rechts schräg von dem Haupthause als Jimmer für die Boys ein. Für mich selbst ließ ich die Segel meines großen Zeltes als Arbeitszimmer, nach rechts, mehr dem Eingange zu, gegenüber der Phonographenkammer, vor der Boystube, ausschlagen.

Bir waren in Innerafrita angelangt. Das Lager ward fogleich eingerichtet. Das Berfonal, bas biefe Arbeit leitete, mar bon Ranes mitgebracht. Da waren bor allen Dingen 1. Rege, ein Malinke bon 40 Rabren, ein Bertrauensmann, chef de convoi und unter uns "Sauptling bon Rapernaum" genannt, 2. Mballa, ein Mann von gleicher Raffe, verwaltete junachft bie Ruche, 3. Rarimacha, ein Ebler aus bem Sonninte-Bolte, gwar bochftens 14 Jahre alt, aber hochgewachsen, ftolg, setundanerhaft bornehm. - baber "grunes Laub" ober "Provingialfefundaner" betitelt, - mein perfonlicher Abjutant, Mothenüberfeber und Bertrauensmann, endlich 4. Schamba Tatu, ber lette Mobitaner aus St. Louis, ein frecher Gulbetnabe, junachft "Lausbub", fpater, nach völliger Entichleierung feines eblen Charafters, "Laufejunge" benannt, bei mehrfachem Diebftabl ertappt, überführt, verprügelt und nach ber Rumi-Reife binausgeworfen. - Diefes ift bie Belbenichar (gu ber ichleunigft fünf Arbeiter tamen), mit ber bie Station gegrundet marb.

Um 11 Uhr war bas Zelt aufgeschlagen. Die Fahne Deutschlands warb auf ber einen, die Flagge Frankreichs auf ber anderen Seite aufgezogen. Schnell ist ein einsaches Frühstud bereitet. Die erste beutsche Forschungsstation im französischen Suban ist eröffnet. Mit einem Becher Wein stoßen wir an auf bas Bohlergehen der

beiben großen Nationen. -



Mastenftubien: Reble-nte in Beledugu. Stiggen von Bris Ranfen.

## Drittes Rapitel.

## Die Aufnahme in den Geheimbund.

Die wenigen Beißen und die vielen Hunderte von Schwarzen, bie bie Stadt Bamato bewohnen, gingen einige Tage erstaunt und moblwollend lächelnb an ber Saustur ber beutiden Station porbei. Sie hatte ben Ramen: "Chateau Sanssouci" erhalten, und bas ftanb in groken Lettern über bem Tore an ber Strafe. Es trat glebalb eine emfige Tätigteit ein, die fich bon felbft ergab, benn meine herren batten ebensowenig wie ich Luft, auch nur eine Minute Beit zu verlieren. Die lange Beit, die wir nun feit ber Abreife bon Berlin berbracht hatten, mar uns gemiffermaken wie eine berlorene torgetommen. Den monatelangen Borbereitungen in ber Beimat maren bie Stubien auf ber Reife gefolgt, und nun brangte es und, jest einen ernften Unfang machen ju tonnen. Das Muspaden ber Ausruftung, bie erften Ueberblide über ben vorhanbenen Befit haben einen eigenartigen Reig. Man fann bisponieren, wie man es felbit für recht und fachlich balt, und ift nicht mehr angewiesen auf Gisenbahn, Sotel und frembe Bebienung. Alfo ift biefe erfte Beit eine gar foftliche.

Leiber entsprechen die Gesundheitsverhältnisse nach ber Ankunft in Afrika im allgemeinen diesem exsten Arbeitseiser nicht. Jeder muß die Akklimatisationsperiode überwinden, und fast jeder kernt

fie in ihrer Scheuflichkeit fürchten. Da ift junachft eine ftanbige Bereitichaft jum Schlafen, eine mertwürdige Mubigfeit, ber nach meiner Erfahrung nicht unbedingt nachgegeben merben barf. Dann tommen bie Attlimatisationsfieber, Ropfichmergen, Augenbrennen, ber .. rote Sund" u. a. m. Ginen Teil biefer Ericheinungen glaube ich auch bem ungewohnten Benuffe bes Chining guichreiben zu muffen. Bir traten in biefe Beriobe gu berichiebenen Beiten ein. 3ch felbft begann mit fleinem Fieber icon in Datar, Ranfen in Rages, Sugers. hoff in Bamato. Um ichwerften litt entichieben ber Maler, aber am meiften mitgenommen murbe Dr. Sugershoff, beffen Rorper gunachft eine febr geringe Biberftanbetraft zeigte. Diefe machte mir anfänglich bange, bis ich ju ber Entbedung tam, baf er einen recht ichwachen Dagen befag, eine Sache, beren Gefahren burch eine aut geregelte Diat leicht zu überwinden maren. - Im übrigen find biefe Erfahrungen nicht burch ein besonbers ichlechtes Rlima biefer Lanber bebingt. 3m Gegenfat zu ber in Europa allgemein gultigen Unichauung erachte ich bie Gefunbheitsverhaltniffe beutgutage am Senegal nicht für ichlecht. Rapes ift megen ber iabrlich brobenben Ueberschwemmungen und megen eines Sumpfes, ber es burchzieht, taum als febr gefund zu bezeichnen. Aber an allen anberen Orten und auch in Bamato berriet eigentlich nirgenbs ein befonbers ichlechtes Musiehen ber Beifen ober beren Rlagen, mit benen bei einiger Berechtigung ja nicht fehr gefpart wirb, einen bebenflichen Gefunbbeiteguftanb. -

Diefe mit mehr ober weniger Gebulb ertragenen fleinen Unannehmlichkeiten maren ftorend, aber nicht hinbernb. Dr. Sugersboff padte alsbalb feine Inftrumente aus, begann mit Reit- und Ortsbestimmung und richtete eine fleine meteorologische Rontroll. station ein. Der Maler murbe burch bas "Chinesengeficht" bes Rochs Mballa in Begeifterung verfett, vertiefte fich in Bleiftiftund Malfaften und verbreitete einen lieblichen Geruch von Terpentin und Farbe im Saufe. 3ch felbft mar leider am meiften behindert, benn bie Einrichtung ber Maggaine, Duntellammer, Bhonographenftube ufm., bie termitenfichere Unterbringung ber Roffer und Raften übernahm ich im großen und gangen felbft. 3mmerhin hatte ich boch wenigstens bie Abende frei und tonnte bann in altgewohnter Beife bie Alten und Jungen bes Lanbes um mich versammeln, mit ihnen über bie ethnologischen und geographischen Berhaltniffe plaubern und mir von ihnen por allen Dingen Legenben und Rabeln ergablen laffen. Rarimacha bewährte fich bei ber Ueberfetung und linguiftifchen Ertlarung vorzüglich, fo bag biefes Bert flott vonftatten ging und bis zu meiner Abreife nach Rumi icon zwei Befte Fabeln in Reinschrift fertiggestellt waren. — Den Berkehr mit ben wenigen Curopäern, die in Bamato angesiedelt sind, bermied ich nach Wöglichkeit, und auf biese Beise lebten sich auch meine herren außerordentlich schnell ein.

Unfer Saushalt vervollständigte fich bald. Die und ba warb nach genügender Beobachtung ein Arbeiter fest angenommen und bor allem für ben Unfauf ber nötigen Reittiere Gorge getragen. Da Sugershoff ein bebeutenber Reiter und Bferbefenner bor bem herrn ichien, fo legte ich biefe Ungelegenheit vertrauensvoll in ieine Sanbe, und eines Morgens gogen bann funf berartige Bewegungsorgane in unfere Station ein, bon benen allerbings bochftens brei ben Ramen "Pferb" verbienten, mabrenb Rr. 4 mertwürdig an eine trachtige Ruh und Rr. 5 an eine abgemagerte Biege gemahnte. Für bie beiben lettgenannten zoologifchen Befen warb je ein Manbingo-Sattel beforgt. Staat tonnte man mit biefen nicht machen, fie maren mir aber ichon als ethnographisches Belegftud bon vornberein fpmpathifd, und die beiben Leute, bie auf ihnen Blat nehmen follten: Rege, ber Chef bes Buges, unb Rarimacha, ber Interpretabjuntt, maren fo ichlechte Reiter, tag biefe großvaterftuhl-ahnlichen Gebilde icon genug genannt werben mußten.

Bon vornherein trug ich fur bie Durchführung einer entiprechenben Teilung ber Erpebition Sorge. Meine Abficht mar, Dr. Sugershoff möglichft häufig ju Detachierungen zu verwenden. Die Arbeitsteilung bachte ich mir fowieso berart, bag ich bie mir gewohnte und, wie fich nach Ausarbeitung ber Kongoroute herausgestellt hatte, bislang auch mit ziemlichem Glud burchgeführte Arbeit ber Routenaufnahme beibehielt und meinem Geodaten bie Figierung bestimmter Buntte fowie betaillierte Gelanbestubien übertrug. Augenblicklich mar eine Teilung um fo notwendiger, als bie einzelnen Instrumente auf bem Transport boch ihre Gigenarten etwas beränbert und mancherlei Schaben erlitten hatten. Somit ftief bie Bangenbestimmung bon Bamato auf unborbergefebene Schwierigfeiten, und ich mußte Dr. Sugershoff einen Raum von vier Bochen für Inftrumentenbeobachtung und bie Festlegung ber Bafis Bamatos gemahren. Er blieb fomit als Leiter ber Station am Blate, unb ich engagierte noch für ihn ben eblen Roch Selim und ben braben Anaben Samotu. Für meine erfte Reife warb ich bann am 19./20. Rovember 50 Trager, faufte bie notwendigen Baren und padte bie Reifeeffeften.

Die ersten Reisen in diesen Ländern auf den westlichen Usern des oberen Riger waren notwendig. Ich unternahm sie nicht in großer Begeisterung, sondern solgte der Psstückt. Ich sonnte nicht hossen, wesentliche neue wissenschaftliche Tatsachen beibringen zu tönnen, denn die Mandingovöller galten als recht gut bekannt. Meine Psslicht war es aber, deren Studium odzuliegen, denn diese Stämme repräsentieren für mich gewissermaßen das Material der ethnologischen Nachprüsung historischer Ueberlieserungen. Ich selbst sehnte mich nach dem Osten. Aber es half nichts. Und die erstülche erfüllung dieser Pssicht ist dann gut besohnt worden. — Zunächtrichtete sich meine Neise nach Norden, nach Kumi, der heutigen hauptstadt der großen, alten Provinz Beledugu, zu den Bammana.

Der Ratur ber Berhaltniffe hatte es vielleicht entsprochen, wenn ich gleich nach bem Guben, ju ben Mali-nie, aufgebrochen ware. Wie ich nach Rungi fam, will ich fogleich auseinanberfeben. Berabe bei ben Manbingoleuten besteben noch heute jene intereffanten Gruppen von altertumlichen Bortommniffen, bie man unter bem Stichwort: "Gebeimbunde und Dasten" gufammenfaffen tann. 3hr Befen zu ftubieren, mar gunachft fo ziemlich meine Sauptaufgabe auf biefec Seite bes Riger; benn ich erwartete, hierin Aufflarungen über fogiale Berhaltniffe und religiofe Borftellungen aus einem uralten, nun langft berfloffenen Rulturzeitalter fennen gu lernen. Sofort nach meiner Antunft in Bamato erhielt ich erftens bie Bestätigung bes Bortommens im allgemeinen, zweitens als Namen ber Bunbe "Nama" und "Romma", und endlich bie Angabe, bag heute als gentraler religiofer Musgangspunft aller biefer Ginrichtungen Rangaba gelte. Als praftifch erfahrener Ethnologe fagte ich mir fogleich, bag für's erfte in Rangaba, biefer Bochburg, für mich nichts von biefen Dingen ju holen fein burfte, bag aber nicht ausgeschloffen fei, in bie Beheimniffe biefer verrufenen und gefürchteten Bunbe einzubringen, wenn es gelingen follte, bie Mitgliebichaft zu erwerben. In biefem Sinne hielt ich Musichau. Infolge eines guten Rachrichtenwesens erfuhr ich, bag einer ber Bunbe im Guben bei Rangaba einen Mann getotet habe, und bag beshalb große Furcht herriche, bie frangofifche Abministration tonne fich mit biefen Dingen befaffen. Da war alfo ficher nichts gu machen. Singegen erzielte ich balb beffere Botfchaft aus bem Rorben. In Rumi, fo berichtete Rege, habe er einen Freund namens Rene, ber fruber als Tirgilleur gebient und einen großen Ginflug im Romma habe. Rumi lag im Bentrum bes echten Bammanalanbes, das ich sowieso besuchen wollte, — also war die Parole: "auf nach Kumi!" —

Um Donnerstag, bem 21. November 1907, war wenig nach sieben Uhr die Kolonne bepackt und marschbereit. Ich reichte meinem kleinen Doltor noch einmal die Hand und führte die Expedition zur Stadt hinaus, zunächst im Rigertale hin, bann das Plateau hinauf bis Saso, wo wir unser erstes Lager ausschlügen. Wir waren in "Beledugu", bem "Lande der Steine", angekommen.

Die gang anders fpielen fich biefe Mariche in ber Steppe ab, wenn man fie ju Bferbe erlebigen tann, als bie Sugmanberungen im malbigen Guben! Dort unten ein ftanbig auf wenige Meter beschränftes Ausschauen, ein ftanbiges Stolpern und ewige Ginengung - hier von hohem Pferde berab ein Blid weit über bas Land! Ein angenehmes Betragenwerben und somit eine ausgezeichnete Detonomie ber Rrafte. Allerdings will auch bie Routenaufnahme nach meinem alten Spftem vom Bferbe aus neu gelernt fein. Denn nun babe ich in ber Sanb 1. bas Rotigbuch, 2. ben Bleiftift, 3. die Uhr, 4. ben Rompag, 5. die Reitpeitsche, wozu häufig noch 6. ein Aneroid mit 7. ber Lupe tommt, - und boch will bas Pferd beobachtet, in ber Geschwindigkeit reguliert und bor allem por bem Stolpern auf bem teilweise mit eisenhaltigen Ronglomeratballen überfaten Boben bewahrt werben. Bogu bor allem alfo 8. bie Bugel tommen. Mit einem heftigen, raffigen, temperamentvollen Bferbe ift bas überhaupt gunachft nicht gu machen, und somit ift man auf ein ruhiges Tier angewiesen, bas bann aber wieber bie Gigenschaft zu haben pflegt, ftolperig gu geben. - Also will bas auch gelernt sein. Und ich habe es gelernt.

Beledugu — um so dem Lande gleich einige Worte zu widmen — stüft seinen Ramen nicht umsonst. Das Land ist wirklich recht steinig, ohne eigentlich einen gedirgigen Charakter zu tragen. Rur 50 bis 75 m hohe, leicht gedössche und die einzelnen, jett hier dis auf wenige sumpsige Stellen sessighte und die einzelnen, jett hier dis auf wenige sumpsige Stellen sessighte und die einzelnen, jett hier digelreihen durchziehen den Mittelkeil, den wir nach Aumi marschierten. Auf den hen Pätächen den Mittelkeil, den wir nach Aumi marschierten. Auf den hen Pätächen biessach in große Blöde zersprengt sind. Tarunter lagert ein Konglomerat von Kieseln in schwer eisenhaltiger Mischung braunroter Farbe. In den Badis tritt dieses Material als gut abgewaschene, anstehende Schält. Hier kann man unterschieden. Blodgruppen, Bomben-, Bohnen- und Staubselder. Die ersten dere etwa der oher Dihenreihensose. Den Hügel

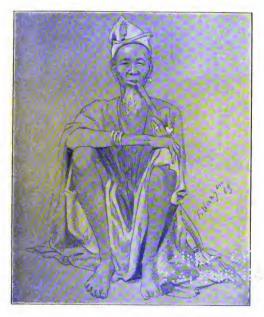

Safel 5. (Beichnung von Frig Ranfen )
Der Rouig von Beledigu.

PO IVIDAD PERSONALAN

hinauffteigenb ichreitet man nun über ein Gelb mit "Gifenbohnen". Es ift ein eigentumlicher Unblid. Die gerfallene Daffe ift bier in besonbers großen Rügelchen absolut glatt ausgebreitet. Diefe Bohnenfelber find fahl. Rur bier und ba machft ein einfamer Grasbalm. Außer ber absoluten ebenen Glatte zeigen fie aber noch zwei Eigenschaften, nämlich einmal eine große Menge fleiner, grauer Termitenhugel, und zweitens Bindbahnen. 3ch bemerte, baf ich in biefen Bohnenfelbern, befonbers aber auf ben Bombenfelbern oft ungahlige folder fleiner, grauer Termitenhugel fab, nie aber bie hier 11/2 m hoben roten, bie ihrerfeits immer in ber Unlehnung an Baume auf fruchtbarem, grauem Boben gefunden werben, bem feinerfeits bie grauen Bilge fehlen. 3ch überlaffe es ben Sachgelehrten, biefe intereffante Gegenfablichfeit im garbenfpiel aufzuflären. - Diefe grauen Boidungeflächen nun liegen gewöhnlich ber tablen Bomben- und Bohnenseite gegenüber, find fruchtbar, mit bier bis ju 3,50 m bobem Grafe und vielen Baumen umftanben und bon ben Gingeborenen für ben Relbbau bermenbet. 3ch hatte ben Ginbrud, bag biefe fruchtbaren Bofdungen gum Teil burch Aufwehung bes anberweitig gerfetten Materials bom Binbe gefchaffen murhen.

Der Bind sett in diesem Lande und zu dieser Zeit stets etwa um 1/10 Uhr ein und schwängert die Lust bis etwa 11 Uhr so energisch is Staub, daß man nichts photographieren, ja taum schreiben kann, da ununterbrochen Staub in die Tinte, auf das Papier und über die seuchte Keber fällt.

Außerorbentlich und angenehm fällt ber Mangel an Relb- und Balb-Infelten auf. Bahrenb ber gangen Rumi-Reife beobachteten Ranfen und ich gemeinsam nicht mehr wie fünf Duden. Bie oft ift mir in ben Balblanbern am Abenbe beim Scheine ber Laterne bie Suppe verborben morben, weil hunberte und Taufenbe von Infetten über uns berfielen. Das gibt es bier nicht. Aber ebenjo felten bemerkt man Schmetterlinge, und bie Beufchreden, Die bie Steppen am Ranbe ber großen Balber ju Millionen beleben, fallen bier nicht auf. 3ch glaube, baß bierfur verschiebene Grunbe angeführt werben tonnen. Einmal befinden wir uns in ber Trodenzeit, die für bas Infettenleben biefer Art nicht fehr gunftig ift, bann fehlen alle fliefenben Gemaffer und find fogar bie fleinen Sumpfe in ben Talbetten felten, und enblich berricht in biefem Banbe bie Bogelwelt fo enorm bor, bag es fein Bunber ift, wenn bie Infeftenwelt, bie ben befieberten Buichburgern bie Rabrung liefert, arg bezimiert wirb ober fich nur in Formen erhalt, bie

verstedt leben. Daß wir keine für Beobachtung ber Insektenwelt geeignete Zeit hatten, geht übrigens baraus hervor, daß wir überall im engeren und weiteren Umkreise der Oörfer unzählige Bienenförbe in den Baumzweigen sahen, ohne auch nur eine einzige Biene zu Sesicht zu bekommen. Dagegen umgab ums ftändig eine wimmelnde, zwitschernde, singende, hüpfende, kreischende Bogelschar, deren Fittiche in den wunderlichsten Farbenzusammeasehungen schisseren. Ausgesallen ist mir, wie unter diesen, meist von den Socghum- und Pennisetumädern der Eingeborenen lebenden Bögeln die Langschwänze vorherrschen. Wir haben unter den Fliegern Europas eigentlich nur den Fasan als langdeschwänzten Steppenvogel. Hier aber wachsen die wunderlichsten Schwanzverlängerungen aus allerhand Berwandtschaftstyben hervor. Mit diesen oft unendlich zierlichen Federn schwänzeln die graziösen Tiere, auf Sorghumhalmen ober trodenen Aesten bosend, gar kotett hin und ber.

Die Begetation bietet bie Reize ber Steppe - gu unferer Beit bie ber trodenen Steppe. Die Meder find meift nur mit Stoppeln bebedt, bie hohen Grafer an vielen Stellen niebergetreten, fo bag ber Blid ungehindert zwifden ben mehr ober meniger fruppelhaft gemachfenen Baumen und Bufden bingleitet. Das mafferreiche gentralaquatoriale Bestafrita ift baumreich und tragt ftanbig ein bunfelgrunes Rleib. Es ift fein farbenreiches Lanb, fein Land ber mit ben Jahreszeiten wechselnben Bilber. Die Steppe Rorbafrifas ift aber jest bunt, bunt wie ber Berbft im Rorben. Brauner und roter Blatterichmud prangt neben noch grunen, auch wieber grunenben Rweigen. Biele nadte Urme redt biefes Savannengestrübb gur Trodenzeit gen himmel, und über ben Boben rafcheln wie bei uns trodene Blatter - ein Geraufd, bas ich im Rongogebiet taum je borte. Aber es ift boch nicht unfere Pflangenwelt, und wenn unfer Muge im Bergleich mit Giden, Linben unb anderen Baumen bes Rorbens bis gur Ueberzeugung großer Mehnlichleit getommen ift, bann brallt uns ein fplittertabler Aft entgegen, bon beffen graufchwarzer Rinbe fich unvermittelt ein fnallroter Blatterzauber ober im Morgenfonnenichein goldgelb gefarbte Blumer ohne grunes Unterlaub abbeben. -- Das ift boch nicht bas, mas wir in ber Schulftube lateinisch benennen lernten. Das haben wir nicht gehabt.

Der Buschbestand ist oft partartig, aber eigentlich nie recht zu guter Baumbilbung entwickelt. Es mag bas am bichten, schmarobenben Untraut, an mangelnber Feuchtigkeit bes Bobens und an ben herbstlichen Balbbranden liegen. Denn sobald der Wensch andere Borbebingungen schafft, entwickeln sich andere Berhältnisse. Bor ben Toren ber Städte gebeißen auf den umliegenden Felbern wundervolle Bäume, herrliche Gestalten. hier ist das Unterholz vernichtet, hier sehlt der Waldbrand, und hier ist durch die regelmäßig vor die Tore der Stadt sich begebende Bevölferung eine Zusufr von Düngemitteln geschaffen, die Ersolge erzielen muß. Bemerkt mag übrigens werden, daß die Brotfruchtbume nur in der Rähe der Städte oder an alten Ruinen gesunden werden. Die Singeborenen haben mir bestätigt, daß der Baum seiner Frucht wegen regelrecht gepssanzt und gepstegt wird.

Richt uninteressant mag es sein, hier einmal die beiden haupttypen ber afrikanischen Bäume nebeneinander zu stellen, den der äquatorialen, der Galeriewälder und den der Stehpen. Der zweite ist nicht nur auf die halbe höhe des ersteren beschränkt — am Stamm gemessen nur ein Viertel — sondern ist auch in seiner Kronenform ganz derschieden. Der Steppendaum gleicht im Umrif einer Linde. Eine mächtig ausgedehnte Krone verbreitet einen wohltuenden Schatten, den der Baldbaum nie bietet. Der Baldbaum ist der richtige Lichtsuchen, der der zu seinem Ziele nur kommt, wenn er, mächtig aus dem tieseingeschaftenen Tale ausschend, zwischen den Brüdern mühsam ein Plätzen ströngen errungen hat.

Solcher Art mar bas Sanb, bas wir auf ber Reife nach Rumi burchwanberten, nachbem wir bas Blateau, vom Rigertale auffteigent, erreicht batten. Stumm bie Sieblungen und Menichen und bas Tagesleben. Belch munberliche Bohnftatten hatten biefe Menichen bier fich erforen! Eng aneinanbergefleiftert, nur getrennt burch fleine bofe und ichmale Strafen, flebten in Menge fleine tubifche Lehmtaften und mannshohe Lehmmauern aneinander, bas Barge mar umgeben bon einer orbentlichen Stabtmauer und machte ben Einbrud eines Abschmittes aus einer Babe. 3ch nenne beshalt biefen Thous pon Unfieblungen .. Babenborfer". Dan wird bei ihrem Unblid an bie Termitenbauten braufen bor ben Toren ber Stadt erinnert, bie aus gleichem Stoffe gebilbet find; und wie in einem Ameifenhaufen geht es hier auch gu. Benn abenbs bie Leute bon ben Relbern beimtommen, wenn bas Rinbvieb in bie Bofe getrieben ift und bie Biegen, bie fich braugen tagsuber unbemacht berumtrieben, in ibre Beimftatten getrottet finb, bann entwidelt fich eine ungemeine Lebenbigfeit. In biefem an fich gleichförmigen, für uns aber neuartigen Treiben verbrachten wir eine Beitspanne von brei Bochen. 3ch werbe einige Stiggen aus bem Bereich unferer Erfahrungen entwerfen.

Bir find in Safo angetommen. Der ftattliche fleine Tragersug ichlangelt fich burch fast menichenleere Strafen, zwischen ben tot baliegenben Gehöften bin. Auf bem fleinen Martte litt ein Diulla, ein manbernber Raufmann, ber por fich in fleinen Saufden Sala, einige menige Rolanuffe, einige Stude Baumbutter (Schibutter) unb einige europäische Rergen aufgeschichtet bat und gebulbig auf einen möglichen Raufer wartet. Die und ba bodt eine alte Frau, fpinnt Saben ober entfamt Baumwolle, ffeine Rinber laufen bei unferer Unnaberung ichreiend von bannen, und einige eingeborene Dorffoter beulen mutend binter uns ber. Muf bem engen Dorfblate angelangt, empfangen uns bann einige alte Leute, benen Rege murbig auseinanberfest, bag wir ein gutes Saus gum Schlafen brauchten, baf wir fur uns Subner und Dild, fur bie Bferte Birfe, für bie Arbeiter aber Rustus (Brei) brauchten. Das alles murbe bezahlt werben, benn mir feien anftanbige Leute. Bor allen Dingen aber follten bie Leute am Ubend einen Tang aufführen, und wir erwarteten bon ihrer Gaftfreunbichaft, bag auch irgenbeine Mastenzeremonie porgeführt merbe, mas ein befonberes Beident unfererfeits gur Rolge haben murbe.

Die Alten sehen sich erstaunt lächelnd an. Antwort: alles sei gut, der Dugutigi (Dorfschulze) noch nicht da, und keinerlei Maskenwerk im Dorse zu Hause. Ich kenne das von früher. Die Sache wird immer gut genannt, aber nicht immer gut erledigt, der Dorfsäuptling erscheint meistenteils ein wenig später, und Masken "sind nie da", werden aber von den geschickt geschulten Leuten des Ethnologen unter Mitwirkung von dessen wünscheltrutenartig

wirfenber Rafenfunttion entbedt.

Also in Safo: die Milch wird gebracht, der alte Dugutigi erscheint, das Dorf beginnt sich mit Menschen zu füllen, ein huhn wird gedracht, gesöpft und gegessen, und als ich dann mit Ransen studierend im Dorse umberziehe und meinen Leuten Belefung im ethnologischen Beobachten zuteil werden lasse, — da entbeden wir zwei wunderhübsche Aufsahmasken von mir unbekannter Gestalt. Ein hurra! Im Jubel wird den beschämten Stadtvätern von Saso mitgeteilt, daß wir den "Aschiwarra", wie das Ding hieß, entbedt hätten, und daß es nun an ihnen sei, durch sachliche Borführung am Abend ihren Auf wiederspapstellen.

Bir aßen in der Dämmerung unser zweites huhn, saßen, behaglich eine Pseise qualmend, vor unserem Pylonenhaus, sahen dem Einzuge der jeht allseits vom Felde heimtehrenden Bauern zu und verbrachten die von uns später als "In Erwartung" benannte

Stunde. Die Stunde "In Erwartung" mar febr verfchieden an Lange, je nachbem bie Frauen mit bem Effen fertig maren. Denn ehe bie wirkliche Borftellung, "bas Theater", beginnen fann, wird gegeffen, muß gegeffen worben fein. - Alfo wir fagen und rauchten und warteten. In ber Entfernung warb eine Trommel probiert, ein Mann tam mit einer eifernen Dellampe und ftedte ihren guß bor uns in bie Erbe, - eine ungeahnte Menschenmenge versammelte fich rechts und lints, bie Trommeltavelle ericbien. Frauen liegen fich auf Schemelchen, Manner auf Matten nieber, und langfam ftampfte fich bie Rapelle in Tatt. Dann aber entmidelte fich jum erften Male jenes entzudenbe Bilb bes gragiofen Mabdentanges und banach bas groteste Gefpringe, Rabichlagen, Ueberichlagen und Geturne ber Burichen. Beibe Aufführungen wechselten ab, und Meifter Ranfen gog balb bas ethnologische Sfiggenbuch berbor, um einige Bewegungen festguhalten. - Gine Baufe! - Dann trottet eine frembartige Geftalt berbei, ein Tichimarra, ber Spane beißt, eine Untilopenmaste tragt, einen Bogelmantel ichwingt und balb Bogelartigfeit, balb Bierbeinigfeit imitiert! Armer Ethnologe! Bas foll bas für ein wirres Stubium geben!

3ch fcuttele mein Saupt, verbringe nach Bericheuchung ber Tangmenge mit Ranfen noch bie "Raffeeftunbe" (bei ber ein "Tiergartenmifdung" getauftes Probutt aus nach Stearinlichten und Geife ichmedenbem Tee und fauer geworbenem Bein genoffen wirb) und gebe mich bann bem letten Genuffe bin: ber Betrachtung ber Gefchentfgene! - In großer Burbe und mit einem bebeutenb gur Schau getragenen Umtegeficht hat Rege eine Bferbebede ausgebreitet und barauf einen Saufen Salg, einige Meter Stoff, Tabatpfeifen, Cartes (Baumwollentterner), Buderhutchen und bergleichen ausgebreitet, und jest, nachbem bie Dorfbewohner ihre Bflicht getan, fur unfer täglich Brot, unfer Obbach, unfer Studium und unfere Unterhaltung geforgt haben, jest werben fie belohnt werben mit biefen Gaben. Gie miffen bas auch gang genau, und ber Berr Dugutigi ichlurft, wenn auch mit bem gleichgultigften Geficht bon ber Welt, beran, um bei ber Gabenborbereitung Dabei zu fein, wenn bie herren auch ber Sitte entfprechend über gang anbere Dinge fprechen, anscheinend an Rege und feinem Rram porbeifeben, um nur wie gufällig Blide barüber bingleiten gu laffen. Es find geborene Schaufpieler. Rege verfteht fein Sandwert aber nicht minder brab. Wie er jest majestätisch anbebt, von innerer Rufriebenheit ju fprechen, unfere Große und Gute ju loben! 3ch

habe manchmal Rarimacha binter mich treten und mir einen Germon überfeben laffen: "Denn ber berr ift nicht Frangofe, fonbern Deutider, aber er ift aut und verlangt nichts Schlechtes. Er ift bon Deutschland bierbergetommen, um euch und euere Tange au feben. Er hat nun euer Suhn gegeffen und ichlaft in euerem Saus. Das ift eine Ehre für euch. Er ichentt euch auch etwas. Sier find fleine Tabatopfeifen, aus benen man Tabat raucht. Sier ift ber Tabat, nicht euer ichlechter Landtabat, fonbern Tabat, ber Ceutschland gebaut ift (NB .: es war in Bahrheit Birginia und nicht Bfalger! 3ch fage bas, bamit ich nicht in fchlechten Geruch tomme!) Benn ihr biefen Tabat aus ben fleinen Bfeifen raucht. fo wirb euch munbervoll werben (Ra na!). Bier ift weißer Stoff. Es ift ein Bferd barauf gezeichnet, alle Belt weiß, bag bas ber befte Baumwollftoff fur bie Reger ift. (Berfluchte Schwinbelei! Der Stoff mar naturlich viel ichlechter als bie Stude, bie bie Leute felbft meben!) Diefer blaue Stoff toftet felbft in Europa fo viel, als ein Menfch in einem Monat ift! - - -" Und fo geht bas weiter. Die Mummelgreife niden, als glaubten fie alles. 218 bie Babe fertig gepriefen ift, nehmen fie alles jufammen, murmeln einige Male "Sennifegge! Bennifegge! Barta, to Barta, a Benneffu, Benneffu, Barta a Buta ufw.", lauter icone Gruge und Dantesworte, und ftopfen alles eilig gufammen, um ben Raub beimauschlebben und zu teilen. Bielleicht bringt ber eine ober ber anbere noch einen ichuchternen Bunich nach Abfinth beraus; benn ber wirb in ber Rage ber Faftoreien nachts ftets gern getrunten. 3d werbe nachher manche Abfinthigene ju ichilbern haben, übergebe auch bie Befdreibung ber weiterbin folgenben abnlich bor fich gebenben Beidentung ber Ravelle und wibme nur noch ein baar Borte unferer "Rachtrube" -, wobei ich bie "Rube" absichtlich in Strichelden febe, benn fie ift jumeilen fragmurbig rubig. -3d mar gunachit erftaunt, baf Rege fich immer für unfer Rachtlager einen ber Durchgangsbauten geben lief, burch bie allein bie Turen in die Behöfte führen. Es ift in biefen Phlonen icon tubl und luftig, und beshalb gab ich mich anfange aufrieben. Aber nachts entwidelte fich gar baufig eine mertwurbige Storung unferer Rube: balb liefen einige Sunbe ben ihnen gewohnten Bea durch unfer "Schlafzimmer", balb hupften einige verliebte Biegenbarden mit entsprechenbem Mangel an Grazie und Schmiegfamfeit und befto energifcherem Bohlgeruche berein, und in Siraforro warb ich burch bas horn einer noch mehr erichrodenen Auh unangenehm erwedt, bie meine Bettftelle in ihrem Bege fand und auf

mein erstauntes Auffahren bin es borgog, gur Seite gu fpringen, unferen Reifetifch umzumerfen und bann wie bon Gurien gejagt auf ber anberen Seite babongurafen. 3ch will es nicht weiter ausführen, wie bie eblen Dorfbewohner beiberlei Beichlechts - gur Ehre ber Damen Belebugus fei berichtet, baf bie Manner weit in ber Mehrzahl maren - fich abends unferen Phlonenturen gegenüber versammelten und mit unverhohlenem Intereffe unferer regelmafig bor bem Schlafengeben abfolvierten Babefgene gufaben. wie nachts bald bie Sunde über ben Tob eines Genoffen jammerten und uns bamit recht ärgerten, - wie einmal eine ,lionne ou le loup - c'est la même chose -" nach Rege (in Bahrheit eine Spane) unfere Stabt umtlagte, - wie wir nachts froren, - wie Reifter Ranfen mir jeben Morgen um 51/4 Uhr ftohnenb berficherte, feine Mutter murbe gludlich fein, wenn fie mußte, baß er jest endlich einmal frub auffteben mußte. - wie wir bann wieber bas nach Seife und Stearinlichten fcmedenbe Suhn hinunterwürgten, auf ben Bon ichimpften, ber Ranfen ben letten Ruder für ben Ratao gestoblen batte, und abnliche Sachen mehr, bie alle für bie Forfchungegeschichte weit gleichgultiger maren, als bie Tatfache, bag unfere Stiggen- und Rotigbucher fich fcneller als ermartet füllten.

Es maren herrliche und erfrischenbe Tage, und mir bereitete es große Freude, einen jungeren Genoffen in bie Bebeimniffe und Reize bes Buichlebens einzuführen und in ber Unterhaltung, bie wir bei ber Mahlgeit, "In Erwartung" ober in ber Raffeeftunbe pflogen, die einzelnen Erlebniffe burch Berichiebung ber Gefichtspuntte in eine entsprechenbe Berfpettive gu bringen. Leiber bielt ber anfangs noch recht gute Gefundheitszustand meines Affistenten nicht bor. Schon einen Tag bor bem Gintreffen in Rumi padten ibn Augenschmerzen: Schweifilofigfeit und ichwere Mattigleit, berbunben mit leichtem Fieber, Ropffcmergen und ichmachem Buls, famen als charafteriftifche Beichen bagu, und fo fab ich mich genötigt, am vierten Tage eine energische Chininfur mit Ralomel und jeden Tag Afpirin zu verordnen, worauf eine Rrifis eintrat, und bie gemunichte Beilung erfolgte. Es mar ein icones Reichen, bak Ranfen trop feines ichlechten Buftanbes boch fraftig arbeitete, mas ihm entichieben mit gur Befferung verhalf. Ich bebauerte übrigens febr. baf ich bamale fein ichweiftreibenbes Mittel bei mir batte.

Unfere Lager waren Safo, Dioma, Uossombugu, Uolodo, Siraforro, Rumi. Man sieht, ich machte zunächst kleine Märsche. Das Leben ber Tage spielte sich in großer Gleichmäßigkeit ab. Es war eben eine rechte Studienreife, und ber größte Teil bes Tages marb bagu permenbet, in Gehöften und Sutten berumgufriechen, mobei jeber noch unbefannte Gegenstand Beranlaffung ju langen Berhandlungen über Berftellung, Ramen, Berfunft und eventuelle Bertauflichfeit aab. Leiber mar es um bie lette Sache, bie Erwerbung einer Sammlung, febr, febr fcblecht beftellt. Die Bammana pon Belebugu find echte Sadbauern mit großen Schaten an Rorn und Medern: fie baben viel Bieb, bas fie pon Rulbehirten buten laffen, aber fie befiten fonft feine materiellen Reichtumer. Sie lind im Tagesleben bochft projaifde Meniden, bie feinen rechten Sinn baben für besonderen Schmud ober irgendwelche Bergierung bes Gerates. Rur hier und ba ift ein hubiches Turichlog angebracht, und bie ethnologisch wertvollen bedrudten Frauenftoffe entbedte ich erft nabe Rumi, obne aber gunachft ihren Gintauf erreichen zu tonnen. Denn fo troden und einfach, banal und mertlos an fich biefer Sausrat auch mar, bie Leute wollten nichts, gar nichts verfaufen. Mit bem Trope bes Bauern lehnten fie bann auch ben Berfauf eines Gegenstanbes ab, wenn ich bas Runffache bes einheimischen Bertes anbot. Bunachft glaubte ich die falfchen Baren bei mir gu haben. Das mar aber nicht ber Sall. Birflich, bie Bebulb, Musbauer und Beschidlichfeit bes fammlungsheischenben Ethnologen marb auf eine barte Brobe gestellt. Dann murbe bie Sache noch baburch erichwert, baf meine Leute binfichtlich ber Sammlungsverwertung febr ichlecht funttionierten. Sie hatten nicht nur fein Intereffe fur bie Cache, fonbern fie faben mit großer Berachtung auf biefes ...jämmerliche" Bauerngerat, betrachteten es als eine Schäbigung meiner Befigverhaltniffe, wenn ich folden Rram teuer taufte, und ichamten fich, überhaupt einen folden Sanbel zu vermitteln. Es ift birett bemertenswert, wie fcwer mir bieje Ungelegenheit gemacht murbe, aber es ift bezeichnenb und lehrreich, zu beobachten, mit welcher Berachtung die in ftabtifchen Intereffen groß geworbenen Leute auf biefen tommergiellen Ronfens, ben ich ba burchführen wollte, herabblidten. Bunberlicherweise brachten fie ber noch ichwierigeren und beitlen Sache bes Dastenantaufes ein weit großeres Intereffe entgegen, und es war febr auffällig, wie emfig und fogar opferfreudig Rege biefer Sache oblag. Ja opferfreudig, benn er opferte bie Balfte feiner Rachtrube. Benn fpat abends, mabrend ber "Raffeeftunde", Die Trommler belohnt murben, erfundigte er fich gleich eingehend nach ber "Abreffe" ber Dastentanger. Da er bas mit ber Abficht. Beichent hinbringen ju wollen, begrundete, marb fie nicht per-



Der Theaterplag vor ben Coren von Rumi; rechts vorn die Gallerie für die Alten und Burbigen.

schwiegen. Er ging hin, holte die Leute und begann dann vor unserer Haustür die Berhandlung. Bis gegen Worgen hörte ich gewöhnlich das hin- und Herreben und die bekannten Redensarten des Schacherhandels. Das Interesse sie Schache kann ich unschwer erklären. Weine Leute hatten, wenn sie sich auch noch so stolz Marabut und Mohammedaner nannten, einen heillosen Respekt vor diesem halb mythischen Raskenweien. Diese Gestalten waren ja teisweise in die Gewänder der Toten gehüllt. — Hununh! das ist schweiselich, prickelnd. Es überzeugt, daß da eine große Zauberkraft dahinterstecken muß, und der Marabut mag noch so verächtlich auf den Zauber des Heibenvolkes blicken, je graussiger er austritt, desto sicherer wird er ihn zu erwerben suchen. Ich werde nachher schildern können, wie weit diese Gednetensosse Rege trieb, als einmal eine ganz große Sache in Betracht kam.

Man wird bie große Sorgfalt, mit ber ich fogar bas Empfinden und Runftionieren meiner eigenen Leute ftubierte, um mein Borgeben bementsprechend einzurichten, um fo mehr berfteben, wenn man bebentt, wie wichtig biefe erfte Beit für bas innere Befen ber Rolonne und fur ihr und mein auferes Unfeben mar. Gicher ift, baß meine Leute mich ebenso genau beobachteten wie ich fie, und es ift eine befannte Sache, bag Schuler und Untergebene jeber Art bie Schmachen ihrer Lehrer und Borgefesten viel ichneller erfaffen als umgefehrt. Das ift nun einmal bie Betätigung ber Malfenpipche. Gerner maren mir Deutiche in einer frangbiifchen Rolonie, und wenn man glaubt, bie Reger maren fich nicht ber Delitateffe biefer Ungelegenheit bewußt, bann irrt man fich febr. Man beobachtete uns aus ben Mugen ber Schwarzen forgfältiger als bom Balafte bes Gouverneurs aus. Beiterbin: Gine richtige Expedition foll bon einem Geift mit einem beftimmten Charafter Gin Beift, beffen charafteriftifche Musbrudsformen Difziplin, Ruverfichtlichfeit, Arbeitsfreudigfeit, geiftiges Intereffe und auch Sinn für humor maren, follte hier wieber ine Leben gerufen und bann festgehalten werben. Das war mir feinerzeit im Rongostaate gegludt, und als ich bie Rolonne 1906 beim Abschied auflöfte, ba tam es mir faft wie ein Jammer bor, bag nicht ein Rachfolger ba mar, ber bas Gefchaffene weiterführte. Benn ich beim erften Ausruden aus Bamato meine gufammengemurfelte Rolonne überfah, bann tam fie mir bor wie ein zufällig gufammengeblafenes "Etwas", aber nicht wie meine miffenschaftliche Erpedition. Bu meiner großen Freude gelang es mir aber bier viel ichneller als feinerzeit im Guben, meine Abficht gu bermirflichen. Als ich nach dreieinhald Wochen nach Bamato zurücklehrte, da war jenes notwendige Zusammengehörigkeitsgefühl und der Sinn für meine Bestrebungen endgültig ins Leben gerusen. Charakterspilch hierstie ist, daß den den Souenen der Reise sich 45 für ständige Arbeit meldeten, daß die 25, die ich auswählte, sich ohne weiteres unter die Zucht und Ordnung der neu ernannten Zugsübrer fügten, und daß auch bei der Kücklehr in die Station und bei dem Ausenthalte in der Hauptstadt Bamako der Ton nicht litt. Dazu brachte ich von der Reise ein anständiges Ansehen und einen guten Rusmit heim und hatte noch meine Sammlung erzielt. — Auf welche Beise? — Wer die Kunst ber bat gewonnen. —

Ungelangt in Rumi, ber Sauptftabt Belebugus und in ber Refibengflabt bes frangofifcherfeits anertannten Ronigs, follte nun eigentlich ber Ton meines Berichtes ein anberer werben, und es mare recht verlodent, alles Beitere in ben Bersformen ber Jobfiabe ju fcreiben, mas aber für einen wiffenschaftlichen Forfchungsreisenben nicht wohlanständig und barum nicht angangig ift. Aber wenn bor meinem geiftigen Muge bie Geftalt bes eblen Berrichers und Bollerleiters Djoffe Traore und bes Buges ber ihm ftanbig folgenben Mummelgreise erscheint, bann wird mir ftets bie wichtige Diene bes gelehrten Schilberers ichwierig werben. - Bir gieben in bas Dorf ein: ba fist ber lange, magere Mann in murbiger Saltung - bie ift ibm gunachft nicht abguftreiten - umgeben von ber faft noch würdigeren Greifenschar, und wieberholt oftmals die befannten Begrugungsformeln, wozu ber Chor ber Alten Beifall und Bieberholung murmelt. Dann aber fpricht er gleich bom "Apperitif". - Salb fo haftig, Alter! Erft einen auten Lagerplat, benn wir wollen bier einige Beit bleiben. Bir werben gut installiert. Bor ben Toren, bicht neben uns, find bie vier "eblen Roffe" angebunden, zwifden unferen butten werben auf energifc borgetragenen Bunich einige Schattenbacher aufgeschlagen. Ranfen erhalt eine Sutte, Rege mit ben Burichen eine zweite, und ich beichließe, gunachft unter einem Schattenbach im Freien gu tampieren. Raum ift bas alles angeordnet, ba ericeint auch ber Dugutiai mit Sammel, Sirfe, Suhnereiern und - Gigmatten und bem Chor ber Unvermeiblichen. Gie nehmen Plat. Rege bolt bie Abfinthflaiche. Er will zum ftarfen Schnabe bas Baffer gießen. - ber Berricher winft energisch ab. Er ift ein ftarter Mann. Geine alten

Rumpane find ftarte Beute. Bogu bas viele Baffer? Man trinkt feinen Abfinth. Man balt berrliche Reben, richtige Schnapsreben,

benn herr Dioffe liebt bas Reben außerorbentlich und weiß auch. zumal beim founbsovielten Glafe, burch Runftpaufen, hadenbe Betonung, Abfate, Abwechslung von Starte und Schwache ber Stimme bebeutenbe rhetorifche Effette au ergielen, fo baf bie meifen Stadtvater, halb befeligt burch ben Benuf bes fufbuftenben Giftes, balb begeiftert im Stolze über ben rebegemanbten Subrer. Die begipfelmusten Saupter por- und rudmarts beugen und einftimmig vielmals Barta (bante) brullen. Es perftebt fich pon felbft. baß alles, mas Rege in meinem Ramen an Bunichen geaufert bat, versprochen wirb. - und natürlich auch, baf teiner von beiben Teilen baran bentt, bag ein Berfprechen ohne weiteres erfüllt wirb. 3ch meiß es genau und bin barauf porbereitet, baf ein geiftiges Bettringen ftattfinden muß, wenn es gelingen foll, meine Blane in Rumi zu verwirklichen. Ich fenne aber auch afritanische .. feine Sitte". 3ch meift, baf ich biefe Ueberzeugung jest nicht aussprechen barf, benn es verfteht fich von felbft, baf es fo ift. Bir trennen uns. Der betruntene Saubtling wird bon ben betruntenen Beifen von bannen geführt.

Beit mehr Bert ichrieb ich einem gang im geheimen bor fich gebenben, febr rubig verlaufenben Befuche Renes, eines febr michtigen Mitgliebes bes Rommabunbes, qu. E3 hanbelte fich bei ber nun anhebenben Berhandlung um bie Frage, ob fich bie Mufnahme in ben Romma murbe burchtropen laffen. Die Gache mar febr unficher, ein entichieben neuer Sall, ein ichwieriges Broblem. Denn es muften außer Rene mitftimmen bie Ulten, ber Dorf. berr und ber eigentliche "Dastenbefiger". Boten und Berhandlungen flogen bin und ber, berüber und binüber. Es lagerte fich mabrend biefer Tage wie ein ichmerer Drud auf bas allgemeine Stadtleben. Alles fab mich ein wenig ichen an. - Rege felbit verriet große Unruhe, und feine gebampfte Stimme tibrierte bei ben Berhandlungen oft bor Aufregung; bie Frauen burften eigentlich überhaupt weber etwas miffen vom Romma, noch barüber fprechen, aber ich beobachtete bon meiner Arbeitsftatte aus, wie fie gifdelten und nach mir binfaben, und ich hörte oftmals in ben Strafen bas Bort "Romma". - Run, ich habe es burchgefest und bin heute Mitglied biefer "geheimnisvollen Genoffenicaft". Es foftete mich eine ichwere Bufe, aber mein und meiner Affiftenten Ramen murben beim Schlachten ber Opfertiere, einer Biege und eines roten hubnes, gemurmelt, und fo mar benn bas große Ereignis geschehen. Run tonnte ich jeben Augenblick verlangen, ben Romma felbft zu ichauen, und es verfteht fich von

felbst, daß ich die Borführung für ben Tag nach unferer Aufnahme ansette.

Un bem Abend biefes Tages leerten fich bie Strafen und Sofe Rumis merfmurbig frub. - ein munberliches Schweigen bullte alles ein, und nur bas Rlaffen und Beulen ber Sofbunbe unterbrach bie allgemeine Rube. "In Erwartung" fagen wir beute fehr lange. Wir waren bon unferem, gewöhnlich abenbe eingenommenen Blat am auferften Enbe unferes Lagerhofes febr frub burch Rene verjagt worben. Es lag ba nämlich ein mit Matten verschloffenes Saus, bas uns Rege gleich am erften Tage gezeigt hatte, mit ber Bitte, nicht bineinzugeben, benn es bingen bie großen Baichi (Baubermittel) ber Stabt barin. Gin verftohlener Blid, ben mein forschendes Ethnologenhaupt einmal magte, als wir unbeobachtet maren, zeigte mir, baf bas Saus neugestrichene, belle Banbe, rings berum einige alberne Rleinigfeiten (Fellbeutel, Pnochen, Sorner uim.), an einer Seite aber ein machtiges, mehrere Meter langes, bon ber Dede herabhangenbes Mattenbatet aufwies. Beute nun murben mir bon bem Blate por ber Butte meggeiagt. und bann fab ich, bag bas Batet heraus- und über bie Dauer weggereicht wurde. Bir hatten alfo, wie ich richtig ichlof, bor ber Saustur bes Romma gelebt.

Es bauerte bon 7 bis 10 Uhr, bevor fich weiteres ereignete. Um 10 Uhr tamen aber bie alten Beute und führten uns burch bie Stabt. Beuchter, Tifch, Stuble murben binter uns hergetragen. Muf bem Blage bor bem Saufe bes "Ronigs" ließ man uns eine Beile warten, bann murben wir aber unter Schweigen weitertransportiert aus bem unferem Sofe entgegengefesten Enbe ber Stadt binaus unter einige alte Baume. Da ftanben ichon bie Trommeln, ba fagen rund herum viele Mitglieber bes Romma und barunter - ich war nicht wenig erftaunt - ber größte Teil meiner Leute, mit Rege an ber Spite. Wie oft hatte ich nach bem Befen und ber Eigenart bes Bunbes geforicht, - immer hatte man mir gefagt, man tonne nichts wiffen, und nun zeigte jich bie Tatfache. Rege fagte mir fogleich, er batte mir nichts fagen burfen, weil ich nicht Mitglied gewesen fei. Jest fei es etwas anderes. Run, - ich begrufte fie lachend als meine "Bunbesbrüber" und martete.

Tie Feierlichkeit ließ allmählich nach. Man plauberte ganz gemütlich, bis plöglich ein medernbes Kreischen aus bem nächtlichen Schatten ber entsernteren Bäume in unseren Lichtkreis brang, worauf die Trommler ihren Rhythmus anschlugen und die Manner in die Hände zu klatschen begannen. Dann schob sich aus ben unklarer Umrissen der Bäume die mächtige, gegen 4 m hohe Gestalt des Komma hervor. Sin Mann mit einer Eisenglode ging läutend wie ein Bärensührer vor ihm her. Die Gestalt tanzte schwerfällig auf dem Plate. Der Mann mit der Glode hielt eine singende Ansprache. Aus dem Innern des hohsen Federkleides klang die meckernde Antwort. Dann beugte sich die Maske vor. Sie schrift mit groteskem Tanzschritt beinahe vierbeinig einher.

Bunachft hatte bie Sache wirklich etwas Reierliches. Aber balb legte fich ber Ernft, ben ber Reger nur fcmer fefthalten fann, unb gemutliches Schmungeln, leife, luftige Bemertungen führten in einer Baufe, in ber bie Daste fich feitmarts unter ben Baumen nieberlegte, ju gemutlichem Bwiegefprach. Rurg und gut, es warb ein Mastentang, ber fich bon anberen biefer Urt nur baburch unterichieb, baf Rinber und alles Beibliche im Umtreis fehlten. Go enbete er auch, und wir gingen, ba mir etwas bon Suggestion. Sypnofe, graufiger Reierlichfeit und allgemeiner Mnftif ermartet hatten, etwas enttäuscht nach Saufe. Immerbin war ich frob, meinen 3med und ben Butritt zu biefen Dingen erreicht zu haben. Da ich übrigens Rene vergebens im Umfreis gefucht hatte, ichloß ich richtig, bağ er ber Dastentanger gemejen fei, und beshalb lieft ich ihn am anderen Tage zu mir tommen, um ihn über weitere Einrichtung und Bauberfram bes Rommas Gebräuche. So gelang es benn, in weitere Gingelheiten cinsufragen. aubringen, bie in bem ethnographischen Bericht niebergelegt finb.

Der Romma lieft es aber nicht ungestraft porübergeben, baft ich ber Auftlarung feines Bejens fo energifch nachging. Die Rachte auf bem Blateau bon Belebugu maren recht falt, und bes Morgens um 4 Uhr hatten wir nicht mehr ale 130 - was noch angenehm war gegenüber ber Temperatur, bie ich auf ber Baffericheibe in Sunitenji erlebte, namlich 8,750 - fo bag ich in meinem Bett im Freien recht fror. Als ich nun Mitalieb bes Romma mar unb fab. baß bie Daste nicht wieber in bie icone, unbewohnte Sutte hinter unferem Abendplatchen Gingug hielt, beichlich mich bie Sehnjucht nach einem behaglichen Schlafgemach gar machtig, und ich fragte Rene ichuchtern, ob ich wohl im Rommagimmer ichlafen burfte. Rene meinte gunachft, es maren "bie Bafchi (Raubermittel) und bie Debi" (?) barin. Wenn Bafchi bie Baubermittel und bies bas Saus bes Romma mar, bann mußte Debi auch etwas gang befonbers Schones fein. Um Rene nicht frutig gu machen, fragte ich nicht nach ber Bebeutung bes Wortes, fonbern gab nun erft recht meinem Bunsch Rachbruck. Und leiber, leiber wurde er erfüllt. Die erbärmlichen Rächte verbrachte ich in dem Lock. Ich tonnte nicht schlasen, weil mich irgend etwas diß. Ich blieb darin, um Gelegenheit zu haben, nach den Debi zu suchen, vis mir Rege am vierten Tage ein kleines Tier vom Anzug nahm und sagte: "Ah! Debi!" Das Tier war eine Banze. — Ra, mein ganzes Bett war voller Debis. Eine Boche kämpste ich mit Sonne und Medikamenten gegen das Ungezieser, ehe ich bieser Rache des Komma zu entssliehen vermochte. So wurde mein Eiser bestraft. Ich aber zog schleunigst wieder mit meinem Bett unter mein Schattendach. Rege eröffnete mir aber nunmehr, daß er uns eben, weil alle Bohnhäuser Beledugus von "Baschis und Debis" belebt seien, immer die Halsenbauten am Toreingang besorgt hätte, wenn die Gemültlichkeit des Ausenthaltes in ihnen auch zuweilen von Ochsen und dauweilen von Ochsen

Es gab noch andere Unterbrechungen unserer sorschenen und schilbernden Tätigleit in Kumi. Durch Boten ließ ich zweimal aus Bamalo Waren holen. Darunter beorberte ich auch einige Oosen Sardinen als Beigabe zum üblichen Brei. Als sie angelommen waren, verschwanden sie sehr schnellt, und es erwies sich, daß Schamba Talu, der letzte, aus St. Louis stammende Fulbelnabe, die Sardinen ausge, stessen (er satte selbst "doulké") hatte. Er entschuldigte sich damit, daß die Oelssische doch nicht für mich, sondern für Rege und die Boys bestimmt gewesen wären. Da das nach afritanischen Begriffen ein geradezu gemeines Bergehen gegen die Kameradschaftlichseit war, so verprügelte ich den Jungen ganz gehörig und sümmerte mich nicht um sein Geschrei, demzusolge er es dem Tribunal anzeigen wollte. Wochte er! — Bor alsen Dingen sollten meine Zeute sehn, daß ich für einen anständigen afrisanischen Lordschift.

Des Breies wegen, dem die Sardinen zur Geschmadsverbesserung bienen sollten, hatte ich anderen Aerger. Eines schönen Abends tamen an Stelle von 20 Kaledassen mit Kustus nur vier Hallein an. Damit konnte ich meine 50 Leute natürlich nicht nähren, und auch feine Breinahrung zu kaufen war, mußte ich Abhilfs schaffen. Ich beschloß eine Staatsaktion. Am anderen Morgen wurden alle Träger zusammengerusen und die Bohs samt "Stab" versammelt. Nansen nahm meine Aktenmaphe unter den Arm, ein Boh die "sella curulis", meinen Thronsessel, eine Bon eine Flasche Absinth. So zogen wir in langem Zuge nach der "Hosburg" und drangen energtich die zum herrschehause von. Der

Dugutigi batte eben feine Eblen versammelt und af im Rachtgewande Erbnuffe. Mit finfterer Diene nahm ich Blat. Auf bie eine Seite marb bie Aftenmappe gelegt, auf bie anbere bie Schnapsflaschen gestellt. Rege ftellte fich als Dolmetscher auf und überfeste - allerbings ohne zu wagen, ben herricher anzusehen mit abgewandtem, in gornige Falten gehülltem Gefichte meine Philippita. Inhalt: 1. Der Berr Dugutigi habe von mir vielen Schnaps, Stoff und Salg erbettelt. 2. Meine Leute batten Sunger und betamen im Dorfe nichts Rechtes ju effen. 3. Er miffe genau, baß ich bas Effen bezahlen murbe, benn fo batte ich in allen Dörfern verfahren. 4. 3ch mare ein Freund ber frangofischen Regierung und batte einen warmen Empfehlungsbrief in ber Tafche, ich brauche mich nur um Bermittlung an ben Abminiftrateur in Bamato gu wenben, in welchem Salle es mit Abfinth und Freund-Schaft gu Enbe fein murbe. Alfo 5. Entweber Effen fur meine Leute und Abfinth ober Brief an ben Abminiftrateur und feinen Schnaps mehr. - Der Blid bes Berrichers, ber unter bem Drud biefer Rebe an Geftalt und Diene immer fleiner und fummerlicher murbe, rubte traumerifch auf ben Schnapsflaschen. Er wollte eine feiner ichonen Reben halten, boch ich erhob mich, bie Bops nahmen alle Sachen und ich rauschte ftolg aus bem Saufe. Ein wehmutiger Blid bes Konigs folgte mir, und am gleichen Bormittag erhielten bie Leute - 90 Schalen mit Brei. Run erfuhr ich auch ben Grund biefer eigentumlichen Burudhaltung in ber Rahrungslieferung. Alle biefe Rahrungsmittel werben nicht im Saushalte bes Dorficulgen allein bergeftellt, fonbern bon allen Kamilien gufammengebracht. Bis vorgestern hatten fich alle entfprechenb baran beteiligt, aber bann hatte ber Dugutigi fich bon mir eine Rlafche Schnaps ichenten laffen und biefe allein geleert. ohne feinen Eblen bavon abzugeben. Das hatte biefe verbittert, und fo hatten fie beichloffen, bem Berricher, ber ihnen nicht bon meinem Schnaps gutommen laffe, auch feine Unterftupung burch bie Arbeit ihrer Sofleute guteil merben gu laffen.

Allgemach mußte ich nun auch an ben Heimweg benken. Allerhand Rachrichten, bie ich von wandernden Kaufleuten und alten Bammanen einziehen konnte, ließen es mir ratsam erscheinen, über Banamba, eine nach Sidost verschobene Enklave von Soninke im Bammanagebiet, und bann am Riger enklang zurüdzukehren. Ich bestellte deshalb in Bamako entsprechende Waren. Leiber aber war Dr. Hugershoff inzwischen daheim erkrankt und vergaß im Fieber die Absendung, so daß ich nichts erhielt. Also blieb mir nur der

Sübweg. Ich beschloß aber eine Aenberung und machte zunächst einen Bogen nach Besten siber Disoma und später von Tinezala wieder einen solchen über Kati. Ich wollte es vermeiden, in densselben Orten wie beim Ausmarsche zu rasten, wollte Städte, die abseits der großen handelöstraße lagen, tennen lernen, wollte nach Möglichkeit die Wassersche zum Senegal hin zu erreichen suchen und an dem Marsche von Kati nach Bamato an der Bahn entlang die Geschwindigkeit meiner Kolonnendewegung sesstellen. Auf solche Weise erweiterte ich meine Kenntnisse nicht unwesentlich, sah, daß die Städtchen im Inland ziemlich kümmerlich und im Rückgang begrissen sind, daß Täter und Higelstelten nach der Wassersche zu trästiger ausgebildet sind und daß ich eine Marschgeschwindigett zwischen 1014 und 1024. Minuten für einen Kilometer erreichte.

Bor allen Dingen aber gelang es mir in Tinezala, auch in bie Beheimniffe bes zweiten großen Geheimbunbes, bes ichmergefürchteten Rama, naber einzubringen, und bas tam fo: Rebe Stabt biefes Lanbes beberbergt in ihren Mauern einen ber beiben Bunbe. Dicht bor ben Toren liegt gewöhnlich ein fleines Gehöft. bas fein Uneingemeibter betreten barf. Darinnen lebt ber Beift bes Bunbes. Die Gebräuche bes Rama unterscheiben fich nun bon benen bes Romma baburch, baf eine fleine Gutte bor jenem Behoft crrichtet ift, beren Spike ein Stoffftud umgibt. Solche Butte batte ich bor ben Toren Tinezalas mahrgenommen. Und als wir nun bas Lager aufgeschlagen hatten, ichlich ich mit Ranfen, ber fich mit Begeifterung an bem Abenteuer beteiligte, auf einem geborigen Ummege borthin. Bir untersuchten Gutte und Gebuich und entbedten, mobibermahrt in einem Bienenforbe, ben gangen geheimnispollen Rauberfram bes Rama mit Dasten und allem Rubebor. Bir jubelten, und Ranfen zeichnete ichleunigft alles ab. Dann padten wir bie Sachen wieber ein. Bir tamen gurud und erzählten Rege bie Ungelegenheit. Der aber ließ trop geschickt vorgetäuschten Belächtere fogleich unverfennbare Reichen von Ungft merten. Er fdwieg eine Beile und ertlarte bann febr energifch, nun wir bie Begenftanbe gefeben, angefaßt und gezeichnet hatten, mußten wir fie auch unbedingt mitnehmen; benn fonft batte ber Rama Dacht über uns und alle Leute ber Expedition, und bie Sache tonne bann ichon einige Menichenleben toften, - benn wenn er fich ja natürlich als Islamit gar nicht babor fürchtete, fo feien boch bie Bafchi bes Rama fehr ftart ufm. Ratürlich wiberfeste ich mich bem gunachit, bis ich mertte, baf es Rege beiliger Ernft fei, und bis er mir beriprach, er wolle, wenn wir bie Sachen erft batten, ficher

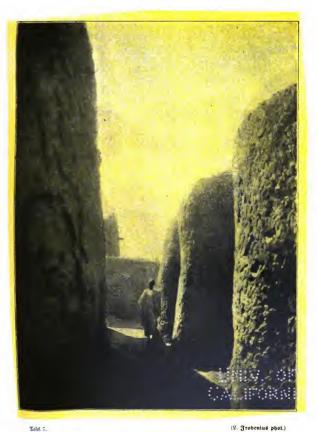

Bamalo; charafteristisches Stragenbild mit Moschecturm im hintergrund.

 unter ber Hand mit einigen alten Leuten wegen des Preises ver-handeln. — Ganz recht war es mir nicht, und als wir nun wie die Buschräuber zu dreien zum Diebstahl ausbrachen und ihn auch glüdlich ausführten, legte ich ein gutes Stück Geld in den Kord. Rege hat nachher mit den Alten wirklich verhandelt, sie zufriedengestellt, und danach erhielt ich für diese wertvollen ethnologischen Beleastüde alänzende Erklärungen.

Die Leute von Tinezala ließen nichts hören und merken. Sie mögen mit dem reichlich vergüteten Berluste einverstanden gewesen sein. In unserem nächsten Rachtlager studierten Nansen und ich nochmals den Nama, und dann zogen wir heim und tamen am 10. Dezember glüdlich wieder in Bamato an, wo wir unseren nur allzu gelb dreinschauenden hugershoff begrüßten und hörten, daß in Bamato der Komma und in Kangadá der Nama von der französsischen Udministration gesangen gesetz seien, weil ihnen ein Menschenleben zum Odfer gefallen war.

Wir hatten unsere Studien genau bor Toresichluß ausgeführt.



Brundrig der Station Sans-Souci in Bamato. Aufgenommen von Dr. Ing. Sugershoff.

## Biertes Rapitel.

## Das Leben in Sans-Souci.

Die erfte Reife im Sinne ber Forschungserpedition war abgefchloffen. In erfreulicher Beife maren Rotigbucher und Stiggenhefte gefüllt; manches war noch im Unreinen, vieles ichon ausgeführt, bas Bange machte aber jenen Ginbrud ber Bermorrenbeit, ben auf ber Route eingebeimftes Material immer berborruft. Bar mancher Reifenbe ift mit berartigen, gusammengerafften Aufzeichnungen beimgefehrt, bat babeim bie Arbeit bes Orbnens borgenommen und bann mit Schreden gefeben, wie ,,faft gufällig aufgerafft" folde Ergebniffe ausichauen. Daber bort man fo oft ben Musruf: "Benn man nach Europa heimgefehrt ift, muß man orbnen und bann noch einmal in bas gleiche Bebiet gurudtehren, um bas Fehlenbe ju ergangen." Dehr ober weniger wird es jebem fo geben, und je forgfältiger fpater burchgegrbeitet wirb, befto mehr Suden werben gefunden werben. Immerhin follte ein Burudtehren gum notwendigen Ergangen nicht in Frage tommen. Es muß ein geichloffenes Bert fein, bas beimtommt, - fcon wenn es beimtommt, und ein "Rusammenftoppeln", wie es leiber allzu baufig stattfindet, follte nicht in Betracht gezogen werben. Das tann aber ber, ber fo bide und moblausgefüllte Aufgabenbucher mit binquenimmt wie wir, nur bann erreichen, wenn er von Reit au Reit

sichtet und in Ordnung bringt. Bitte langweisen Sie sich nicht, verehrter Lefer ober Rollege, wenn Sie einen hinweis auf biese Tätigkeit in meinen Reisewerten öfter finben.

Alfo Orbnen und Sichten ber Aufzeichnungen und Stiggen. Danach begann bas Ergangen. Mehrmals am Tage murben Bammana unter meinem Dache versammelt und ausgefragt. Go manche Ergangung zu meinen Erfahrungen über bie Tange ber Bewohner Belebugus murbe mir ba guteil, und somit war ich nach biefer Richtung für bas entiprechenbe Beiterftubium im öftlichen Bammanagebiet febr gut vorbereitet. Großere Schwierigfeiten aber bereitete mir bie Berfolgung ber hiftorifchen Erinnerungen ber Bereinzelte Ungaben batten ja icon bie alteren frangofifden Reifenben beigebracht. Der Charafter ihrer Rachrichten ließ mich aber bermuten, bag barin nur Bruchftudwert und nicht bie Berichte felbft wiebergegeben feien. Es brangte mich, einige Originalberichte zu erlangen. Fraglich war es mir natürlich, ob es gelingen werbe, Befentliches aufzufinben; benn ich mußte mir immerbin fagen, bag ich nur furge Beit unter biefen "legenbarifch", wenn nicht historisch bentenben Boltern weile und fo an irgenbeine Bolltommenheit in biefem Stubium nicht benten burfe. Aber eine Brobe wollte ich boren. Alfo nur eine Brobe!

Runachst fandte ich Rarimacha auf bie Guche. Burbe nichts. 36 fanbte Mballa, Rama, ja Rege. Reiner fanb etwas. Man brachte mir Beute, bie niebliche fleine Legenben erzählten, aber bie Region ber biftorifchen Ueberlieferungen blieb mir ein ganglich verichloffenes Bebiet. Ich hatte ben Anfang mit ber Guche ichon in Rapes gemacht. Bor bem Aufbruch nach Rumi murbe es nichts. Auf ber Rumireife felbft marb es nichts. Jest, mahrend meines ameiten Aufenthaltes in Bamato, mußte es gelingen. Aber, wie bas anfangen? - Run, es gelang auf eine fehr originelle Beife. 3d mußte, bag unfere famtlichen Bops, Capitas (Rolonnenführer), Interpreten, alfo ber gange Stab und bie gange Arbeiterfchaft aus borro und Rumu, aus Bornehmen und Induftriellen beftanb. Gines Tages engagierte ich ben Boy Ralfa, ber angab, ein Ruloballi gu fein. Ginige Stunden nachher tam aber Rarimacha verächtlich lachend zu mir und erflärte, biefer Anabe tauge nicht viel für uns: benn er habe eine Mutter, bie eine Dialli (alfo aus ber Barbentafte) fei. Benig fpater erichien Rege und faate mit etwas verlegener Miene, ich folle nur Ralfa entlaffen, benn es werbe Streitigfeiten in ber Rolonne geben, ba biefer Buriche ,,nur" ein Dialli fet und die anderen Mitglieder bes Stabes nicht gerne mit ihm aus einer Schuffel wurden effen wollen.

Cobalb ich bas borte, entftanb in meiner ichmargen Ethnologenfeele ein recht iconer Blan. Ich erflarte, bag ich mir bie Cache überlegen wolle und ließ fie bamit auf fich beruhen. Run mar unter meinen jugenblichen, allabenblich erscheinenben Geschichtenergahlern ein junger Mann, ber ein echter, reiner Dialli mar. Un biefem Abend, als alle gum Geschichtenergablen bei mir versammelt waren, fragte ich biefen Anaben in Gegenwart bes rund herum hodenben Stabes, ob er in meinen Dienft treten wolle, um Geichichten ju fammeln und borgutragen. Der Junge fagte: "ja"! 3d) feste bingu, er folle beute nach Saufe geben und mit feiner Mutter barüber fprechen. Um anberen Tage folle er um 10 Uhr wiebertommen, und man fonne bann weiter barüber verhandeln. Der Anabe ging. Meine Leute faben mich mit Erftaunen und Bermunberung, ja mit etwas Entfegen an. Gie mußten fich gang folgerichtig fagen, bag biefer Schritt, ben ich borhatte, irgenbeine gang besondere Beranlaffung haben muffe, ba fie mich boch gerabe an biefem Tage barüber unterrichtet hatten, bag fie nicht einmal einen Diallimifchling unter fich feben wollten. Es mochte auch wohl eine gemisse Ahnung in ihnen bammern. Ratürlich fummerte ich mich nicht um ihre Dienen, fonbern ging ju Bett. Bohl aber horte ich noch lange bis in bie Racht hinein aus Reges Saus ein Rechten und Sprechen und heftiges Parlamentieren, wobei ber Rame ber "Dialli" oft genannt wurde. Um anderen Morgen erfchien ber junge Dialli punttlich, ebenfo punttlich trat aber auch Rege an und fragte, weshalb ich biefen jungen Mann engagieren wolle. Gehr ernft erwiberte ich bem Guten, ich batte, feit ich angetommen und feitbem er mir felber gefagt habe, bag es fruber gang anders bier gemefen und bies Alte im Gebachtnis ber Dialli aufgespeichert fei, oft nach einem Dialli gefragt, ber bie alte Be-Schichte fenne. 3ch hatte aber feine Austunft erhalten. Run wolle ich biefen Rungling anwerben, um Begiebung gu biefer Rafte gu erhalten. Prompt erfolgte bie zweite Frage: "Billft bu auf ben Jungen bergichten, wenn ich bir einen alten Dialli bringe, ber alles weiß und bir ergablen wirb?" Antwort: "Ja". - Puntt 3/411 Uhr hielt ber alte Barbe Rorongo aus Segu bei mir Gingug. Rechts und lints von ihm nahmen Rarimacha und Rege Blat, und bann begann Rorongo zu erzählen: "Bon Uranfang" an, - ergablte er, ergablte, ergablte! Mittenburch nahm ich in einer Baufe ein ichnelles Gabelfrühftud und Raffee ein und ließ bem eblen Sänger auf seinen Bunsch Schnaps vorsetzen. Dann ging es weiter bis zum Abend. Da konnten wir alle nicht mehr, und Korongo wir nisolge häusiger Auffüllung von Absinth vollkommen betrunken. Leiber hatte er noch Geistesgegenwart genug, ein Honorar von 14 Kr. zu fordern. Das ging nun so Tag für Tag.

Erst war ich mir nicht recht klar, was das bedeuten solle, was da der eble Sänger mir verriet. Ja, ich mißtraute anfangs sogar seinen Bersicherungen und Bersichten. Denn er hub nicht nur mit einer "Obe auf den Schnaps" an, sondern beträstigte die Behauptung, daß er "has alles" wissen müsse, damit, daß er auf seine allerdings recht alte Guitarre hinwies. Diese Guitarre, betonte er immer wieder, habe er dem größten Dialli, der je gelebt habe, nämlich dem Führer der Dialli in Sequ, schon vor 20 Jahren gestohlen. Deswegen habe er aus Segu sliehen müssen, und deswegen könne er dahin nie wieder zurückehren. Deswegen wisser dehre auch "alles" sehr gut, denn sein Weister habe alses gewußt, und biese Guitarre samme von seinem Lehrer in Segu. — Diese in schöner Regersogit vorgetragene Rachricht besessigt nicht das geringe Zutrauen, das ich Korongo anfangs entgegenbrachte. Aber ich ward in angenehmster Weise entstäusch.

Bas Rorongo mir bon ben Stammberren ber Malinte bortrug, bas mar mahrhaft prachtige, echte, alt-mythische Siftorie, bie teilweise an polynesische Traditionen, teilweise an biblifche Gefcichte erinnerte. Es war munbervolle Banberfage, in ber mythologifche Borftellungen fichtlich mit hiftorifchen Erinnerungen berfnüpft maren, ein Brobutt, bas wir Ethnologen als Golbtorner ber Biffenichaft nicht boch genug ichagen tonnen. Und wie wuchs bann mein Erstaunen, als am fünften Tage ber Bericht über bie Sage ber Soninte begann. Darin war manche Tiefe und Große ber Auffassung, manche Rlarftellung ber Bergangenheit, Boltsauffaffung und Boltsfitte enthalten, bie Licht nach allen Geiten So mertte ich benn, bag bie frangofifchen Reifenben nur bas Datenmafige ber Biebergabe für wichtig erachtet hatten, ober aber, bag ihnen nie ber gange Beftanb vorgeführt worben fei. Das, mas ich ba aufzeichnen tonnte, mar munberbare Beisbeit, und ich beichloft, biefer Sache boch mehr Reit zu opfern, als ich porber gewollt hatte. Ich werbe nachher zu berichten haben, wie biefer Fund meine ferneren Reifeabsichten mefentlich beeinflufte.

0 0

Bunachft mar allerbings nicht an ein fo fcnelles Abreifen behufs Beiterführung ber Rolonne, wie anfangs beabfichtigt, ju benten. Als ich von Rumi nach "Sans-Souci" jurudtam, fanb ich meine fleine Station in einem nicht sonberlich guten Ruftanbe bor. Die Eden und Bintel maren verschmust, bie Banbe ber verschiebenen Saufer mit Termitengangen bebedt. Much in Riften und an Roffermanben hatten fie fich eingefiebelt, und außerbem fehlte, nach bem muffigen Geruch ju ichließen, ein traftiger Bertehr mit Baffer und Befen. Die gange Station machte fo etwas ben Ginbrud eines Schloffes Dornroschen, in bem mabrend langer Beit fein wirtliches Leben mehr pulfiert batte. Und biefer Ginbrud marb berftartt, ale ich, über ben toten Sof reitenb, bor bem Saufe bes Doftors anhielt und abstieg. Der ba beraustam, ber - fast batte ich gefagt: alte - Dann mit ben eingefallenen Bangen, mit ben matten Augen, aus benen nur flaue Blide berausflatterten, ber Mann mit ber gebudten Geftalt und bem ichleifenben Gange, ber tam mir bor wie einer, ber lange Beit in einem Bauberichloffe vertrauert hatte, ein Dann, ber ausgegraben murbe, aber nicht wie ber frifche, tatenluftige fleine Sugershoff, an beffen frifcher Soffnungefreubigfeit fich in Berlin alle Belt ergobt hatte. halbeingefuntene Relt, ber alternbe, ichlaffe Dottor, ber traumerifche Schmut, - bas paßte vorzüglich zueinanber, und ich mußte gleich einmal auffeufgen. Da galt es ja fchleunigft gu reparieren und aufguraumen, in biefem Manne und in biefer Station, und bas nahm meine Beit geborig in Unfpruch. Dein fleiner Dottor mar im miffenschaftlichen Uebereifer - bas mar mir nach fünf Minuten Unterhaltung flar - verbuffelt.

Na, da wurde benn natürlich die kleine Welt, die uns umgab, etwas umgekehrt, so daß das Unterste zu oberst, das Oberste zu unterst kam. Bei dem einsachen Ordnungschaffen ließ ich es nicht bewenden. Alles, was in den Häufern lag und stand, kam ins Freie; die Mauern wurden abgekratt und innen mit einem Putz, aus Lehm, Asche wah betroleum gemischt, überzogen. Muste ich doch daran benken, daß ich in einigen Wochen stretten ein halbes Jahr nach dem Innern abreisen wollte, daß die Station dann als Magazin, und als solches vielleicht auch in der Regenzeit, aushalten sollte. Da mußte gründlich vorgesorgt und von oben bis unten alles ausgefrischt, gegen Termiten und Kasse geschützt werden. Sinige Häufer sollten außerdem mit Tür- und Fensterverschluß versessehen und einige provisorische Bauten für Kansen und mich überhaupt neu errichtet werden. Arbeit genug für einen halben Wonat,

in bessen Bersauf außerdem noch umfangreiche ethnologische Arbeit zu ersebigen war.

Mir warb bie Leitung ber Arbeit gunachst burch meine Unfenntnis ber Arbeitsweise ber Subanneger erschwert. Dag bie Leute gang anbers funttionierten als bie Beft- und Bentralafritaner, war mir icon mabrend ber Reise nach Rumi flar geworben. In welcher Beife aber bie Unterschiebe ausgenutt, bie Ginwirfungsform auf bie Menfchen umgeanbert und Unfpruche berauf- ober berabgefest werben mußten, bas tonnte ich bei bem Umbau ber Station Sans-Souci, im Dezember 1907, fennen lernen. 3ch habe in bem Berte über bie erfte Reife ber D.- 3.-A.-R.-C. gefchilbert, wie ich bie Arbeitsweise ber Ruilineger untersuchte. Es tonnte ber große Untericied amifchen freiwilliger und bienftlicher Arbeit genau charafterifiert werben. In "Sans-Souci" beobachtete ich bie Arbeiter bes Sausbaues in Dienftbarfeit, und in Rumi, fpater nach Rantan gu und anbernorts bie freien Arbeiter im Sausbau. Runachft fei betont. baß ich bie fpielerische Form ber Arbeit auch beim freiwilligen Sausbau nicht mahrnahm, ich habe fie auch bei anberen Tatigfeiten nicht gefeben. Benn ber Duffonge, ber Duluba, Dujanfi webt, bann tut er bas eine Zeitlang, nicht allgu lange. Sobalb irgendwo etwas im "Dorfle" paffiert, wenn zwei fich ftreiten, wenn irgendwo einer mit Jagbbeute auftaucht, wenn an ber Ede bes Dorfes bie bunbe eine fleine Bataille liefern - alfo bei jeber Rleinigfeit - erhebt fich ber "emfige Beber", geht gu bem Spettatulum und ift innerlich fo froh über bie ichone und nichtige Unterbrechung bes Miltagelebens und - ber Arbeit, baf er an bem Tage ficher nicht mehr zu ber Beberei gurudtehrt, ba fur bie Beiterführung bes Studes ja unenblich viel Zeit fibrig ift. Wie anbers die Frau biefes Raffaimannes, die bom fruben Morgen bis in bie fpate Racht hinein beim Aderbau, beim Rornftampfen, Rochen, b. b. bei gum Teil mirtlich febr anftrengenber Tatigleit beichaftigt ift und babei noch bie Rinber wartet ober ein feimenbes Befen in fich herumichleppt. Diefe Frau arbeitet, - fie tann arbeiten. 3ch habe bie Beftafritanerin als Arbeiterin hochschäpen und achten gelernt, mabrend ich ihrem Manne, bem Beftafritaner, bie "Renntnis ber Arbeit", bas "Arbeitenkonnen" abftreite. Genau bas gleiche mar es feinerzeit im Grunbe genommen beim Arbeiten an meinen Stationshäufern, und nur ba, wo ber Arbeitszwang burch Dienftverbflichtung eintrat, mar bie Beiftung eine beffere. Der Schluß, ber bieraus ju gieben ift, gielt nicht babin, bag bie Frau bon Ratur beffer arbeiten fann, fonbern hat babin gu erfolgen, bag

bie Frau zur Arbeit erzogen worben ist, und zwar durch eben biesen Mann erzogen, der als Stärkerer durch das schwache Geschliecht die gleichsaufende, wenn auch körperlich anstrengendere Arbeit des Gartenbaues aussühren läßt.

Mit biefem Beobachtungergebnis verglich ich nun bie Tatigfeit bes Subannegers, wie ich fie in ben Manbingolanbern tennen lernte, und ich fand einen febr, febr großen Unterfchieb. 3ch fab hier Beber in ben Dorfern bei ber Arbeit, bie faft ohne Unterbrechung, ohne aufzustehen, ihrem flappernben Sanbwerte vom Morger bis jum Mittage, bom Rachmittage bis jum Abend oblagen. Mochte irgendwo ein Rrawall entstehen, eine große Rarawane burchtommen, eintreffen ober abmarfchieren, mas alles ben Beftafritanern willtommene Abhaltung von ber "Arbeit" für minbeftens ein bis zwei Tage geboten batte, fo ftorte bas ben Beber ober ben Leberarbeiter ober ben Schmieb bier nicht im geringften. fab nicht einmal auf und unterbrach nicht einmal feine Tätigkeit. In gleicher Emfigfeit arbeiten bie Bauern auf bem Relbe, arbeitet alles, was jung und fraftig ift, und nur bas Alter hodt ftumpffinnig ober tannegießernb auf ben Dorfplagen, ber Balla ober bor ben Baufern. Das war für mich als Bauherrn ein gang anberes Arbeitermaterial. Der Bauftoff für ein neues Spigbach (Strob, Bambus, Rinbenftreifen als Berbandmittel) murbe bon viergebn Mann in zwei Tagen beschafft und bann an einem Tage berarbeitet. Sie banben bas Stroh am Bormittag, bauten bas Geruft binnen brei Stunden am Rachmittage, bedten es in weiteren gwei Stunden und hoben es am gleichen Abende noch auf bas Banbwert. Achtzehn 2,50 m lange, 25 cm ftarte Gabelholzer ichlugen 14 Dann in zwei Tagen und lieferten fie am zweiten Tage abenbs in ber Station ab. Man vergleiche bamit bas Arbeitsergebnis gleicher Urt am Ruilu. ("Im Schatten bes Rongoftaates" S. 104 ff.) Gewiß waren hier bie Inftrumente beffer, und ein wenig muß auf biefe Tatfache Rudficht genommen werben. Aber bamit lagt fich ber bebeutenbe Unterschied ber Leiftung nicht erklären. Es tommt noch eine gange Reibe bon Grunben bes Unterschiebes bagu. Runachit ift ber Subanneger fraftiger ober geubter als ber Beftafrifaner. Das tann man beim Tragen, bei ber Sanbhabung ichwerer Bertzeuge und anderem mehr feben. Es ift bas nicht erftaunlich; benn bie Arbeit bes Aderbaus hat bie Glieber bes Boltes gefraftigt, unb bie Rahrung bes Guban, vorzügliche Sirfe, ift nach meiner Unficht viel vorteilhafter als ber bevorzugte, mabblige, maffrige Maniotbrei Beftafritas.

ŧ

Bamalo; islamitifches Leben; das große Gebet.

Bor allen Dingen aber ift bie Arbeitsform ber Subaner eine organifierte, und smar eine febr aut organifierte. Der einzelne Mann ift arbeitefreudiger, emfiger und viel milliger. Die Arbeit ift etwas Gelbstverständliches, nichts Ungewöhnliches. Jeber finbet es gang natürlich, baf alle jungen Manner fraftig tatig finb. Und bierfür habe ich eine Erflarung gelucht und glaube ich eine gute Bearunbung bieten zu tonnen. Anfange meinte ich, fie in bem Berufe ber Sadbauern finden au tonnen: benn vielleicht mar mit bem Sirfebau eine Arbeitserziehung geboten. Aber bas ift nicht richtig; benn ber Sirfebau, ben im Guban zumeift bie Manner betreiben, erforbert meniger Unipannung ber Rrafte als ber Urmalbaartenbau, ber in ben Sanben ber Bestafrifanerinnen liegt. Rein, bas ift es nicht! Bielmehr glaube ich, bag es ber Mannerarbeit im Suban ebenfo gegangen ift wie ber Frauenarbeit in Bestafrifa. Dort murben bie Rrauen von ben Mannern erzogen, bier bie Manner pon fremben Unterbrüdern.

Der westliche Guban ift, soweit es fich um bie Manbingolanber banbelt, burchmeg veriflat. Dit Erstaunen erfieht man aus ben alten, balb beiligen Sagen, baf bie eblen Geichlechter ber beute teilweife noch im Guban regierenben Sorro (Eblen, Abligen) bon Sflaven ber alten Ronige abstammen. Diefe alten Ronige reprafentieren aber ein Unterbrudervolt, bas beute felbit in ben Reiben ber Bornehmen aufgegangen ift. Belle auf Belle brach aus ber Bufte, ein Berrenvolt nach bem anberen über biefe Lanber berein. Die Gefange ergablen bom erften Auftauchen und gewaltigen Siege bes erften Reitervoltes. Bir tennen einen Teil ber biftorifchen Borgange, aber nur einen Teil. Aber biefes uns Befannte lagt genug bon Unbefanntem ahnen. Man bente an ben Tyrannen Samorn, ber Taufenbe und Sunberttaufenbe in bie Sflaverei führte. - man bente an bie Stabt Uaffulu, bie gar volfreich mar und mit einem Schlage leer und vereinfamt wurde, als biefen Stlaven bie Freiheit geschentt murbe. Es mar, als fei ein fcmerer Binbhauch über bas Land hingefahren und als feien biefe Menfchen Spreu gemefen, bie nun meggefegt marb, - fo mirtte bie Freiheitsbotfchaft.

Die Stlaverei des westlichen Sudan war eine schwere, schwere Geißel. Diese Stlaventriege haben unendlich mehr Unheil über diesen Teil Afrikas gebracht, als Europa se — soweit wir historisch benken können — erlebt hat, aber immerhin, es war nicht ein Stlavenhandel wie der Bortugiesen in Bestafrika, die das Renschenmaterial aussuhipten und so die Kraft dem Erbteil entbegen, — es war nicht die Stlaverei der Araber Oftafrikas, die

ihre Leute nur ju Raubfriegen und Elfenbeinschlepperei, febr felten aber jum Unbau vermanbten. (Ber weiß allerbings, ob fich bier nicht auch im Laufe ber Beit eine gunftigere und wertvollere Schulungelflaverei eingestellt batte, menn Guropa nicht eingegriffen batte ?!) Rein, im westlichen Guban ift bie Stlaverei gur Bollericule geworben. Sier bat fie zu einer Form ber Organisation geführt, bie julest bem Bolle von Segen mar. Die Schulftunbe murbe mit Blut und Schandung bezahlt. Das ift mahr und traurig. Ia. ce ift möglich, baf mancher ber erbarmlichen und ichmächlichen Charafterguge ber Regerraffe auf bas Ronto biefer Erziehung gu bringen ift. 3ch glaube es. Denn bie Regernatur ift im großen und gangen beute eine Stlavennatur. Aber trop und wieber tros allebem tam ber Gegen ber Arbeitserziehung über bas Bolf unb in bas Land. Die Arbeit ift alfo beute als eine in biefen ganbern burchaus einheimische und augeborige Bflange au bezeichnen. Diefe Boller brauchen ben ichweren Arbeitszwang nicht mehr, ber ben Beftafrifanern bringenb nottut, wenn man fie ben europaifchen Bolfern erhalten will. Denn entweber lernt ein Bolf arbeiten ober es geht unter ber Rulturwelle Europas jugrunde.

Deshalb sind die Ausgaben der tolonisierenden Böller Europas in diesen Ländern andere als in den Gebieten Bestafrikas, demen die Berschreibung des Arbeitszwanges noch zuteil werden muß. Der Sudanneger des oberen Riger hat in der Slaverei arbeiten gelernt, aber er hat ein gut Teil der Menschenwürde versoren. Das ist es, was ihm wiedergegeben werden muß, und es soll mir eine wertvolle und ernste Ausgabe sein, zu der Lösung dieses Problems einen Beitrag zu liesern. Indem ich diesen Beitrag zu liesern. Indem ich diesen Beitrachtungen und Gedanken während der Beodachtung meiner Bauarbeiter nachhing, erschlossen

fich mir Ausblide auf ernfte Brobleme.

Aber auch Sorge und Aerger gab es in dieser Zeit des Ausenthaltes in Bamalo. Sorge bereitete der Gesundheitszustand meiner Herren. Es wurde schon geschistert, in welcher Bersassung wir Hugershoff antrasen. Schon in Kumi hatten mich allerhand Gerüchte über seinen Zustand und Lebenswandel crreicht, und somit war ich vorbereitet. Der Zustand Hugershoffs war mir annähernd verständlich, und sehr bellagte ich die Abwesendiet des Regierungsarztes von Bamalo, der, selbst leidend, vor einiger Zeit der Kisse hatte zueilen müssen. Dr. Hugershoff hatte während der

gangen Reit unferer Abmefenbeit bas Gehöft taum verlaffen und

meift beobachtenb, arbeitenb und rechnend auf feinem Stuhl im Saufe gefessen. Unicheinenb batte er auch in Abnung einer nabenden fraftigen Malaria allzuviel Chinin geschludt. Das Pferb batte er nur im Sofe bewegt, nachbem es im Unfange unferer Abwesenheit einmal ichlechte Charafterguge hervorgefehrt hatte. Go batte ibm jebe gefunde Bewegung gefehlt, - infolgebeffen mar ber Appetit weggeblieben und bie ewige, muffige Lehmbubenluft fowie bie Einsamkeit hatten bas notwendige Lette getan, mas noch fehlte, um ihm bie Frifche bes Beiftes gu rauben. Da gab es nur eines: hinaus auf bie Banberichaft, Rlimamechfel! er alfo feine Sachen leiblich verpadt und bie letten notwendigen Arbeiten abgeschloffen batte, fanbte ich ihn boraus nach Gigirri am oberen Riger und betraute ihn mit landestundlichen Aufgaben für biefe Region in ber Unnahme, bag ein vielfaches und langausgebehntes Umbervilgern ibm bie befte Auffrischung bieten murbe. 3ch verabrebete Augmäriche und unterjagte bas allzu ftarte Rauchen.

Raum mar am 17. mein eines Sorgenfind mit Mube und Rot in Bewegung und fortgebracht, ba begann bas andere, mein froblicher, frifcher, fleiner Ranfen, wie in Rumi, wieber über Blieberichmergen, Schlaf- und Appetitlofigfeit gu flagen. Obaleich er offenbar febr litt und einem ichweren Fieber anbeimfiel, ging er boch fraftig gegen bie Erschlaffung an und arbeitete, fo gut es ging, man tann fagen, aus Leibesfraften. Gludlicherweise ertannte ich biesmal ben mabren Charafter einer echten Malaria und tonnte bemnach bie entsprechenben Gegenmittel ergreifen, fo bag ich bie Freude batte, ihn am Beihnachtsabend gwar noch fcmach, aber frifcher auf ben Beinen gu feben. Ueber Rrantheiten in ber Rolonne batte ich übrigens nicht febr zu flagen. Alle paar Tage bei biefem ober jenem ein Meines Fieberchen, bei Rarimacha ein Bandwurm, bei einem ber Pferbejungen im Januar Lues, bann einige barmlofe Beulen und berichiebene Berletungen leichter Art. Das war alles, für bie nun allmählich anschwellenbe Rolonne und einen Reitraum bon etwa zwei Monaten gerechnet nicht biel.

Dann einiger echter kleiner Kolonialärger. Bei dem Bertreter des Hauses Maurel & H. Prom, dem ich einen großen Teil meiner Mittel andertraute und bei dessen Agenten ich deshalb den größten Teil meiner Bedürsnisse deckte, hatte ich in großer Bertrauensseligkeit meine Waren entnommen und machte nun die Entdedung, daß dieser eble Krämersüngling, Herr Brell, sie mir klieneund ballenweise teurer berechnete, als er sie in seiner Bubike stüdweise berkauste. Ratürlich gab es eine kleine Auseinandersehung,

und die Folge davon war, daß für etwa 500 Fr. eine Ermäßigung von rund 100 Fr. eintrat. Also echter Kolonialkleinkram, den ich nur deswegen hier wiedergebe, um Kollegen und Kameraden zu warnen. Ich habe schon oft gesunden, daß die koloniale Kausmannschaft in den Küstenregionen der Ansicht is, Forschungsreisende, zumal Gesehrte, wären gut meltende Kühe, unpraktische Meuschen, die von Geldeswert und Birtschaftsleben nichts verstehen und entweder reich genug sind oder auf Staatskossen reisen, so daß sich an ihnen jeder in mehr oder weniger anständiger Weise ein wenig bereichern kann.

Abgefeben bon biefen wenig angenehmen Ereigniffen, führten Ranfen, ich und bas Rorps ber Schwarzen ein fo behagliches, echt afritanifches Stationsleben, wie man es fich nur benten tann. Tagsüber gab es viel Arbeit und Bewegung, benn ber Ethnologe benötigt eines regen Bertehrs mit allerhand verschiebenen Leutchen aus allen Schichten und Raften ber Boller. Dazu bente man fich bie rege Bautätigfeit, bas Abgeben und Gintreffen von Boten (bie nach ben berichiebenen Seiten entfandt murben, um Qunbichaft einzuzieben. geschidte Arbeiter anzuwerben ober alte, natürlich schwarze Renner bes Landes jum Umtrunt einzulaben, bei bem bann auch allerhand Beisheit fließt), bie Berhandlungen mit meinem Dialli unb last not least ein bazwischen berumwirbelnbes frobliches Tierleben. Gine echt afritanische Station muß ein Tierleben aufweisen, ich meine natürlich nicht Barafiten, Termiten, Ameifen und Raterlaten, die in unferen alten Buben lebenbiger maren, als uns lieb war, fonbern ich meine in unferem Salle eine Baranus, eine Untilope und eine Heine Affenberbe, bie gang entschieden gu unferem afritanifchen Boblbefinden mefentlich beitrug. Die Baranus mar cholerifch und ftanbig verärgert, gifchte alle Belt von ber Mauer ber, an ber fie angebunben war, graulich an, fpielte "Drachen im Aleinen" und forberte als echter Difanthrop birett gum Unargern beraus. Ob fie baran ftarb, bag Ranfen und ich biefem behaglichen Sporte bann und mann nachgingen, wie bies ein mehr fentimental beranlagtes Erpeditionsmitglied behauptete, ob infolge mangelnber Rahrungszuführung, ließ fich auch beim Abbalgen nicht feststellen. alten cholerischen Gefellen gegenüber reprafentierte "banschen", eine gang fleine Antilopengragie, frohliche Barmlofigteit und Schuchternheit. Sie tam fo jung gu uns, daß fie erft einige Bochen lang mit Dilch genährt werben mußte, mas ber halbwilbe Anabe Samotu mit großem Gefchick ausführte. Er füllte eine flache Schale mit Milch, tauchte ben Beigefinger binein und ließ

nun das Tier am Finger saugen. Indem er ihn dann schnell an die Oberstäche der Flüssigleit führte, eine Bewegung, der das saugende Tierchen sofort solgte, erreichte er, daß die Nase mit in die Milch kam, und nun sog das Tier an dem Finger, schlürste aber unwillfürlich aus der Schale seine Nahrung. Es dauerte noch Bochen, ehe das kleine Geschöpf sich entschlöß, direkt aus der Schale zu trinken. Es beanspruchte mit Energie und hestigem Zustoßen diesen kleinen Betrug. Dem freundlichen Wärter besohnte es aber seine Sorgsalt durch große Anhänglichteit. Es lief dem Manne skändig nach, wie das Kit dem Muttertier.

Die Komil vertrat natürlich die Affengesellschaft. Aus Beledugu brachte ich drei verschiedenartige, aber sämtlich junge Hasarenassen und einen ganz jungen Hundstops mit. Um sie zu "zivissisieren", wurden sie zunächst angedunden gehalten und erhielten nach Möglicheit von mir selbst ihre Nahrung: Erdnüsse, Reste alten Brotes, Fruchtschasen. Da der kleine Hundstopsafen "Lieschen" genannt — sich insolge seiner ganz unmädchenhasten Rauhbeinigkeit, Zappelei und Berrerei an den Weichen durchrieb, ward er sehr bald freigesassen und erhielt damit die Wöglichseit, seine ruppigen und sindlich unverschämten Charakterzüge undeirrt wirken zu sassen. Und bestaatkeit auß.

"Lieschen" gegenüber fielen "bie brei Sufaren" an Originalität bollflandig ab. Bas fie unterschieb, respettive einem bon ihnen einen etwas ausgeprägteren Charafter verlieb, bas beftanb barin, daß biefer eine bas einzige Mannchen im Affentheater zu Sans-Souci barftellte, - als folder auch eine tudtige Mannlichkeit an ben Tag legte, feine Schnur burchbik und burchrif, befonbers frech grinfte und grimmig bie Brauen hochschob. "Lieschen", bas trop feiner Jugend boch icon bem größten Sufaren an Große recht nabe tam, hatte bie Ungewohnheit, fich irgenbeinem ber Gefpielen an ben Leib zu hangen, fich fest um ihn gu flammern und fich bann bon bem Urmen im Bereiche bon feinen Striden und Reffeln herumichleifen gu laffen. Rur bei bem Mannchen tam es ichlecht an. Das Mannchen big gang gehörig und zeigte fich baburch jeber mutterlichen Betätigung burchaus abholb. Benn "Lieschen" fo gebiffen murbe, - oh, bann tonnte es ichreien, bag man meinen tonnte, es mare halb auf ben Spieg gefchoben. Dann verfroch es fich entweber in irgenbeiner Ede, ober es flammerte fich ichnell an Ranfens und meine Beine, Schut fuchend und ichluchzend, gleich einem fleinen Rinbe. Ratürlich bauerte bas nie lange, und ichon

wenige Minuten später konnte man aus ber absoluten Schweig-samkeit, in die sich das "arme Kind" plöglich gehüllt hatte, den richtigen Schluß ziehen, daß es irgendwo eine Rüpelei beging, 3. B. in der Küche stahl, die arme Antllope an einer unnennbaren Stelle an den Hörchen ziehte, im Ebzimmer eine Zigarre zermalmte, ein Notizduch "studierte" oder einen unserer Stühle als Alosett benutzte, was alles "Lieschen" recht sehr liebte. — Im übrigen war, wie gesagt, "Lieschen" nicht ganz sauber, und wenn man es nur irgendwie hart ansatte, so öffnete es unter dem Angstdrude sogleich irgendeine Körperschleuse und ließ Stosse entgleiten, die auf keinem Barfümmarkte der Erde qut im Kurse stehen.

Als bemerkenswert bezeichne ich, daß "Lieschen", ber hundsfopf, die Reger nicht liebte und die Europäer bevorzugte, während
die Hufaren ihre Liebe andersherum verschenkten. Benig schön,
aber auffallend sand ich es serner, daß "Lieschen" und der junge
husar troh ihrer beiberseitigen Rassenscheit und Jugend nach
wenigen Tagen ihre Geschlechtsverschiedenheit entbecken und darauf
eine Freundschaft gründeten, die einen modernen Dichter vielleicht
hätte veransassen fönnen, ein Stüdt: "Frühlingserwachen im
Affendart" zu verfassen.

In erfreulicher Beife berrichte Bater Frohfinn bei uns. 3ch haffe jenen berühmten Staftorei- und Stationston, ber fich bamit bruften mag, "bag nie ein Reger gefchlagen murbe", ber aber für jebes Mitglied ber buntlen Raffe nur ichroffen Ruf und Befehl, talte, verächtliche Sarfasmen und im beften Salle eine Art bes "Spafes" übrig bat, ber lebiglich geeignet ift, bas betroffene Inbibibuum gu bemutigen und es bie Burbelofigteit feiner Raffe recht fühlen zu laffen. Ich haffe biefen Ton, und er hat auch in Bamato oft genug mein Dhr verlett. In Sans-Souci fand er feinen Eintritt. Bier gab es wohl bann und wann eine orbentliche hinter bie Löffel, bafur aber um fo mehr bergliches Lachen, bas eine für Beift und Rorper auch bes ichwargen Befellen notwendige, erfrifchende Arbeitszugabe fein foll. Tagsuber, wenn bie Bauarbeiter und Bflanger ein- und ausgingen, mar ja menig Reit ju befonderer Frohlichfeit. Abende aber, wenn (um etwa 1/26 Uhr) bas Gros ber Leute entlaffen mar, wenn ber "Stab" mehr bervortrat und von auswärts mannlichen und weiblichen Freundichaftsbefuch erhielt, ba flog über ben Borberhof manch wigiges Bort, auch aus Regermund geschoffen, und wenn es fo recht traf.

bann ward es, gleich, ob es bem Chef ober bem Pferbejungen galt, sicher mit froblichem Lachen und Gegengeschoft quittiert.

Das gibt Rufammengehörigfeitsgefühl, und Ranfen und ich hatten bie große Freube, immer wieber feststellen gu tonnen, bag ber Beift ber "Diafe" gang ausgezeichnet gebieh. Um beften fam bas bei bem fleinen Beihnachtsfest jum Musbrud, bas ich in Bahrung guter Tradition am Abend bes 24. Dezember arrangierte. Es marb ein moblgelungenes fleines Reft. Die Arbeiterichaft marb eine halbe Stunde früher als fonft und mit boppelter Ration entlaffen, und fobalb es buntelte, begab ich mich mit einigen Lichtpateten und Raften voll fleiner Gaben in ben Sinterhof, ber am Tage vorher fertiggestellt mar. Um bas Brunnenloch mar ein fauberes Mäuerchen gezogen, an ben Mauern entlang eine Reibe von Bananen gepflangt, bie gwar noch ein wenig ichwinbfüchtig und embrhonenhaft breinschauten, aber boch jest ichon bie grauen Mauern mit angenehmen garben unterbrachen, ben guten Billen ertennen liefen und ben Beift einer gemiffen Soffnungsfreubigfeit ausströmten. Gie umgaben bie neuerrichtete runbe Salle, bie mit bem Beihnachtofest eingeweiht werben follte. Bahrenb Ranfen auf bem porberen Sofe bie genau wie unfere Rinber fich gebarbenben ichmargen Burichchen festhielt - einige flatschten in bie Sanbe, hopften herum und rieten, "was es wohl gabe", andere fpiclten wurbig bie Bleichgültigen, ohne eine gemiffe Aufregung gang berleugnen zu tonnen - baute ich binten auf fleinen Tifchen rundherum viele Lichter und meine Rleinigkeiten: einige Deffer, Scheren, bide Bemben, Bigarren, Streichholger ufm., auf, für jebes Mitglieb ber engeren Umgebung und für bie Bugführer je ein Sauflein.

Als die Gesellschaft dann, von Ransen geleitet, in den Lichtteis trat, sich genau so anstellte wie Dienstdoten in Europa in gleicher Lage, als sie sich, vielmals "Barta" murmelnd und glücktrahlend, entsernt hatten und ich mit Nansen am Tisch in der Mitte, einer gesüllten Ente gegenüber, Plat nahm und der Phonograph neben und "D Tannebaum, o Tannebaum, wie grün sind beine Blätter" spielte, — da waren keine Tannennadeln, kein Tannendust, nicht Weit, nicht Kind, nicht Eltern, da war aber im französischen Sudan am oberen Riger echte, deutsche Weispanachtstimmung eingezogen, und ich drückte Nansen die Hand, und ich glaube, wir freuten und an diesem Tage recht sehr, ein gutes Verkändnis für einander gesunden zu haben.

Das war etwa ber Abichlug meines zweiten Aufenthaltes in Bamato.

Mm 26. Dezember brachen mir gur zweiten Reife in bas . Innere" auf. - Ursprünglich mar meine Absicht gewesen, auf bem linten Rigerufer nach bem berühmten Orte Rangaba, aus bem Romma und Rama nach Rorben eingeführt maren, und bann bem Guben au nach Sigirri weiteraugeben, alfo Sugershoff au folgen. Dann aber horte ich, bag biefe Gubroute eine in ben letten Sahren recht vielfach beschrittene, breit gebaute und für meine Interessen recht wenig bietenbe Route fei. Dagu tam, bag mir bie Rangabaleute fagen ließen, ich fei gwar nun Mitglied bes Romma, aber fie, bie Rangabaleute, wollten bon folden Dingen nichts mehr miffen, ba ber Staat eine namamaste beichlagnabmt batte. Beftimmenb unb ausschlaggebend murbe jeboch, bag ich fehr viel von einem febr weisen Dialli borte, ber bie Beschichte biefer Lanber gut "fingen" tonne und in Rantan im Guben beimifch fei, und endlich bie Rachricht, bag in ben ganbern öftlich bes Riger jest bie Beschneibungsgeremonie gefeiert und unter großer Reftlichfeit begangen werbe.

Also warb ich benn weitere 30 Trager für ben Marsch nach Often und überschritt am 26. Dezember 1907 bei Bamato jum

ersten Male ben Riger.



Bamato. Stragenleben; Marttede ber Bleifcher mit Roftofen.



Bild aus dem Familienleben der Malinte. Stige bon Bris Ranfen.

## Fünftes Rapitel.

## Wanderschaft in der Beschneidungszeit.

Von Sans-Souci zum Niger führt etwa einen Kilometer weit cine breite Straße, dann ist man am User des hier zurzeit etwa 750 m breiten, majestätischen Stromes angelangt. Damit hat auch straße erste die Schönheit der Berbindung ein Ende. Wenn man dedenkt, wie viele Dußend großer und kleiner Karamanen der Djulla wandernde Krämer) mit und ohne Esel und Ochsen und Pferde ieden Tag über den Riger sehen und so die Berbindung mit der großen Straße nach Sikasso und dem weitausgedehnten Handelsgediet des südwesklichen Sudan aufrechterhalten, — wenn man das dedenkt und beodachtet und dann dei Bamaco an das Rigeruser kommt und die Uedersahrtsgesegenheit sieht, — nun, dann schüttels wohl jeder seidlich vernünstige Wensch den Kopf. Ich glaube, eine richtige Mittelstraße zu gehen, wenn ich sage, daß bei Bamaco jeden

Tag etwa 50 bis 100 Transporttiere gelegentlich des Uebersehen über ben Riger sich die Beine sahm schlagen; denn sie werben wie Mensch und Last in Booten von hoher Bandung mittels Bambusstangen hinübergestoßen. Wie ein Tier versaden und wieder herausgebracht wird, ist direct grausam. Es wird am Schwanz, Bein, Hals, Mähne gepadt, gehoben, geraust, gestoßen und gehauen, bis es in höchster Angst und Bedrängnis den Sat über die Bootswände auf den aus Stangen und krummen Brettern gebildeten Bootsboden hinad wagt. Jedes Tier schlägt die Läufe kräftig gegen den Bootsvand. Als ich meine vier Pserde drüben besichtigte, waren alse blutig. Wit einem gewissen Behgefühl sah ich zu dem neuen Pasaste des Gouderneurs über Bamas hinaus, für den Millionen ausgegeben waren, während die Mittel sür eine einsache Bugsähre mit Landebrücken anscheinend nicht ausgebracht werden können.

Bergest es nicht: Berkehrsmittel und Berkehrswege heben ben Berkehr — und den Handel! Den eingeborenen handel zu heben, ist aber das natürliche Gebot jeder Koloniaswirtschaft im Sudan. Dieser Mangel einer großen Fähre erscheint um so aufsalsender, als, wie ich nachher schilbern werde, die französische Regierung eine wundervolle Straße von hier aus nach Sikasso angelegt hat, die in das Herz des Sudan führt. Das ist aber eine andere Sache. Die Straße lostet nicht viel, die müssen die Eingeborenen auf Regierungsbefehl ansegen, und die Arssisierung wurde gleichzeitig mit der Anlage der Telegraphenlinie geschaffen. Die Fähre würde aber ein kleines Anlagekapital ersorbern.

Meine Boten hatten mir berichtet: "Morgen werden die kleinen Mädchen von Kalaba beschintten, und dann tanzen die Suguni-kun (Masken)." Kalaba liegt ein wenig südlich von Bamako auf den westlichen Userwiesen des Riger, und die Suguni-kun-Masken wollte ich natürlich kennen lernen. So zogen wir, nachdem wir über zwei Stunden für den Stromübergang verwendet hatten, dem Betser Kalaba zu, der auch bald in großer Einsamkeit und Berlassenden, kein Biergeruch, dagegen aufsallende Dede in den Höfen. Also wir waren angesührt. Ich ahnte sogleich, daß die Beschneidung irgendwo anders kattgesunden habe und daß dies der Erund für die Renschenlere des Dorfes sei. Rach zwei Stunden hatte es Rege heraus: In Sanu, an der großen Karawanenstraße, waren die Leute aus vielen Dörfern vereinigt.

So brachen wir benn am anderen Morgen in biefer Richtung auf und marschierten die Talböschung bes Riger hinauf. Und richtig:

wir waren noch eine gute Stunde von unserem Ziese Sanu entfernt, ba tonnte ich schon Trommelklange vernehmen, die über die schweigsame Steppe herüberschallten. Wir zogen ein. Boltsfest in Sanu!

Lieber Lefer: "Freimartt" in Bremen, "Rirchweih" im Guben, "Meffe" in ber Mitte, bas "Rirfchenfest" in Raumburg a. b. Saale und bas "Beschneibungsfest" in Sanu ober Ralaba im oberen Rigerlande, find fich im wesentlichen gleich. Dan arbeitet nicht, trintt viel, treibt Tollheiten, tangt und begeht Tag und Racht allerlei, mas gegen bie fonft berrichenbe burgerliche Gitte unb Orbnung verftößt. Alfo wir tommen an und merben auf bem Dorfplat fogleich von einer umfangreichen und bichten Staubwolle umbullt. Unbeutlich erkennt man eine große Menschenmenge, bie um ein freies Blatchen bichte Banbe bilbet, und auf biefem Trommeln, flatichenbe Frauen und - bie Mastentanger. Berg, banbige beine Ungebulb! Jeber Menfch leibet, glaube ich, an irgenbwelcher tranthaften Ibeenverbindung. Wenn ich g. B. Masten febe, ichieben fich bor mein geiftiges Muge fogleich ein Stiggenbuch und ber Begriff angufüllenber Mufeumsichrante. Das ift dronifches Leiben bei mir, und ber nervofe Reig, bem ich beim Unblid bon Mastierten anheimfalle, wird erft gebannt, wenn Freund Ranfen, mit ben Reichnerwaffen ausgerüftet, neben mir bor ben Mastentangern fist, und bas Leiben ift gang übermunben, wenn Rege mir melbet, bag ber Mastentram in meinem Sammeltorbe untergebracht ift.

Ransen tut mir oft leib. So nach einem heißen Marsche, in ber Sonnenhitze, im Schweißbust ber Menschemasse und im wirbelnden Staube eine flotte Zeichnung eines Tänzers zu schaffen, immerhin ein lleines Kunstwert, das ist eine andere Sache als eine manuell geschüft in der behaglichen Ruhe des Studierzimmers oder des Lagerhauses gesertigte Darstellung, — solches Schaffen kellt Ansprüche an Nerven, Augen, Luströhre und vor allem Geistes-lonzentration. Ostmals nußte Nansen die Arbeit unterbrechen und die Staubbede vom Zeichenblatte streichen. Aber Kansen ist ein gutmütiger, eisriger Wann, und ich hatte ihm während dieser Reise noch manches Mal für die Opsersreudigkeit, mit der er sich, seine Augen und seine Kunst in den Dienst meiner chronisch Iranksaften Zbeenverbindungen gestellt hat, zu danken. Besonders in dem ethnographischen Bericht wird der Leser viele bieser schönen Kunstwerte sinden. Dier nur einige Proben.

Um Rachmittag erreicht ber Trubel feinen bobepuntt, als bie "Gabenbarbringung" ftattfinbet. Die hochweifen Stabtbater figen unter bem Baume und ichauen ichmungelnb und oftmals mit ber Trinffalebaffe in ben Dolotopf greifenb (Dolo = Bier) bem Treiben ber Augend gu. Der Staub ift allerbinge febr bid, und wenn man Stabtbater ift und ihn mit ftartem Birfebier binunterfpult, betrintt man fich felbftverftanblich. Ingwischen tangen bie Berfertigerinnen biefes Betrantes, bie alten Damen, mit flatternben Bufen und Steificutteln, fleine Gaben verteilenb, berum. Mutter, bie bor ihren befchnittenen Anaben malgen, bergeben faft bor Stolg und Tanggier, folche, bie neben ihren beschnittenen Tochtern hoden unb Raurigaben (Rauri ift bier Dufchelgelb) einfammeln, fuchen bie ebenso beschäftigte Rachbarin zu beschuppen, indem fie für ihre Tochter aufgrabichen, mas für bas nachbarstind bestimmt mar. Rolge: Rrad, Beibergefchrei, Tranen. - Buriden, bie ein Gemehr haben, fnallen orbentlich berum und find ftolg, wenn jeber zweite ober britte Schuß wirflich losgeht. Das ift aber felten.

Es ist eben Bollssest. Wir waren vom Sehen und Zeichnen und Notieren recht mübe, als wir um 10 Uhr das Lager aussuchten, und ebenso ging es wohl einem guten Teil der Sanu-Böller. Also wanderten alle früh zu Bett und schliesen auch wohl schnell ein.

Die Rachrichten, bie ich bon ben halbbezechten Brubern bon Sanu empfangen hatte, veranlaften mich, am anderen Tage (28. Dezember) bie breite Strafe nach Uoloffebugu einzuschlagen. -Bir erreichten bies am 30. Dezember. - bann maren unfere Bferbe und die Beine unferer Trager "faputt", wir muften wohl ober übel in bem ungemutlichen Uoloffebugu liegen bleiben, um ben Schaben ein wenig zu reparieren, und haben bann, um weiterem Uebel vorzubeugen, ben ichonen Staatsmeg verlaffen. Bom Stanb. puntte bes Reiters und routenaufnehmenben reitenben Geographen betrachtet, ift biefer Beg berrlich, nämlich auf lange Strecken ichnurgerabe und fast bon ber Breite einer Chaussee. Ebenfo graufam ift er aber für Bferbebeine, Stiefel und Trager; benn er ift heute noch, wie viele neue Bege, mit unenblich vielen tangenben fleinen Steinchen befat und bat noch nicht bie Abgefcbliffenbeit eines guten alten Regerpfabes. Dagu tommt, baf ber fteinige Beg infolge ber Breite von ben feitwarts ftebenben Bufchen gar feinen Schatten erhalt und beshalb eine glübenbe Site ausftrablt. Wenn ber Beg erft alt und abgetreten fein wirb, und wenn bie Rolonialregierung bie Eingeborenen veranlaft, an ben Ranbern ichattenfpenbenbe Baume anzupflangen, bann wird bie Strafe munberpoll merben.



Tafel 10. (ges. von Fris 4 Madfenspiele zur Beschneidungszeit; Sugunitänzer.

Dir verließen fie allo, wie gefagt, nachbem fich bie Rolonne brei Tage lang (Nachtlager: Sanu, Djallatorro, Dugurung, Uoloffebugu) barauf bingeichleppt batte. Die Dorfer, bie an ibr liegen, find charafterifiert burch ben ftarten Berfebr; benn taglich paffieren mehrere Djullataramanen bie fleinen Martte. Die Bewohner find im allgemeinen freundlich. Uoloffebugu fällt gegen alle anderen brei Ortichaften unangenehm auf. 218 Binger feinerzeit einen etwas unfreiwilligen Aufenthalt hier verbrachte, war es noch ein Blat bon einiger Bebeutung. Seute pulfiert in ben gerfallenen Mauern nur noch ein fummerliches Leben. Die Leute maren unfreundlich und, obgleich auch heute noch bie brei Dorfer ber alten Reit besteben, nur mit Mube gur Lieferung genugenber Rahrung für unfere Leute zu bestimmen. Als Grund murbe von einigen Rennern bes Lanbes verfichert, baf bie Leute Uoloffebugus und ber letten Dorfer, Die wir paffiert hatten, fowie auch Tenetus, nicht Bammana, fonbern "Rotoroto" feien, bie burch ihre Unfreundlichteit und bie Bevorzugung bes Sunbefleifches befannt und an einer gemiffen Sagrlode zu erfennen feien. Die Rotoroto hatten fich burch ibre Unfreundlichkeit icon manche ichlimme Bebre gugegogen. So hatte Samorn bamale, ale er gegen Tieba bei Sitaffo Rrieg führte, ben Rotoroto Tenetus befohlen, ben Rahrungsmittelnachichub für bie Urmee zu übernehmen. Gie batten fich aber gemeigert. und barauf fei Samorn gurudgefehrt und habe Tenetu grundlich gerftort, fo bag es fich nie wieber gang bon bem Schaben erholt babe. Im übrigen feien bie Roforoto Rumu, wenn auch feine Rumu. bie Schmiebe- und Solgarbeit verrichteten. Gie follen nur Baren "transportieren", und infolge ihres Banberns fei auch loloffebugu fo feer.

Leiber hatte ich teine Gelegenheit, allen biesen Angaben auf ben Grund zu gehen, da die Eingeborenen sich mir sorgfältigst entzogen und mit bem bekannten Geschick der Primitiben, das das größte hindernis der ethnologischen Forschung ist, jede Antwort von Wert vermieden. Desto glücklicher waren wir endlich beim Herunstreisen. In einer abgelegenen Hitte, die im übrigen die üblichen Trommeln enthielt, war ein vielversprechender, reich beladener Hängeboden angebracht und im Dachgespärre stedte eines der bekannten Zaubergeräte, — der Rama. Das war unser Fall. Ein herumspionierender und uns ständig solgender Eingeborener ward herangezogen und nach Sinn und Bedeutung der Hitte und der Last auf dem Hausgestänge befragt. Da der Mann, wie vorherzusehen war, sich mit der Erklätung, alses das habe nichts zu

bebeuten und sei wertlos, der Sache zu entziehen suchte und fortgehen zu wollen erklärte, ließ ich eine Flasche Abssinth holen, mit der hier immer viel zu erreichen ist. Die Folge war, daß der Mann beim Anblick des silberverschlossenen süßen Gistes sich zu bleiben entschloß und lachend seine Genehmigung zu weiterer Rachforschung erteilte.

Alfo ein tuhner Griff in ben bon Spinnen, Raferlaten, Bangen, Ohrmurmern und fonftigen, mehr zoologisch als ethnologisch mertvollen Stubienobjetten wimmelnben Rram! Eine Staubwolfe pergieht fich und jum Borichein tommen erft einige Gonfontun. wie bie Tichimarramaste bier beift, bann einige Reberfachen, enblich eine namamaste und jum Schluß ein ichweres Rorbchen. Je angstlicher ber Mann murbe, besto mehr muchs mein Intereffe. Er ertlarte, alles anbere fonnten wir bom Befiger ber Dasten taufen, er wolle es mohl bermitteln, bas Rorbchen aber gebore bem gangen Dorf, mare beilig und unvertäuflich. batten bie guten Uoloffebuguer meine Sympathie burch Unfreundlichfeit grundlich verscherzt, und ich tummerte mich wenig mehr um ihre Empfindungen. Benigftens ansehen mußte ich bie Cache. Alfo herab mit bem Rorbchen! Roch mar ein Biberftanb gu fiberwinden, - einer unserer eigenen Rnaben meinte, wir tonnten tagsüber nach bem Unblid vielleicht fterben - wir wollten boch jest geben und am Abend wiebertommen! Der Gute! Als ob am Abend nicht alles weggeräumt fein wurbe! - und bann lag ber Inhalt bes Rorbes offen bor mir - über 30 bolgerne und eiferne Schwirrbolger! Das mar ein herrlicher gund, ber mir mancherlei bisher unberflanbliche Ungaben betreffe ber mpftifchen Beraufche beim Umgug ber Rama burch bas Dorf erflarte. Allerbings bebeutete bie Abficht ber Erwerbung biefes Schapes einige Arbeit und auch einen tiefen Griff in meine Expeditionstaffe, bie auf fo große Musgaben nicht vorbereitet mar. Es war für mich febr unangenehm, baß alle Dorfler an ber großen Strafe für jeben Begenftanb Gelb beanspruchten, mas ftets unverhaltnismäßig teurer wird als Bahlung in Taufdmaren.

Der Silvesterabend verlief im öben Uolosseugu recht triste, und wir waren alle froh, als wir am 1. Januar 1908 die große Straße verlassen und dem freieren Süden, dem wahren "Inlande", zumarschieren konnten. Ich hatte meine ursprünglichen Pläne über dem Hausen geworfen. Richt allein die Ersahrungen, die ich auf der großen Straße gesammelt hatte, bewogen mich, den wetten Bogenweg über Uassullassungeben. In Sanu hatte

mich ein Bote erreicht, ben Mballa, Hugershoffs treuherziger Koch und Haushaltsvorstand, schon vor der Antunft der Seitenkolonne in Sigirri heimilich und ohne Wissen des Dottors an mich abgesandt hatte, um mir sagen zu lassen, Hugershoff besände sich seite schwerze ab und ben standig ben seit und köhne viel. Ich nöchte also ja kommen und mich nach seinem Zustande umsehen. Sogleich beschlöß ich, den kürzesten Beg Nigerland aufwärts nach Sigirri einzuschlagen, und die Erkenntnis, daß ich auf der großen Straße zu viel Zeit für Reparatur der Träger und Pserdebeine verdrauchen würde, bestättte meinen Entschluß, nach Süden auf die guten Pfade der Eingeborenen abzubiegen.

Der Beg über Salaba marb gemählt, weil hier wieber ein Beichneibungsfest zu beobachten mar. Der Trubel, ben mir bier erlebten, unterfchieb fich bom Bollsfest in Sanu recht mefentlich; bier hatten wir Malinte, wenn auch Bammanabialett rebenbe Leute bor uns. Die Mastentange maren bier nicht mehr in Schwung, ftatt beffen führten bie Erommler felbft eigenartige Reigen auf. Die Racht warb unangenehm baburch unterbrochen, bag fortwährenb von allen Seiten aus befreundeten Dorfern trommelnbe Deputationen eintrafen, und ber folgenbe Tag, ben wir ber Botfchaften wegen, bie uns bier erreichten, in Salaba verbrachten, murbe burch bie balb mahnwitigen Tange ber in allen Gehöften bettelnben Stlavenweiber charafterifiert. Rur uns war es ein Freubentag; benn es tam ein Expeditionsbriefbote aus Bamato, ber erftens ein erfreulich flingenbes Telegramm Sugershoffs und bann bie Rorrefponbeng aus Europa mitbrachte. Bu meinem Erstaunen terfunbete bas Telegramm meines Affiftenten, bag es ihm gut gehe, mahrenb allerbings ein gleichzeitig abgefanbter und fehr fchnell in Bamato eingetroffener Botenbericht angab, baf er fich auf ber Route febr ichlecht befunben habe.

Mit bem Abmarsch von Falaba, Nordsalaba, wie ich es in meinen Kartenarbeiten nenne, hub ein hin- und herziehen, ein Parlamentieren betreffend die gangbaren und nächsten Wege nach Sigirri an, das mich an Reisen in ganz unerschlossenen Ländern erinnerte. Die Karten, über die ich versügte, ließen mich im Stich. Sie wiesen an Stelle brauchbarer Angaben eigentlich nur wesse fiede, Ungenausgeiten und Fehler oder gestricheste Linien auf. Troh der guten Nachricht im Telegramm beschloß ich, eine Zusammen-

tunft mit Hugershoff anzuberaumen, und sandte deswegen auf dem sicheren Wege auf dem linken Rigerufer die Orber an ihn, sich über den Strom zu dem ihm schräg gegenüberliegenden Südsalaba zu begeben und mich daselbst zu erwarten. Selbst dahin zu kommen, erwies sich schwieriger als ich erwarten hatte. Rachdem ich am 3. Januar mit der Kolonne den hier etwa 150 m breiten Sankarani watend und schwimmend — ein Boot war nicht vorhanden — überschritten hatte, begann die Schwierigkeit des Psabsuchens. Am mittleren Sankarani, der Breite nach südsich von Sigirri, liegt die Golbsucherskation Siditis. Rach Siditia sührt von Kordsalaba über Riani und von Siditisla nach Sigirri ein vielbegangener Weg, der sür uns natürlich einen Umweg von etwa fünst Tagen-bedeutet hätte. Auf diese Straße wollten uns die Eingeborenen stets drängen. Den direkten Beg wollten sie uns aus Gründen, die ich erst später kennen lernte, nicht zeigen.

Ruerft brachten fie une nach Gelefu und führten une bann in füböftlicher, alfo ficher falfcher Richtung nach Falaba-Rurra, wo wir gegen Mittag bes 4. Januar, und ich felbft fo ziemlich am Enbe meiner Gebuld, anlangten. Dier begann ich jene mir ichon recht geläufige befannte Unterhaltung, in beren Berlauf ber Reifenbe mit ber Erflarung beginnt: "3ch will", auf bie bie Gingeborenenfchaft ruhig und bestimmt erflart: "Es geht nicht!" Es ift munbervoll zu beobachten, mit welcher Gebulb und Rube ber Reger bas Richtborbanbenfein und Richtfennen eines Beges erlügen tann. Er fieht fo harmlos und unichuldig babei aus, wie ein neugeborenes Rind. Dann gilt es bas "Barum" ju erfahren. "Barum tann ich nicht in iener Richtung reifen?" Untwort: "Beil fein Denfch ba reift." Alfo anders berum: "Benn bu auf bie Jagb gehft und gehft in biefer Richtung, worauf tommft bu bann?" - MIs ich bas fragte, fiel mir auf, bag zwei Alte fich verftanbnisvoll anfaben - aba! Da lag ber Safe im Pfeffer! Alfo ba erftredte fich bas Jagdgebiet biefer Dorfler. Bunachft bie Antwort: "Dabin geht man nicht jagen." "Barum nicht?" "Beil ba ein breiter, breiter Strom ift, ber fo breit ift, bag man ohne Boote nicht hinubertann. Es find fehr viele Reimanna brin." Und mit besonderem Rachbrud noch ber Rusab: "Wenn bu binuber willft, wirft bu bon Bamma (Reimann) gefreffen!"

Die Gebulb barf bei folden Fragen nicht erschlaffen. Man spricht am besten eine Weile von etwas anderem, bann beginne ich von neuem: "Wie heißt benn bieser breite Fluß mit ben Bamma?"
"Er heißt Fie." — Aha, nun weiß ich Bescheib, ber kann gar so

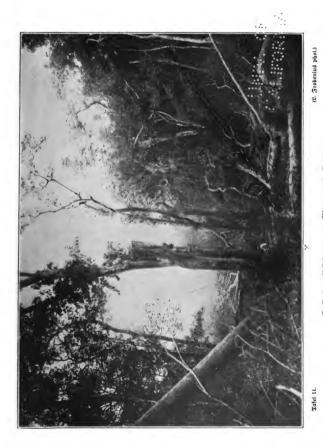

Galleriewaldsting unten in der Mitte über dem x gibt einen Magina dur Beuteilung der emienten Geöge diefer Balderimmer)

breit nicht sein; benn er entspringt weit nörblicher als ber Santarani. Ich mache nun einen Gebankensprung, geße zunächst nicht weiter auf die Frage bes Uebersehens ein und frage bann weiter: "Ju welchem Dorf tommt ihr benn, wenn ihr auf bem anderen Ufer bes Fis in dieser Richtung weitergeht?" "Dann kommen wir zum großen Dorfe Samaja, das ist aber sehr weit, und es ist nie jemand dum Uebersehen da, wenn man an diesem Ufer des Flusses ankommt. Man geht vom Fis nach Samaja vom Worgen bis zum Rittag. Man kann natürtich von diesem Ufer die dahin nicht rusen." Aus dieser tröpschenweis herausgepreßten Erklärung geht vor alsen Dingen hervor: 1. daß die Leute den Weg kennen, 2. daßes Boote auf dem Fluß gibt, 3. daß die Leute uns den Weg nicht gerne zeigen.

3ch ertläre alfo gang ruhig, bag ich auf jeben Fall am anberen Tage ben Rie überichreiten werbe, worauf nur noch ber Ginwand erfolgt, bag fo viele Gumpfe und fliegenbe Baffer im Bege maren, bag tein Pferd und fein Europäer hinübertommen und bag man an einem Tage Samaja nicht erreichen tonne, fo baf, ba auch feine Dorfer mehr am Bege lagen, alle Belt hungernb und frierenb bie Racht im Sumpfe berbringen muffe. Denn es fei fo nag, baf fein trodenes bolg au finden fei und brenne, und bagu gabe es noch allerwarts bie Bamma. Das lettere ift alles für meine Leute berechnet und berfehlt auch leiber feine Birfung nicht. Ginige Trager. bie bie Unterrebung mitangehört haben, machen allfogleich einige Bemertungen wie: "wir geben nicht babin, wo es nichts zu effen gibt", "wir wollen in Dorfern ichlafen, und überhaupt gibt es bier fehr viele Bowen im Bufch", und bor allem: "einen fluß, in bem es viele Bamma gibt, tann man nicht einmal auf Booten überfchreiten." Run, in allebem fab ich taum Gefahr; benn in biefem Lanbe find meine Trager auf mich angewiefen. Einmal gibt es bier ohne Bahlung fein Effen, und bann ift bie Regierung fo meit entfernt, bak bie Stlaverei noch blüht.

Dafür hatten wir selbst schon einen Beleg tennen gelernt. Um vorhergehenden Tage hatte ich mir von bem herrn eines seitwärts im Busche liegenden Gehöstes einen Führer dis zum Rachtlager von Selesu geben lassen. Der Mann war ein höriger des Gutsherrn. Als wir morgens von Selesu abmarschierten, war der Mann nicht nach hause zurückgekehrt, sondern wollte sich offendar unter meinen Schuß stellen, um so dis zur nächsten Regierungsstation zu kommen und sich befreien zu lassen. Leider fing er das sehr ungeschickt an. Alls ich schon eine Weile abmarschiert war, sah ich

von links über bie Relber bas betreffenbe Indivibuum auf mich julaufen. Sinter ihm ber rannte ber Gehöftsberr, ber, nichts Gutes ahnend, fich abends gur Berfolgung auf ben Beg gemacht hatte, ale fein Stlave nicht gurudgelehrt mar. Jest fturgte er fich einige hundert Meter bon mir entfernt auf fein Opferlamm und idlug es furgerhand ju Boben. Der arme Leibeigene erreichte mich alfo leiber nicht, und ich hatte fomit teine Belegenheit, feine Rebe anguboren und ihn unter meinen Schut zu nehmen. ich biefe brutale Stene auf ber Biefe bei Gelefu fab, flieg mir bas Blut gu Ropfe, und ich mertte mohl, wie auch ben braben Ranfen ber Born übertam. Als verantwortlicher Leiter fagte ich mir aber, baß ich in biefem Lanbe und unter biefen Leuten vorfichtig fein muffe und mich in nichts bineinmischen burfe, was mich nichts anging, einmal ber frangofischen Rolonialregierung wegen, ber gegenüber ich mir nichts berausnehmen burfte, mas als Tattlofigfeit batte aufgefaßt merben tonnen, bann aber auch, weil ich mich nicht unnötig mit ben bornehmen Mali-nte-Familien überwerfen wollte, bie in corpore biefen Gingriff in ihr altes Berrenrecht übel vermertt batten. Da ber Mann nicht bis zu mir borgebrungen mar, mußte ich bie Sache überfeben, und ich tat es.

Aber dies Ereignis, das von den Leuten den ganzen Tag über besprochen wurde, hatte das eine Gute, daß die Kolonne sich ibesen etwas unsicheren Ländern unwillfürlich sesten zunammenschloß, und daß der Sedante, etwa davonzulausen und biese Straße allein zurüczugehen, sehr wenig verlodend war. Ich brauchte also die Krohung der Gesellschaft, mir nicht weiter solgen zu wollen, nicht so ernst zu nehmen, holte am anderen Worgen persönlich einen als sehr tüchtig und ersahren besannten Jäger aus dem Schlummer, damit er das Amt eines Führers übernähme, und ritt, als die Träger einen sehen schuhren Bersuch machten und erklätten, sie wollten nicht mit und lieber über Riani reisen, mit spöttischem Achselzucen ab. — Natürlich solgte der ganze Troß so brav und bieder, wie nur irgend dentdox.

Bir haben bann auf biesem Marsche eine außerorbentlich wichtige geographische Grenze überschritten. In Beledugu und bis Falaba-Rurra hatten wir nur Bachbetten überschritten, die jest, in ber Trodenzeit, versiegt waren. Dem entsprach der Landschaftzscharakter. Die kümmerlichen Bäumchen der Steppe kahl und braun, die Blätter unter den Pferdefüßen wie trodene Außschalen knatternd, ein "vertrodnetes" Insektenkeben und an Wild nur Feld- und Berthühner, — das war die Umgebung, in der wir lebten. Wie ganz

anders entfaltete hier, süblich bes zehnten Breitengrabes, die Natur ihre tropischen Kräfte. Die Bäche zwischen hohen Bäumen und grünenben Bambusstauben munter über Baumstämme plätschernd, die Steppe noch nicht abgesengt, ja teilweise noch in altgrünem Schmude, und da, wo sie schon abgebrannt war, wieder junggrünend. Auch slossen die Kohn abgebrannt war, wieder junggrünend. Auch slossen der Kicken die Bäche nicht über Felsplatten, sondern waren 3 m tief in schwarzer Erde versenkt und ihr Boben dem Ufer zu mit Humus bedeckt. Benn der Bodendust, der Erdgeruch, die Bach- und Waldlusst mir entgegenströmten, dann wurde mir wohl zumute; ich kam mir dis jeht nicht heimisch in der Steppe vor, und hier war etwas, das mich start an mein seuchtes, üppiges Westasstla erinnerte.

Dazu ein herrliches Tierleben. Den Steinhöhen zu trollten Rubel von großen Hundelopsfamilien, hier sprang ein Hase, bort ein Wildschwein, jenseits einige lleine Antilopen aus. In der Userwiese des Fië jagte ein Rubel von etwa 15 Springböden von dannen, lurz hinter Falada-Aurra konnten wir ein Rubel schwerer Antilopen im Areisspiele beobachten, und Nansen kam auch wieder auf Berlhühner zum Schuß. Einige große Bögel tummelten sich im Bachgelände, und endlich bezeugten zahlreiche Fährten, daß auch der Clesant kein unbekannter ober seltener Gast in diesen Ländern sei. So kann es nicht wundernehmen, daß wir einige Tage später auch frische Söwenspuren und bei Balandugu auch die Zeichen eines stattgehabten Kampses zwischen Löwe und Ochsen seichen eines kattgehabten Kampses zwischen Löwe und Ochsen seine konnten.

Rur von einem Tiere faben wir nichts, abfolut gar nichts, ich meine bas gefürchtete Bamma. Ra, überhaupt! Die gefürchteten Sumpfe maren entgudenbe Bache, bie uns nur Gelegenheit zu einem Rufbabe gaben, - bie ichredliche "Menichenobe" murbe ausgefüllt burch poetifche, fleine Sagergehöfte, in beren einem bie feine Rafe ber Expeditionsleitung einen vorzüglichen, wenn auch oberirbifchen Bierteller entbedte, - fo mar mahrend einftunbiger Ruhepaufe Belegenheit zu einem außerorbentlich gelungenen Frühichoppen geboten! - Und ber unüberschreitbar breite, tiefe Rlug erwies fich als ein wundericon in bides Buich- und Baumwert gehülltes Bluglein bon 15 bis 20 m Breite. Gin "Bamma" faben wir nur moblgeschnitt an einem Boote, bas allerbings am anberen Ufer lag. Aber ein bieberes Mitglich bes Sifchervoltes ber Boffo, bas im Dienfte ber beutichen Biffenichaft gewöhnlich ben Roffer mit bem großen photographifchen Apparate trug, übertrug Ranfen bie Aufficht über biefen und ichwamm, nachbem ich mehrfach in bas Baffer geschoffen batte, binuber. Schufbereit ftanb ich berweilen am Ulfer, die Mordwasse in der Hand, um gegebenensalls dem etwa meinem Schwimmer nahenden Saurier einen Halbmantel in die Decke zu senken. Aber der Mann kam unbehelligt hinüber, löste müheloß drüben den Einbaum, stieß ihn zu uns, sührte einen Transport nach dem anderen aufs gegenüberliegende Gestade, ein Pferd nach dem anderen, bis endlich über den Rest der Leute großer Mut kam und sie hinüberwateten. Wie wurden da die Angschasen von heute morgen verspottet!

Das Boot ward wieder angebunden, ein Pferd nach dem anderen die steile Userböschung hinaufgezogen und dann über die weiten Borlandwiesen, die überall mit seinem Grase bestanden waren, an den Talrand hinausmarschiert. Auch jest erwies sich die Angabe der Faladakurraner als eitel Schwindel, — noch ehe die Sonne ihren scharfen Talmarsch antrat, langten wir in dem kleinen Bauernweiler Stramana an.

Siramana mar feine bebeutenbe Rulturftatte, und ber Streufand ber Bollerichidfale mirb feine Eriftens meggefpult haben, ebe noch ein Siftoriter Belegenheit gefunden haben wirb, feiner Erifteng einen Tropfen Tinte zu wibmen, aber bas Lager in bem Beiler hat Ranfen, mir und ich glaube auch manchem meiner Leute einige febr behagliche Stunden gespendet, fo bag wenigstens wir ihm ein treues Anbenten bewahren werben. Stramana ift fein eigenes Gemeinbewesen, fonbern nur eine Bilangertolonie bes alten Dorfes Samaja, welches fo alt ift, bag ber Boben rund herum "verbraucht" ift. Run find biefe Bauern an bas fruchtbare Uferland ber Bilbnis am Rie binabgefandt und grundeten bier eine Rorntammer ber Sauptstadt. Rind und Regel, Rat und Rub find mitgenommen, bund und buhn haben bie Spanen geholt; ber Behaglichfeit aber, bie in biefen Bauerngehöften berricht, ber tann fein Raubzeug etwas anhaben. Ratürlich gibt es feine weiten Frembenhallen, feine Sauptlingsburg, teine großen Tangplate. Alles ift ein wenig gujammengebrangt, aus Bambusgeflecht und Strob gebaut, aber bafur ftebt runbherum auch an Stelle einer einengenben Berteibigungemauer, "tata" genannt, ein Rain von hobem Maniot, ein Baumgarten, in bem Bohnen und Rurbiffe an ben Stammen fich emporranten. Ster liegt ein Gehöft, bruben eins, im gangen an Babl fieben, aber biefe fieben Sofe ichafften mehr und gehäuftere Ralebaffen mit gutem Mehlbrei für meine Leute berbei als juweilen bie großen Stabte. In ben Stabten herricht aber ber Beift abgemeffener Brofitfucht, simulierender und superfluger Altmannerweisheit, mogegen hier nur frifche Jugenbfraft lebt und bittiert; und bie

ftrömt stets mehr Freigebigkeit und wertvolle Menschheitsgefühle aus, als bas zusehenbe und schmaropenbe Alter.

Die Jugenbtraft regiert hier! Kein altes Beib zu sehen! Rur junge Mütter, teils vor, teils nach ber bekannten schweren Stunde. Es wimmelt von Kindern, jedermann ist hier für keimendes und lich entwidelndes Leben besorgt. Nicht nur die Aeder sollen in solchen Landbörsern Früchte tragen! Einige junge Männer spielen schezend mit kleinen Hosentrompetern, die nur deswegen verhältnismäßig reinlich sind, weil sie keine Hosen tragen und weil die Mama sie morgens und abends sorgsättig in eine große Kaledasse sehr und abends forgsättig in eine große Kaledasse sehr und abräscht. Draußen, im Ader, ist eine regelrechte kleine Seisensabrit, und das kommt der Sauberkeit der Kleinen in Stramana sehr zugute.

Nachher gieht rechte Lagerbehaglichfeit in Siramana ein. Auf ber fleinen Galla bor uns hoden bie bunflen Sonoratioren ber Rolonie, rauchen ben guten Tabat, ben ich ihnen gur Reier bicfes Tages, an bem fie tennen lernten, bag unfer Bille bem ber Gingeborenen überlegen ift, ichentte, und beiprachen bie Greigniffe und bie Erlebniffe, ben Berfuch ber Trager zu ftreifen, bie flimmernben Bache und Bachwalbungen, bie Untilopen, ben Glugübergang ufw. Die Trager felbit haben fich große Mefte und Baumitumpfe geholt und einen Salbtreis von Reuer entzündet. Dicht neben uns ichergt ein junger Familienvater mit feinem breifahrigen Jungen, und bie vollbufige junge Mutter mafcht bas Sungfte noch einmal grunblich ab. Bom Nachbarweiler her wiehern unfere Bferbe und icarren auch ein wenig, benn es ift talt. Möglich, baß - wie bie Beute fagen - in ber Rabe fpater auf Raub ausgehenbe Spanen ihr bafliches Rriegsgebeul fangen, bag nachts bie Rinber ein wenig ihre Sprechorgane fibten. Bir wiffen es nicht; benn wir fclummerten in unferen braunen, fleinen Gingeborenenhutten gar berrlich und ununterbrochen.

Rachbem ber Uebergang über ben Fis glüdlich gelungen und bie herrlichen Jagobefilbe ber angrenzenden hügelländer burchteugt waren, war es keine große Schwierigkeit mehr, schnell nach Südfalaba zu gelangen. Um hugershoff nicht in Ungewißheit über mein Kommen zu lassen, sandte ich einen Boten voraus, und dann marschierten wir selbst dem Süden zu. Marschierten — benn unsere Pferde konnten nicht mehr! Die Strapazen waren für die guten, nicht ganz jungen Tiere allzu große gewesen. Meines zeigte außer

beweisenben Mertmalen ber Schwäche eine großere Schwellung

ber hinteren Fesseln. Also hieß es absteigen und zu Fuß marschieren. Uebrigens bekam uns das sehr gut. Ich halte ein ordentliches Marschieren als Abwechstung für sehr geeignet, da dadurch das Blut ganz anders in Zirkulation kommt und der Berdauungsapparat angeregt wird, was beim ewigen Hoden auf dem Gaule nicht der Fall ist. Besonders dei Kansen konnte ich eine unverkennbar günstige Wirtung sesselsen.

Uebrigens war ber schlechte Justand ber Pferbe sicher zum Teil auch auf das Konto unserer mehr ober weniger als minderwertig sich erweisenben Pferbejungen zu schieben. Bei dem einen hatte ich Charasterzüge wahrgenommen, die ich beim Reger früher nie bemertt habe. Als er sich mehrmals Insubordinationen gegenüber Nausen hatte zuschulden tommen lassen und zur Strase dasur von mir dazu beordert worden war, zwei Stunden lang sich als Träger zu betätigen, rächte dieser abscheuliche Kunde sich daburch, daß er mir den einen Seiegbügesgurt mit einem Messer halb durchschult, das ich ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. Als wir mittags nach dem lebergang über den Fis in Samaja ankamen, entdedte ich biese Robeit und sandte ihren Urheber mit einer Ration, die sür die Rüdreise nach Bamalo reichen mußte, heim. Er erhielt die Order, sich beim Geren Abministrateur zu melden.

Roch am gleichen Tage trafen wir am Rigerufer ein und gogen nun am 6. und 7. teils über bie Talmiefen, teils über bie höheren Uferbofdungen bin bem Riele Gubfalaba gu. Berabe biefer Darich lehrte mich ertennen, bag wir in eine mafferreichere Wegend getommen maren; benn alle ein bis zwei Stunden galt es, einen Sumpf ober ein fliegenbes Bemaffer zu burdmaten. Une fagte biefer abwechslungsreiche Beg recht zu, bie Trager aber maren bamit weniger gufrieben. Gludlicherweise (tann ich in unserem Intereffe fagen) maren wir jest in einem ganbe angefommen, in bem ber Ronig ber Tiere gewaltig und gewaltsam berrichte. Oftmals trafen wir feine Spuren, und bas beranlagte bie Rolonne, fich möglichft eng gufammengufchließen und fcneibig vorguruden. 3d redte gubem meine Beine gu bem febr fpmpathifchen 5 km-Tempo, und bie Folge babon mar, bag wir in einer fruben Rachmittageftunbe bes 7. Nanuar in Gubfalaba, bem für bie Rufammentunft mit Sugershoff bestimmten, fruber febr bebeutenben Ort eintrafen.

Bu meinem Erstaunen war ber Dottor noch nicht ba. Er erschien erst am nächsten Tage mittags und bereitete mir gleich bei seinem Eintreffen einen nicht geringen Schreden. Als ich in Bamato an-

tam, mar ich ichon über fein Meugeres febr befturgt; bier fand ich gunachft feinen Musbrud fur bas Bilb, bas er mir bot. Un einer afuten Rrantheit ichien er nicht zu leiben, wohl aber an einer geborigen Blutarmut. Er war fo ichwach, bag er für ben Beg von Sigirri bis Subfalaba (etwa 20 km) zwei Tage gebraucht hatte. Er flagte nicht über Rieber und über ichlafloje Rachte, erzählte aber von fantafie-Schon nach wenigen Stunden bes Bufammenpollen Träumen. feine mit ibm murbe mir flar, baf ein großer Teil ber Quellen feiner Ruftanbe befeitigt werben tonnte, wenn ber gute Bille vorhanben war. Er mar wieber verbuffelt und bem "Bubenftubium" anbeimgefallen, hatte fich nicht genug Bewegung gemacht und fomit noch nicht bie rechte afritanische Aftivität erreicht. Und boch bedurfte fein Rorper offenbar einer frifchen Tätigfeit. 3ch beichlog beshalb, einige Tage an biefem Orte zu bleiben, um ihm einerseits Gelegenheit gu geben, fich in unferen frifchen, frohlichen Expeditionsgeift hineinzubenten, ihn zweitens zu beobachten und ihm brittens neue Berhaltungsmaßregeln zu erteilen. Rein Bater tann, glaube ich, liebevoller mit feinem Sohne reben, alles burchgeben und bie Bufunft besprechen, ale ich es in biefen Tagen versuchte.

Eigentümliche Berhältnisse lernte ich im "Staatsorganismus" von Sübsalaba kennen. Das Dorf machte einen zurüdgekommenen Eindruck, und der Eindruck entsprach den Berhältnissen. Der energische Dorsches war vor etwa Jahressrist gestorben und hatte die Regierungsgeschäfte seinen lieben, uralten Brüdern überlassen, die so alt und verkommen waren, daß sie nicht mehr aus ihren Hütten kamen und sich von einem jüngeren, etwas stupiden Manne vertreten ließen. Dieser drachte gleich am ersten Abend eine unverhältnismäßig kleine Portion Essen für unsere Leute und verklärte, nach dem Erunde bieser Bernachschssissigung befragt, wir hätten an den Aermeln gar keine Gallons (Aermelstreisen der französisschen Beamten und Offiziere), gar keine, wären also nicht einmal Unterossizier, und da wir sogar nicht einmal Kausselue wären, so gut wie nichts. —

Sehr liebevoll! Innerhalb einer halben Stunde war die Menge ber gebrachten Lebensmittel aber verviersacht. Die Unverschämtheit war um so unverständlicher, als sich die Nachricht natürlich schon lange im Lande verbreitet haben mußte, daß wir alles und jedes sehr gut bezahlten. Aber da ein gehöriges Donnerwetter im Mali-nke-Lande noch nicht über meine Lippen gekommen war, so sehste bei biesem minderbegabten, unverschämten herrn der Maßfab, den er dann aber bis zu unserer Abreise nicht wieder verlor.



Der große Barbe Rantans, ber Malinte Banfumana Ruate.

### Sechstes Rapitel.

## Weiter südwärts bis Rankan.

Die Bammana-Besebugu hatten mir ergahlt: "Bir muffen unferen Ader sehr gut bearbetten und haben boch wenig Erzeugnisse; bie Mali brauchen bas nicht, — sie haben ein Baschi (Zaubermittel), bas nennen sie Santalima-Raba, bas schafft ihnen tiel Regen,



Rus dem Marichleben; britter Abergang der Expeditionsfpige über den Bie.

Fruchtbarkeit und reiche Ernte. Bir haben schon Reisen unternommen, um Santalima-Raba ju erwerben, aber die Mali sagen, sie wollten sie nicht geben, benn sie wurden nur im Malisande und am Niger bei ben Bosso gefunden. Auch die Uassul haben viele Santalima-Raba."

Solche Rachricht ist recht interessant und kann ein Ethnologenherz zu allerhand Unternehmungen anreizen; denn die Sankalimá-Raba mußten sich, linguistisch betrachtet, als "die Blitzsteine" unferes eigenen Landvollglaubens erweisen, und als daraushin die in meinem Dienste stehenden Mali befragt wurden, bestätigten sie mir, daß diese Amulette die schneibenden Steinwertzeuge darstellten, die der Donner des Gewitters herniederwürse. Uebrigens gäbe es in Uassulu mehr Sankalimá-Rada als bei den Mali.

Also auf zur Suche nach Sankalimá-Kaba! Ich beschloß, mich wieber mehr nach Osten ind Kie-Sankarani-Land zurück zu begeben und hier die entsprechenden Nachsorschungen im Uassululande anzuheben. Ein gemütlicher Warsch drachte und am 11. Januar die Banamfulla, ein zweiter, etwas schärferer, am 12. die nach Keniera, das nahe dem Fis liegt. Die Wassersche zwischen Riger und Sie war höchst bequem zu überschreiten. Parklandschaften, Termitenplizselder, abgebrannte Savannenländer wechselten in charakteristischer Wecke ab.

In einem mehrere hundert Meter breiten Tale, das seine Regenwässer — wie ich auf einem Ausstug am anderen Tage sestelltellen tonnte — in den nahe fließenden Fis entsendet, lagen einige Ortschaften, — mehrere häussein klummerlicher Gehöste, die traurigen Reste des einst so großen und bedeutsamen Keniera. Bon großer Bergangenheit sprach nur noch der weite Umkreis einer arg zerschlissene Tata (Umwallung), und vom Alter der eine oder andere noch in der Blüte angepsanzte Baumrecke. Sonst war es ein vergnügliches Bölkchen, das uns in seinen heruntergekommenen, aber von Kindern wieder einmal wimmelnden Mauern sehr freundlich aufnahm.

Am anderen Tage saß ich erst längere Zeit beim Dorschef und ließ mir von alten Zeiten erzählen: Wie Samorh einst herangerüdt sei, wie sie bamals zu einem französischen Kapitän nach Kantaba gesandt hätten, wie der dann nicht gesommen sei, — sei es, weil er sich zu schwach fühlte, um sich mit dem trohigen Amannd zu messen, sei es, daß es etwa nicht in die damalige Politik patte, — kurz, wie dann nach langer Belagerung die Festungswerte erbrochen worden seiten und alser Glanz der alten Handelsstadt ein

Ende genommen habe. — Bie manchen von biesem "glüdlichen Räuberhauptmann" überrannten Stabtwall, wie manches von ihm gründlich zerstörte alte Gemeinwesen habe ich seitbem noch gesehen. Ich werbe Gelegenheit haben, von diesem helben Almanny Samory noch manches zu erzählen.

Nach dieser Unterhaltung hub die Promenade durch die einzelnen Gehöste, das Einbliden in die verschiedenen Hauslichseiten, an. Na, und dann sand ich auf einem Korbe mit Saatlorn das erste Santalimá-Kada, das erste Steinbeil! — Es war dieses erste Santalimá-Kada tein besonders schönes Stück, es war sogar recht charakterlos, aber ich kann es nicht leugnen, daß sich mein herz doch etwas bewegt fühlte, was leiber auch mit dem Preise zusammenhing; das erste recht charakterlose, dumme Steinbeilchen hat mich 20 Fr. gekostet. Das war ditter, — meine Hoffnung, eine umfangreiche Sammlung dieser Art heimbringen zu können, sant dis unter den Gestierpunkt. Aber ich blied kandhast, gab meine Hoffnung auch in diesem erstarrten Zustande nicht auf und brückte mit Zähigteit und unbekümmert um weinende und dem traurigen nächsten berunter.

Bon biefem Augenblice bes erften Erschauens eines leibhaftigen Steinbeilamuletts an befam bie Physiognomie meiner Arbeit einen neuen Charafterzug. Benn es nun aber gelang, im Laufe ber tommenben Monate Taufenbe folder unscheinbaren Rumelen ans Tageslicht zu bringen, fo haben meine braben Schwarzen babei ein gang hervorragenbes Berbienft. Balb entbedte ich verschiebene, für folche Cammeltatigfeit gang hervorragend geeignete Ropfe. Da war eine Gruppe von folden, bie burch Finbigfeit ausgezeichnet waren und als harmloje Spazierganger bie Saatfornborrate mit ben barauf liegenben Santalima-Raba entbedten. Gine anbere Rategorie ward besonders baburch wertvoll, bag ihr Mund- und Mienenfpiel fie gu borguglichen Ueberrebungefünften geeignet machte, bie ben Befigerinnen ber fteinernen Schape ben borgugiebenben Bert meiner Stoffe und unferer Tama (Grant-Stude) flarmachten. Mir felbft aber fiel bie Arbeit bes Berpadens und Orbnens gu. Es murben für jebe Ortichaft ober Gegend fleine Sadden genaht, bie bas erworbene beilige Gut aufnahmen.

Bwei Tage verweilten wir und warteten eine Sendung ab, bie ich burch hugershoff aus Sigirri beordert hatte; am 15. wandte ich mich dann dem Often, dem "vielgefürchteten" Uafsulu, zu. Die Leute waren mit diesem Besuche der Lanbschaft zwischen

Fie und Sankarani nicht einverstanben. Sie sagten, wir würden nicht genügend Nahrungsmittel vorsinden, und im übrigen sei das Land steinig und für Pferde sehr schwer passierdar. Die braven Leute meinten, wenn sie von den Strapazen der Pferde sprachen, immer die eigenen Beine, hatten aber mit der Gegenüberstelsung recht, denn Pferd und Träger teisen in diesen Ländern meist alle Freuden und Leiden nach gleichen Maßen. Bährend die Burschen sich der eifrig von den Kenieraleuten Sandalen als Sohsenschuft herstellen ließen, mußten die Herbebeine unbeschuht bleiben und waren somit gezwungen, die bösen kommenden Tage so gut oder so schlecket zu überwinden, wie es ihre Natur eben zuses.

Unfänglich ließ fich ber Marich am 15. Januar recht gut an. Mus bem Renieratale ritten wir ins ungemein breite Ristal, bas, nach ben eingetrodneten Sahrten ju fchließen, in ber Regenzeit außerorbentlich reich an ichwerem Bilb und auch an Elefanten fein muß, burchquerten bie etwa 11/2 km breite Goble und ftanben gum zweiten Dale am iconen Sie, ber ohne Schwierigteiten überschritten wurbe. Das Fietal zeigte auch bier bie befannte Ericheinung: Leichte Ranbhohe (8 bis 15 m), breite Biefennieberung (2 bis 3 km), bas Flufichen felbft etwa 7 m berfentt und bie Bofchungen im Gegenfat jum Borland mit Baum und Bufch bewachfen. Um anberen Ufer erreichten wir balb bas lette Malinteborf (Magana), rafteten bier, und bann mar es auch mit ber Unnehmlichkeit bes Begguftanbes gu Enbe. Die Durchwanderung bes Gelandes gwifchen Bie und Santarani nahm nur zwei und eine halbe Stunde in Unfpruch, aber biefer Marich genügte, um mich babon ju überzeugen, bag bie Befürchtungen ber Leute berechtigt gewesen waren. Steine, Steine, Steine, - Riefelicherben mit eifenhaltigem Lehm ju festem Ronglomerat verbunben, - ichichtenweise gelagert, bon ichmalen und ichroffboidigen, wenn auch gar nicht tiefen, jest meift trodenen Bachbetten burchzogen. - Und boch war bas noch ber angenehmfte im Bergleich ju ben folgenben Marichen, und im Berhaltnis ju bem, mas wir einige Monate fpater auf bem Bege nach Liberia erleben follten, bas reine Rinberfpiel.

Das Dörflein Diamana war ber erste Beiler ber Uassulu-nke, einer Fulbe-Manbemischung, die durch die starke Durchsehung mit allerhand Skavenblut charafterisiert wird. Dier schon sah ich, daß es mit dem Fulbestudium in Uassulu nicht viel werden würde, und somit setze ich die Reise am anderen Tage am Sankarani hin mit wenig Hoffnung auf Ersolg in dieser Richtung fort. Den Sankarani zu überschreiten und in diesem von Samory durch und durch ver-

flavten und durch die Stlavenbefreiung der Franzosen fast gänzlich entvöllerten Lande noch weitere Reisen zu unternehmen, gab ich unter diesen Umständen sogleich auf. Wir zogen am linken Sankaraniger, den starten Bogenwindungen entsprechend, auf dem Userrande hin, tragelten die steinigen Wände der Seitendäche ab und auf, ließen die Stiefel von den Steinkanten zerschneiben und waren froh, als wir die Pferde noch in leiblichem Zustand vorwärts brachten. Weine Absicht, diese unwirtliche Gegend möglichst schnell zu verwirtlichen. Als wir am 17. von Worodugu nach Faransegela vorrückten, hatten wir uns noch nicht sehr weit vom Sankarani entsernt und noch schlechteres Terrain zu überwinden.

Am 18. besserte sich bei energischem Festhalten ber Oftrichtung, nach Ueberschreiten bes hier recht klimmerlichen, jeden Ueberschwemmungsboden baren Fies der Weg in etwas, und als wir im ersten Malidorse Kumoma eintrasen, waren wir den unwirtlichen Gegenden glücklich entronnen. Leider aber waren die Pserde auch so mitgenommen, daß ich einen Ruhetag einschieden mußte, der sehr erfreuliche ethnographische Ergebnisse einschieden mußte, der nie Kumoma waren einige alte Leute, die mit wirklichem Behagen alse Einzelseiten im Berlaufe von Beschneidungs, Berlodungs und Berechlichungszeit mitteilten, so daß ich eine gute Schilderung der Sitten und Anschauungen in diesen Dingen geben kann. Zulest ist das, was der Fremde von diesen Dingen sehen kann. Auslest ist das, was der Fremde von diesen Dingen sehen tann. Auslest ist das, was der Fremde von diesen Dingen sehen in das Jnnere der Ausselfalzung, den nur behagliche Plauderstunde gewährt.

Der Marsch vom 20. Januar brachte mir eine große Ueberraschung nach zweierset Richtung. Ich erlebte an diesem Tage zum ersten Male in Afrika einen ausgesprochenen Frühlingstag. In bem westlichen und chauatorial-seuchten Länbern ber Guinea und Kongozone gehen die Jahreszeiten so unmerklich ineinander über, außerdem sind sie dort so wenig unterschieblich, daß sich dem bloßen Augerdem sind sie dort so wenig unterschieblich, daß sich dem bloßen Augerbem sind sienen wirklich ausgesprochenen Jahreszeitwechsel am Kongo-Kassai weber in dem Landschaftsbilde der Flußwälber noch in dem der Landbickichte wahrgenommen. Hier im Sudan war das nun ganz anders, und gerade in den Worgenstunden des 20. Januar habe ich darin sür mich eine Entbedung gemacht. Die Morgentemperatur war nicht nur um einige Erade höher, sondern der Bindhauch, der gegen 6 Uhr morgens über das Land hinstrich,

war von jenem wundervollen Duft, jenem frischen Erd- und Pflanzengeruch erfüllt, den wir in unserem nordischen Europa alljährlich mit so großer Freude begrüßen. Dann traten wir in ein heiteres, lieblich gewelltes Plateau-Gelände ein, dessen Gebüschgruppen und Baumkronen regelrechte Frühlingssprossen zeigten.

Mir ift biefe Tatfache fo auffällig gewesen, bag ich wirklich bas Gefühl hatte, aus bem trodenen, burren Binter in ben lieblichen Frühling getreten gu fein. Ich betone ausbrudlich, bag bis babin und noch lange nachher feinerlei Regen im Lanbe fiel. Bielmehr war es ein einfacher nachtlicher Gubwind, ber biefen Ginfluß ausubte. Dag wir uns an biefer Stelle bes Lanbes, gwifchen Bie und Milo, übrigens unter gang befonderen geographischen Berbaltniffen bewegten, und bag biefer Gled bon ben Raturberhaltniffen ber westlichen Sobenranber gang besonbers abhangig mar, muß auch als charafteriftifches Mertmal angeführt werben, auf bie Gefahr hin, bag ich fürs erfte ben afritanifchen Frublingezauber für meine Lefer ftore: Aber alsbalb fiel es mir auf, bag alle Quertaler nicht mehr ben Laubbeftanb bes Suban, fonbern ben ber Beftfufte boten. In gewaltiger Sobe ragten bie Baumwollbaume unb Giganten bes Beft-Ur- und Galeriemalbes an ben Bofdungen empor. Es mar eine mabrhaft tropische Bracht, wie ich fie im Suban nicht gefeben hatte und wie fie Ranfens ftaunenbem Muge hier überhaupt zum erften Male und gleich in großer Bollfommenheit fich barbot.

Aber noch mehr: in ben Bachgründen gaukelten nicht mehr bie großen, braunen, mehr oder weniger einförmigen Sudanschwetterlinge, die unserer europäischen Lepidopteren-Fauna so sehr zu gleichen scheinen, daß es fast langweilig ift, — sondern Rapilio erschien in voller Schöne, grüne und blaue Schwalbenschwanzarten und verschieden andere ausgesprochen westafrikanische gestügelte Schönheiten tänzelten hier herum. Aber auch damit ist noch nicht alles gesagt.

Am bezeichnenbsten für Alima und Flora ist es, daß in diesem, am 20. Januar durchwanderten Landstriche sogar der Schimpanse beimisch ist. Ich hörte ein offendar altes Tier hier zum ersten Male rusen und bellen, und ich hörte auf meiner Umsrage in den Dörfern, daß der Kodo (in Fulfulbe) oder Uorong (im Bammanankmang und im Malinkankmang), wie ihn die Obernigerbölker nennen, hier allerdings sein nördlichstes Standquartier hat, daß er wohl einmal einen Ausssug in den Fluswäldern weiter nach Norden zu unter-

nehme, daß er aber weber am Sankarani noch am His und Milo, noch am Niger selbst so weit nach Norden zu ansässig sei wie gerade hier.

Ich burchschnitt also eine Zunge ber Zone westafrikanischer Raturverhältnisse und erlebte hier aus benselben Gründen, die diese erhalten haben, auch das erstemal just hier Frühlingswind und Frühlingssproffen, die ich in dem süblicher gelegenen Kankan erst viele Wochen später wahrnahm, nämlich als wir aus Liberia wiedertamen und klirglich die ersten Gewitter niedergegangen waren. —

Much bas Dorf, bas wir an biefem Tage erreichten, Roba mit Ramen, zeichnete fich nach verschiebenen Richtungen bin auffallenb bor ben anberen aus, nämlich burch eine fehr intereffante, giemlich reine Fulbebevölkerung, febr icone Bobnbaufer, im alten Schutt ausgegrabene, alte Tabatspfeifen, wie fie heute hier nirgenbs mehr in Gebrauch find, und einen Berein von "anciens tirailleurs". Go blieben wir einen Tag liegen, sammelten bei ben Leuten bie anicheinenb ein wenig beilig gehaltenen Tabalspfeifen, ichliefen einmal aus, übten bie Leute im ethnologischen Fragespiel und gaben bem Berein ber "anciens tirailleurs" einige Glas Abfinth, worauf herr, Diener und Rof aut, fogar recht aut mit Rabrung verfeben wurben. Dieje ,alten Tirailleure" find in ben ganbern bes oberen Riger eine mertwürdige Ginrichtung, fie nehmen nach ber Rudfebr bom Dienft eine Stellung in ihrem Beimatborichen ein, Die ftart an bie Bilbung ber Ruma, ber angeblichen Rachtommen ber maroffanifchen Eroberungsfolblinge, erinnert, mas bie fogiale Stellung biefer Leute vielleicht ein wenig verftanblich macht. Als alte Rrieger ber beutigen Eroberer reprafentieren fie faft eine gang besonbers geachtete Rafte und treten überall neben ben Sauptlingen und Melteften - trop ihrer Jugend - ale angesebene, weltfundige und einflugreiche, - ich glaube auch recht oft als ausschlaggebenbe Berater auf. Bir haben folche Tirailleure im Dienste tennen gelernt und gefeben, wie eigenartig fie ben "mobernen" Beift rertorpern. Bir tonnen bier eine Erfahrung machen, bie für bie Fragen hiftorifchfogialer Entwidlung febr wichtig ift: ber europaifche Rolonifator bilbet fich im neuen Lanbe eine Golbnerichar aus, bie ihm Bertgeug im Kriegswerfe ift. Benn er aber bas Bertzeug beifeite legt, bann wirft bies felbständig, wie mit eingeborener, magnetischer Rraft, fort und zwingt bie anberen in feinen Bann. - 3ch babe ben Einfluß ber alten, ausgebienten Solbaten in Rumi, Roba und fonft gefeben und tann nur barauf binmeifen, bag bie "guterzogenen" einen fehr mertvollen, bie "ichlechterzogenen" und fich felbft überlaffenen eventuell einen sehr schlechten Einfluß im Lande ausüben können.

Um 22. Januar brachen wir um 1/57 Uhr von Koba auf, zogen auf ebener Straße zum Milo, überschritten ihn und erreichten wenig pater die breite hauptstraße, die Sigirri mit Kankan berbindet. Mittags tudten wir in Kankan ein.

Schon aus ber Entfernung von mehreren Kilometern machte Kankan mit seinen vielen Kegelbächern, inmitten eines Saumes von uralten Bäumen, einen imposanten Eindruck. Bom Milosiusse sahman von der Seite, von der wir kamen, nichts, wohl aber überschritten wir jenen Seitensumhs des Flusses, der in der Legendengeschichte des Landes eine bedeutende Rolle spielt. Zwischen zwei mächtigen Bäumen, unter denen einige alte Weiber Früchte des Melonenbaumes feilboten, zogen wir dann ein, ließen die alte Mosche links, liegen und bogen zur Rechten in das Gehöst des Gemeindevorstebers ein.

Eine Reitlang mußten wir in ber Empfangsballe marten, bis ber recht alte und gebrechliche, aber aukerft vornehm breinichauenbe berr ericbien; benn ich wies es ab, mit feinen Gohnen gu ber-Um bie Beit ju furgen, liegen wir einen Tee brauen, aunbeten ein Bfeifchen an und machten es uns in bem mobl 8 m im Durchschnitt meffenben Raume behaglich. Diefe gemächliche Einburgerung, wie überhaupt ber Umftanb, bag ich nicht zuerft zu ben Europäern, bie auf ber anberen Seite Rantans wohnen, weiter ging, ferner ber Umftanb, bag ich weber bei ber Abministration, noch bei einem Raufmanne, noch im öffentlichen Lager abstieg, erwarb und fogleich eine gewiffe Bermunberung und auch ein gang ausgesprochenes Bohlwollen bei ben Einwohnern. Sogleich trat aber auch eine martante Eigenschaft ber "Rantaner" in nicht gang angenehmer Beife gutage: ihre beifpiellofe Reugier. Dies ift ber Awiefpalt, ben jeber manbernbe Ethnologe mit Gefchid überminben lernen muß: Tritt er in ein neues Gebiet, fo wirb er im allgemeinen infolge ber foeben übermunbenen Strapagen und Reifefcwierigfeiten etwas ermubet fein und fich auf eine Rubeftunbe in Ginfamfeit freuen, bie ber Theorie nach um fo berechtigter ift, als ein Ermagen ber Sachlage für bie Durcharbeitung eines Ungriffsplanes und bas Erforichen ber Bollseigenarten nur erfprieglich fein tann. Bei ben bufteren Balbftammen, benen man fich nur mit großer Borficht und langfam nabern fann, ift folde Ermagung am Blate. Bei ben aufgewedten, beweglichen Steppenftabtern ift aber gerabe biefe erfte Stunde bie wichtigfte und ihre richtige Musnunung für ben Erfolg bes Stubiums bie entideibenbe. Meufert fich bier nicht gleich im erften Mugenblid ein wirfliches Intereffe, fo ift bie Sache fowieso wenig aussichtsvoll. Denn bas Phlegma biefer Reger tann nur im erften Sturme übermunben merben, unb wenn ber Schwarze nicht bom erften Augenblid an an bie Intereffen ber Beigen gefeffelt und bann forgfältig an biefe Intereffengemeinschaft gewöhnt wirb, fo ift bie Arbeit eine febr fcwierige. Alfo beifit es. Mübigleit, auffteigenben (burch etwaigen ichlechten Befundheitszuftanb noch gefteigerten) Etel bor ber Menge überwinden und fogleich gupaden, - natürlich unter Bahrung bes Ubftanbes, ber zwifchen Beig und Schwarz ftets aufrechterhalten werben muß. Die Reugierigen und Intereffierten find fonft fcnell jubringlich, neigen ju Uebergriffen und Ueberfchreitung ber fogialen Schichtgrenze und merben leicht unverschämt, in welchem Ralle ber gange Borteil im Sanbumbreben berloren ift.

Bir fagen bei Tee und Pfeife in ber Empfangshalle bes Oberberrn bon Rantan, und vier Turen fowie eine machtige, bon Untilopenfellen belegte Bobenflache amifchen ben Banben gaben für außerorbentlich viel Bolt Belegenheit jum Rabertreten, Blatnehmen, Unftofen, Gloffieren uim. Rinber, benen außer bem Benbenichurs teine Berichonerung ber Raturformen guteil geworben mar, tamen auch in Scharen beran und berein, und balb maren wir gewiß in einer iconen Blat- und Intereffenbebrangnis gemefen, wenn ich nicht febr fcnell eine geborige Ordnung geschaffen batte. verbot ben Rinbern und jungen Leuten bas Bunaberuden und forberte bie alten Berren auf, fich Blat gu machen und ben Gruß ber Fremben ju ermibern. Go tam ich fogleich in Berührung mit ben angesehenen und für mich wichtigen Leuten ber Stabt, und bies hatte zur Kolge, bag ber murbige Rreis ber alten herren burch bas Auftreten bes herrichers felbit bie ermunichte Bogentronung erhielt. Er wollte nämlich erft nicht tommen, fonbern mich burch Botichaft abibeifen laffen. Als er aber borte, baß fich alle Belt burch meine Sanblungsweise geschmeichelt gefühlt und insgesamt eingestellt habe, ba rudte er benn auch heran und begrußte mich in murbiger Beife.

Bir verhanbelten über die Bohnungsfrage, erörterten das Problem der Rahrungs- und Fouragelieferung, und dann trennten wir uns. Troh zweimaligen längeren Aufenthaltes habe ich den alten Mann nicht wieder zu Gesicht besommen, denn er sandte in

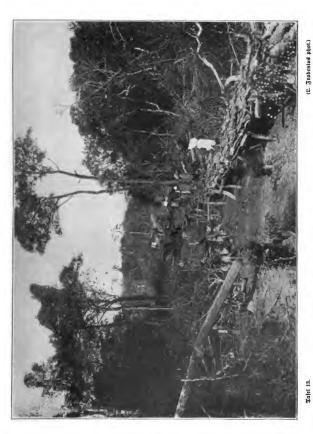

Aus bem Marichleben; Die Nachzugler überichreiten bas Sumpfland bei Rantan auf ber Rnuppelbrude.

burchaus höflicher und fachlicher Beise jeben Tag mehrmals einen feiner Sohne gu mir. Morgens, um fich nach meinem Befinben ju ertundigen, mittags, um außer biefer offiziell höflichen Frage noch Subn, Drangen, Bitronen, Melonenfruchte ufm. gu übermitteln, und abends, um 40 ichwere Eficuffeln für bas Perfonal barreichen zu laffen. Außerbem tamen wir nur noch breimal in Berhandlung, zweimal je am Enbe meines Aufenthaltes, wenn ich mein reichlich bemeffenes Gegengeichent überliefern ließ und er bafür in ichmeichelhaften Ausbruden feinen Dant gurudfanbte, unb einmal etwa acht Tage nach meiner erften Antunft, zu einem Beitpuntt, als bas Intereffe und bas Bohlwollen bes Boltes und ber Bollsführer auf einem gemiffen Sobepuntt angelangt mar. mals betam ich burch feinen alteften Gobn folgenbe, etwas eigentumliche Radricht überbracht: "Er, ber Berricher, mare in feiner Rugend friegerisch gemejen, er batte große Rriege geführt und nach ber Unterweisung Samorps Rantan gur Blute gebracht. Jest fei Friebe, und es wurben viele Rinber in Rantan geboren, woran er, Berricher, fich megen gemiffer ingmifchen eingetretener ber Schmachung feiner "Gefundheit" nicht mehr beteiligen tonne, und barum möchte ich, ber ich boch fo febr gute Mebitamente befäße, ihm ein Mittel fenben, bas ihn in ben Stanb fege, fich an ber Bermehrung bes Rinberreichtums auch noch einige Jahre gu beteiligen." Um bem alten herrn einen Gefallen gu erweisen, fanbte ich ihm eine harmlose Brauselimonabe, b. h. Natron bicarbonicum mit Ruder und Ritronenfaure, und bie Unweisung, wie bas zu mischen fei. 3ch feste bingu, ich fei mir febr wenig ficher, ob es bulfe, ba ich ibn ja wegen feines Gernbleibens nicht felbft feben tonnte, mochte aber fagen, bag, wenn es in ju erhoffenber Beife boch nuben follte, biefer Erfolg nicht bor einem halben Sahre gu erwarten fei. Damit glaubte ich ben hubichen, fleinen Bwifchenfall erledigt und war gunachft nur febr befriedigt, gu horen, bag ber eble Alte ben Trant felbft gemifcht und mit viel Genug und Soffnung gefchlurft habe. Richt gering war mein Erftaunen, als einige Monate fpater, ba ich aus Liberia nach Rantan gurudtam, ber Alte mir ein Gefchent in Geftalt einer Biege guftellen und bie Mitteilung überbringen ließ: bas Mittel mare febr gut gemefen und finge auch "langfam an ju mirten". 3ch mar etwas beschämt, und um mich bor mir felbft ju rehabilitieren, ließ ich antworten: "er folle nicht vergeffen, bag Allah icon viel größere Bunber habe geschehen laffen". Dabei berwies ich auf bie Geschichte Abrahams, bie ben Mobammebanern befannt mar. -

Mohammebanern! Damit ift bas für Rantan gegebene Schlagwort gefallen. Bir haben bier inmitten einer Borpoftentolonie biefer Religion lange gelebt, lange genug und genugenb nabe bem Bergen biefes Beiftes - unfere Bohnung lag feine hunbert Schritt bon ber Moichee und bom Saufe ber Rirchenleiter entfernt um ein wenig vom Beben in folder Region und Religion zu boren und fagen zu tonnen. 3ch erachte bas Problem bes Borbringens. ber verschiebenen Religionen und ber bamit verbundenen Auf- und Abwellungen ber Raffen- ober Boltsenergien für eines ber wichtigften in ber Rolonialpolitit und nicht nur in ber Bollertunbe. Bir haben in ber driftlich-religiofen Bewegung, Die fich unter ben Gubafritanern ber Reuzeit abivielt, ein wichtiges Beifpiel, wie ploblich und unbeimlich und auch unheilfam Religionsibeen und Raffeninftintte fich verbinden tonnen. Dit Antereffe nahmen wir mabr. baß heute noch aus alter Beit ein Reft driftlich-religiöfer Rolonialbilbung in Abeffinien in unfer Leben berüberragt, und wir borent von arabifchen Schriftftellern, bag bis nach bem Jahre 1000 ant Rigerbogen bie driftliche Religion lebenbig gelehrt, verbreitet unb erhalten mar, - bis fie bann burch ben Unbrang bes mohammebanifden Fanatismus verbrangt murbe. Das find Tatfachen ber Bergangenheit, bie uns lehren, nicht gebantenlos unb ohne Berudfichtigung ber Rufunft an ben Ericeinungen ber Gegenwart borüberzugeben, auf bag wir nicht unfere mobifizierte Steuerfraft auszunugen berhaffen, bie ftart genug gu fein icheint, wenigstens nach einigen Richtungen bin bie Berbaltniffe ber Rufunft jum Beften ber hoberen Entwidlung ber Denichheit ju beeinfluffen. Mus biefem Bebantengange heraus habe ich ber Lebensweise bes Mohammebanismus besondere Beachtung geschentt, und besonbers, wenn es mir nicht versagt fein follte, auch in norblichen und öftlichen ganbern bes Guban gleiche Beobachtungen anauftellen, hoffe ich einigen Beitrag gur Beurteilung folder Fragen beibringen gu tonnen.

Tie Bewohner Kankans und der die Stadt umgebenden Landdörfer mögen insgesamt eine Bolksmenge von 16 dis 18 000 Köpfen ausmachen. Der weitaus größte Teil rechnet sich zur Mali-nke-"Rasse" (wie weit dies zutrifft, werde ich im Hefte: "Geschichtsüberlieferungen" zeigen) und zur mohammedanischen Religionsgemeinschaft. Die Leute nennen sich "Moriba", also Marabuten, und mit dem Ramen, dem Einhalten der Gebekfunde, dem Bermeiben von Schnaps, Wein und Vier (Palmwein gilt als erlaubt) sowie den entsprechenden Baschungen, serner im möglicht osten

tativen Burichautragen ber Gebetschnur ufw. erschöpft fich bie aufere Musbrudsform ber bochgelobten Religion Mohammebs im westlichen Suban. Go weit bas Meufere, von bem ich fagen tann, baß es bie Sauptfache ift. Befonbers bas "Müllern", wie wir es faft unwillfürlich nannten, bas Beremoniell bes Bebetes, bie Anidierei, bas zeremonielle Sanbstreichen, Anien, Aufstehen, bas Spielen mit ichmellenben und fintenben Tonmelobien beim Gebet machte ben Leuten eine gewisse Freude. Und bamit ift auch fo ziemlich alles gefagt.

Innerlich lebt nichts von Fanatismus, bogmatifcher Ueberlegung ober irgendwelchem tieferen Religionsgeift in ihnen. Bei ben Rulben in Ruta-Diallon foll es anders fein. Da foll mehr Sinn im finbifden Spiele fein. Sier im Mali-nte-Gebiet habe ich in ernsthaft angeregter Unterrebung nichts Tieferes gefunden. Rubem mag bemertenswert fein, baf ber Mohammebanismus eigentlich nur "an ber großen Strafe" und in ben Stabten feften Boben hat. Muf bem Lanbe, in ben Dorfern wirb nicht "gemüllert". Das ift aber eine bezeichnenbe Ericheinung ber Geschichte biefer Religion im Suban, bak fie fich immer in ben Stabten festfest und bas Band ben alten Glaubensformen überlakt. Reine einzige Stabt hat ber Aslam im Suban gegrundet, foviel ich hier jest überfebe, nicht einmal Timbuttu; überall bat er fich immer nur in ben icon borbanbenen Sanbelsemborien eingeniftet und breitgemacht.

Wenn ich somit bem gegenwärtigen Buftanb bes 38lam im Rali-Gebiet feine religios mefentliche Bebeutung zumeffe, fo will ich nicht etwa gefagt haben, bag er feine Gefahr bietet. - gang im Gegenteil! Merkwürdigerweise ift biefe absolut außerliche Religion, bie in "Mullerei" und Gebetsplarrerei ihren Triumph feiert, eine Rationalgefühl fvenbenbe Rraft. Die Belege, bie ich hierfür gefunden habe, find ichlagenb. Schon in einfachften Meugerlichfeiten tommt bas zum Borfchein, 3. B. im Ramen. Die Bolfer in biefem Gebiet nennen fich ursprünglich felbft Mali-nte. Sowie fie aber Mohammebaner finb, weisen fie biefen, ben "Beiben" gutommenben Musbrud gurud und bezeichnen fich als "Moriba". Die Boller in ben fbater bereiften füblichen Brovingen Torong und Ronian nennen fich Soni-nte. Sowie fie aber Mohammebaner finb, weifen fie biefen, ben "Beiben" gutommenben Ausbrud gurud unb bezeichnen sich als Moriba. Und so geht bas weiter.

Mit bem Ramen anbert fich in biefen Sanbern aber auch entichieben bas Rufammengeborigfeitsgefühl. Die Moriba find eins unter fich, und man braucht nur einen einzigen großen Salaam mit Aufmertfamteit zu beobachten, um fich zu bergemiffern, wie biefe gleichzeitige "Müllerei" ber Sunberte und Taufenbe bon einem ftolgen und verächtlichen Berabichauen auf bie "Beiben" begleitet ift. Alfo bie 3bee ber Bufammengehörigfeit ift bier weber religios noch fogial, fonbern national. Ich fage, fie wirb es nicht erft, fonbern fie ift es ichon. Richt nur, bag bie Leute banach trachten, ihre Legenben mit mohammebanifchen Beziehungen gu fcmuden, fonbern fie ichliegen fich, wenn fie fich am britten Orte treffen, über Familie, Raffe und Staatszugehörigfeit hinmegfebenb, ben "beiben" gegenüber gufammen. Um beutlichften wird biefe Dacht baburch bezeugt, baß fie fogar imftanbe ift, bie Raften gu überbruden; benn in ftart mohammebaniftifchen Stabten bes Manbingolanbes trifft man icon bie fruber fo berachteten Dialli (Barben und Leberarbeiter) und Rumu (Gifen- und Solgarbeiter) unter ben angesehensten Burgern. Und bas ift für jeben, ber weiß, wie weit fonft biefe Boller ben Abftanb gwifchen Ebelmann und Barbe ober Sandwerfer bemeffen, ein charafteriftifches Reichen.

Liegt in biefer nationalifierenben Eigenschaft bes Dohammebanismus ichon eine Beunruhigung, fo muß boch gefagt werben, baf zwei andere Tatfachen ben Tatbeftand noch mefentlich ungunftiger erscheinen laffen, nämlich: 1. baß ber Mobammebanismus fraglos um fich greift, und 2. baß fich ihm bie geiftig und wirtichaftlich fraftigften Elemente anichloffen. Da ber erfte Buntt burch ben zweiten genügend erflart wirb, brauche ich nur bem zweiten einige Borte ber Erlauterung zu wibmen. 3ch fagte fcon oben, bag ber Belam fich mehr in ben Stabten ale auf bem Lanbe ausbreite. Einmal bewirten bas bie Schulen, bie in ben Stabten errichtet werben, in benen Schreiben, Lefen und einiges anbere auswendig gelernt wird, jum anberen bie wirtschaftliche Gesamtgrundlage ber Manbingo-Rultur. Die Schulen forbern langfam, anscheinend fehr langfam, aber boch ficher. Es werben nicht, wie in alterer Reit, große Gelehrte und bogmatifche Reden erzeugt. bafür genügt eben weber bie Regernatur noch bie bon außen tommenbe geiftige Bertzeugszufuhr an Literatur. Die wiffen-Schaftliche Gesamtgrundlage ift ber Religion aber befto gunftiger.

Drei starte Kräfte leben im Reger: Bauernnatur, Sanbelstrieb und Sanbsertigkeit. Bon biesen ift bie lette leiber im Laufe ber europäischen Kolonissierung immer mehr brach gelegt worben, während ber ersten bis in bie lette Beit keine genügende Förberung zuteil wurde, wogegen die Einsuhr europäischer Waren und sortschreitende Sicherung und Berbesserung der Straßen und Karawanenpsabe einen Ausschwung des dem Reger sehr sympathischen Rleinhandels begünstigte. Der Handel kommt sowohl im Martivertehr der großen Straßen als in der Karawanserei zur Entiwidlung. Beim Handel wird (nach Regermaßstab) ziemlich viel verdient. Run, und der Handel liegt salt gänzlich in den Händen
von Wohammedanern. So sind sie die wirtschaftlich Starken und
Wächtigen, die auch den Bauern gar manches Mal ihre lebermacht
mögen sühlen lassen, die aber jedensalls, wenn es einmal zu
einem Ausbruch des Fanatismus kommen sollte, ihr wirtschaftliches Uebergewicht zugunsten ihres national-religiösen Sedankens
in die Wagschale wersen werden und damit gar bald Ansührer
auch ziemlich beträchtlicher Bauernheere werden können.

#### 

Es mar ein beiteres Beben in unferem Lager in Rantan. Rwifden ben auf freiem Blat angebunbenen Bierben tobten Sunberte bon, wie icon gefagt, bis auf die Benbenichurze fast unbefleibeten Rinbern umber und berfuchten, in meinen fleinen Sof und in mein großes, aber feiner beiben febr niebrigen Turen wegen recht bunfles und luftlofes Saus einzubringen. Es gab viel zu ichauen und ju boren. In einer Ede fag ein Capita und hanbelte bie Santalimi-Raba ein, bie auf Suche ins Land gefandte Runbichafter entbedt batten. Schon biefer Bintel mar belebt genug. Bie emfig es juging, tann man banach abmessen, bag etwa 1200 beilige Steingerate in biefen Tagen erworben werben tonnten, bie auf einem Umtreis von bochftens 8 km gefunben maren. Rantan, an ber Grenze ber Schiffbarteit bes Dilo gelegen, mar aber mohl fcon in uralten Beiten eine wichtige Bentrale, gur Steinzeit vielleicht ein Sanbelsplat für Steinwertzeuge, bie in ben füblichen Berglanbern, in Riffibugu und Ronian, im alten Tutorro bergestellt murben. Auf biese Bermutung wird im Banbe über bie Brabiftorie einzugeben fein.

Eine andere Szenerie, die alt und jung immer gleich stark lodte, war die "Bernehmung" des alten Geschichtskenners und Barden Hausen haufe, des kenntnisreichsten Dialli, dem ich in den südlichen Mandeländern habe Bolksüberlieserung ablauschen können. Ob der alte herr über ein altes, dis dahin unbekannt gebliebenes Manuskript versügte, habe ich nicht ergründen können; jedensalls wies er zuweiken auf das, "was seine Bäter ausgeschrieben hätten", hin und entwickelte außerdem eine Kenntnis in diesen

Dingen, die geradezu verblüffend war. Er kam täglich für eine ober mehrere Stunden, und nie allein, sondern stets gemeinsam mit seinen Söhnen ober anderen Dialli und manchem anderen angesehenen Manne, der von dem Geschichtsunterricht prostitieren wollte. Solche "Stunden" sind übrigens nichts weniger als billig; mancher deutsche Privatdozent wäre mit dem Honorar, das der alte Hausumana Kuate bezog, zufrieden, es betrug nämlich 5 Fr. pro Stunde. Und in einer Stunde kommt bei den vielen unvermeiblichen Fragen nicht so sehr viel heraus, jedensalls muß alles mehrsch wiederholt werden, da hier mehr Nisverständnisse vorliegen können als anderweitig.

Wieberum ein anziehendes Objekt für die Menge ftellte eine Strohveranda bar, die ich auf dem hofe hatte errichten lassen, damit Ransen für feine Runftfertigkeit ein gutes Lichtfeld habe. Bie drängten sich die Zuschauer manchmal um des jungen Meifters

Portrats und Beichnungen!

Mls nun ein Ueberblick über bas, mas in ben Manbelanbern bis babin geschaffen war und in Butunft noch zu schaffen fein tonne, gewonnen mar, arbeitete ich ein Projett für fernere Tätigfeit aus. Für bie Santalima-Raba war mir bie geographische Basis nicht breit genug. Go beschloß ich benn, wenn auch ber baburch bebingten Roften megen mit ichwerem Bergen, eine Reihe fleiner Sammlerezpeditionen in bie Lanbe gu fenben. Berfügte ich boch iebt über ein ausgezeichnetes Subrer- und Tragerversonal, fo bak bei guter Aufgabestellung etwas Orbentliches zu leiften fein mußte. Bunachft fandte ich an Dr. Sugershoff bie Beifung, fo fcnell wie möglich auf ber breiten Strafe von Sigirri nachzutommen. Ginmal bewog mich hierzu ber Bunich, ihn grundlich untersuchen zu laffen, bann bie Soffnung, feine erichlafften Bebensgeifter burch energifche Aufgabenftellung gu erneuter Unfpannung anguregen. Richtig hatte ihn ber mehrtägige icharfe Marich, zu bem ihn meine Marschorber zwang, auch ichon aufgefrischt, und er machte bei feiner Untunft einen weit gesunderen Ginbrud als in Gubfalaba. Die Untersuchung burch ben Regierungsargt von Rantan ergab ein febr gunftiges Refultat, nur wurde eine gewisse Rervosität festgestellt. 3ch ließ ihn alfo innerhalb zweier Tage eine Breitenbestimmung und genaue Aufnahme ber alten Moidee von Rantan vornehmen und fandte ihn bann mit Mballa und Runtigi, einem neuen Roch, und mit neuem Tragerpersonal nach Sitaffu. Gine zweite Rolonne rudte mit bem Auftrage ber Sammlung von Santalima-Rabas unter Leitung bes gemiffenhaften Capitas Buba nach Beften (nach

Futa Djallon), und bann erwog ich ernfthaft, was ich felbst zu Rut und Frommen ber Böller- und Länderkunde im Oberniger- lande ausführen könne.

Es gab hier im Süben so vielersei und wichtige Arbeit zu ersebigen, daß die Wahl des nächsten Weges nicht ganz leicht war. Es war ausgeschlossen, jest nach Bamalo zurüczutehren, da ich hier an ber Erenze älterer, wichtiger, nach Süben verschobener Kulturen angekommen war, und konnte nur in Frage kommen, ob ich mich dem englischen Sierra-Leone-Gebiete, dem freien Liberia oder der französischen Siserva-Leone-Gebiete, dem freien Liberia ward mit endlich, daß seinerzeit Prosessor schweinfurth in Berlin mitgeteilt hatte, daß, auß den Aufzeichnungen und Sammlungen des unglücksichen Prosessors Bolz zu schließen, in den Grenzländern Liberias wichtige Ausgaben zu lösen seinen. Diese Ansicht fand ich durch die Auskünste des alten Hausumana Kuate über die geschichtliche Bergangenheit des Sudan bestätigt. So ward der Ausbruch nach diesen Ländern und des Anschließen unserer Reise an die Arbeit des alten Andersen und des istnaeren Bolz beschlossen.

Der Leser würde einem Jrrtum anheimfallen, wenn er glaubt, daß die gesamte Zeit unseres Ausenthaltes in Kankan nur dem harten Studium der Seteine, der Festlegung der trockenen Geschicksüberlieserung und der Beobachtung des antialtoholischen Wohammedanismus gewidmet gewesen sei. Vielmehr erlebten wir hier herrliche Prasserien, denn außer dem Herrn Administrateur und seinen Abjutanten kamen besonders die Herrn Bourgeois, Dr. Joheux und Empereur, und außs allerherzlichste entgegen, was zur Folge hatte, daß in den damals etwas wackeligen Räumen der Administration allerliebste lieine Symposien abgehalten wurden.

Benn wir dann abends Abschied nahmen, geseitete uns ein freundlicher Zug liebenswürdiger Geister das lange Ende bis in unser Lager. Außer den genannten drei Freunden, die wir nie vergessen werden, gingen noch äußerlich außervordentlich ernst breinschauende schwarze Fackelträgerinnen am Rande des Beges einher, und wenn wir dann in unserem Lager noch einen Abschiedsschoppen zu uns nahmen, dann war die Bergnüglichseit eine ganz ungemeine, und es war ein Elich, das die seuchterhaltenden Karpatiden gar so ernst und gar so schwarz, waren.

Rurg und gut, wir haben in Rantan gearbeitet, aber Philifter wurden wir boch nicht.



Umgegend bon Rabala.

## Siebentes Rapitel.

# Zur liberianischen Grenze.

Um 7. Februar 1908 marschierten wir durch Kankan an das User des Milo. Ich hatte jeht eine kattliche Kolonne bei mir, da ich für die Reise in den Südländern alle Tauschwaren und die notwendigsten Rahrungsmittel mitschepen mußte. Außer dem üblichen Stab von Dolmetschern, Oberleitern, Capitas waren etwa 100 Träger benötigt und noch einige "zivilisierte" Tomma angeworden, die sowohl die Sprachen Liberias als die gekäusigen nördlichen Mandingodialekte beherrschten. Alle bisherigen Sammlungen und alles nicht bringend Rötige war unter bester hut, nämlich in ben Lagerräumen ber Abministration, zuruckgelassen worben.

Der Milo hatte in jenen Tagen eine Breite von etwa 50 m, und sein Spiegel war ungefähr 7 m unter bem ebenen Lanbe gelegen. Die Lanbschaften bieses Flusses werben wir recht gut kennen sernen, wenn unsere Talfahrt auf einem Stoßboote, unsere Rückreis nach Bamato, zu schilbern sein wird.

Der Marich biefes erften Tages lieft fich recht aut an. benn noch mar bas Gelanbe angenehm gleichformig. Auf bem rechten Miloufer ftiegen wir eine fanfte Sugelwelle empor, bie ben Milolauf ichnitt und fo auch bier bie Grenze ber Schiffbarfeit charatterifierte. Der Rug ichlangelte fich burch fleine Landweiler, über langgeftredte, mit Termitenpilgen überfate Riefel-Ronglomerat-Blateaus, burch üppig belaubte, etwa 15 m verfentte Bachtaler und langte fo nach ber Mittagshohe in Tinti-Ule an. Diefer Ort bat feinen Ramen bon in einiger Entfernung auftretenben roten Boldungen (Tinti = Boldung ober Bergmanb, ule = rot), an beren Abbang bas Stäbtchen fruber lag. Tinti-Ule mar ein ftart mobammebanifcher Aleden, beffen Bebollerung ftolge Diene und moglichft "givilifiertes" Exterieur liebte und es nicht besonbers gerne fab, baf wir für ben Abend eine Tangborftellung munichten. Ueberhaupt fiel es mir auf, bag uns mabrend bes Mariches nach Guben überall weit weniger Boblwollen und Butrauen entgegengebracht wurbe als fpater auf bem Rudwege, in beffen Berlauf wir fo viel Freundlichkeit erlebten, bag ich febr bedauerte, fo fcnell, wie bie Berhaltniffe es bebingten, burch bas Land jagen ju muffen.

Um zweiten Marschtage ging es durch ziemlich ähnliche Landschaft, aber die Zahl der Bäche mehrte sich, die Höhen stiegen, die Böschungen wurden steiler, und ehe wir am Nachmittage in der früher so mächtigen Stadt Bissandugu Einzug hielten, gewann sch nach Osen hie einen weitretchenden Fernblick in das östliche Tachgelände des Fis, aus dem einige ansehnliche Hügelspihen emporragten. Es war klar, daß wir auf einer Plateau-Stusse angelangt waren, auf der ersten Stuse des südlichen Berglandes. Aber auch hinsichtlich der Unsiedlungen trat nun ein merkdarer Unterschiedgegenüber dem Besiedelungsstande des Milotales herdor: alle Unzeichen der Berarmung und Entvölkerung. Bissandugu, die früher so berühmte Stadt, entpuppte sich als ein ganz sämmertsches Hiterbäussein, — es schaute um so kümmerlicher derein, als die gewaltigen Bäume, in deren Schatten es ausummenaedrückt sag.

abenblichen Bindesrauschen von stolzer Bergangenheit und großem Alter zeugten. Der Ort barg für uns überhaupt nur zwei kaum mögliche Hütten, die außerdem noch durch den Dorschef von einigen Banderburschen befreit werden mußten. — Auf alle meine Fragen, womit dieser kümmerliche Zustand des von der Natur fraglos reich gesegneten Landes zu erklären sei, erhielt ich den Hinweis auf Samori oder Samorp.

Auf allen Rarten bom Enbe bes vorigen Jahrhunderts finben wir "bas Reich Samoris" ober bes Almami, wie er fich nennen ließ, in machtiger Musbehnung eingetragen, und einige Mutoren haben fo glangenbe Darftellungen biefes machtigen und gewaltigen Rriegsherrn geliefert, baf feine Erfcheinung mohl einiges Intereffe beanspruchen barf. Da ich außer ben fehr fachlichen unb möglichst objektiven, aber vielleicht auch nicht gang richtigen Ungaben Bingers teinerlei ber offenbaren Bahrheit entfprechenbe Schilberung tenne, fo mogen bie Mitteilungen, bie ich über ben "MImami" bier im Lanbe Tama, in feiner Beimat, über ibn erhielt. ihre Biebergabe finben. Ran hat an "fconen" Grunben für bas Emportommen biefes Mannes fo viel wie moglich gufammengetragen. und bas ift um fo verftanblicher, als ber Almami eine Reitlang ein Berbunbeter Frantreichs mar, und fo niemand eine Intereffe baran hatte, ber mahren Ratur biefer Ericheinung auf ben Grunb ju geben. Go hat man 3. B. gefchilbert, wie ber junge Samori als emfiger und harmlofer Banbertaufmann feine Laufbahn begonnen, wie feine Mutter, bie er über alles liebte, von einem ftarfen Unterbruder gefangen genommen murbe, wie er bann als guter Cohn, ebler Regung folgenb, fich felbft als Gefangenen für Freilaffung ber Mutter erbot ufm. Folgen wir bemgegenüber ben Schilberungen ber Ueberlebenben aus ber Beit bes Belben, b. b. folder Leute, bie in feinen Dorfern mit ihm lebten und ibn in guten und ichlechten Tagen fennen lernten.

Samori wurde etwa 1840 geboren. Sein Bater war Lawéa Turre, ein Wanderkaufmann von anscheinend anständigem Charafter, aber großer Urmut. Dagegen wird Samoris Mutter, eine Frau aus Keblés (siehe Geschichtsüberlieserung) — also Kamara-Berwandbischaft, von den eigenen Berwandben als eine Mänkespinnerin und ein ungewöhnlich schlaues Beib bezeichnet, die der Turre nur deswegen zur Sattin erhielt, weil sie im heimatdorse mehrsach gestohlen und mit ihrem eigentlichen Zukünstigen deswegen zersallen war. Samori, der spätere Almami, wurde in Minianbladugu, einem Weiler in der Kähe Bissand, geboren und vouchs

erst daheim als Aderbursche, später als Begleiter seines Baters auf. Turre aber soll schon ber Streiche wegen, die der junge Bursche in den auf der Banderschaft berührten Dörfern aussuhrte, viele Unannehmlichkeiten gehabt haben.

Alls Samori eiwa 20 Jahre alt war, hatte er sich schon zum vollsommenen Gauner ausgebildet. Ein Talent muß er fraglos besessen, nämlich Kameradichaft für seine Streiche zu sinder mit einigen Spießgeselsen im Lande umher und lag dem äußeren Anscheine und Aussehen nach dem Hühnerhandel ob. Erst war er in Farabana, dann behnte er seine Reisen dis nach Kapes aus. Dem äußeren Anscheine entsprach aber das Wesen der wahren Tätigkeit bieser Burschein gar nicht. Sie waren nichts anderes als Tagre ober Guana-nja, d. h. Begelagerer, Buschtäuber, wie die Mali-nke — und Ojadajá, wie die Bammana diesen eblen Beruf bezeichnen. Sie reisten besonders gern zur Zeit des frühltündigen Mondausganges, in welchen Perioden die Ueinen Karawanen abends im Busch sager, um noch in der Racht wieder bie Wanderung auszunehmen, während sie die heißen Stunden des Tages im kilbsen Schatten der Dortbäume verschlassen.

In solchen schönen Mondnächten betrieb Samori vorzugsweise sein Handwert, und zwar zunächst mit großem Ersoge, — bis ihn sein Schicksal eines Tages erreichte. Die Kassonke waren bie ersten, die hinter einen Kaubmord des jungen Samori kamen und ihn gesangen nahmen. Er wußte sich hier herauszureden. Aber damit war es mit der Wirksamkeit seines Glückssternes surückzieden wolke und Bissandugu (die Haudsstelen Hintelducksen zurückzieden wolke und Bissandugu (die Haudsstelen Bissandugus) passierte, hielten ihn einige Boten, die Berwandte durch Samoris Uebersalle versoren hatten, sest und sehn sin und die ihn als "Wanderlaufmann" begleitenden zehn Spießgesellen sest. Die schlau Mutter des Hoben schient es gewesen zu sein, die ihn und sieden seiner Spießgesellen in listiger Weise befreite.

Run floh Samori in das Dorf seiner Mutter. hier aber war auch schon genug von seiner Tugenbhaftigkeit bekanntgeworden, und die Folge war, daß er von Keblé in Oserradugu selbst gesangengesetst wurde. Der alte Keblé, der ein ebenso vornehm gesinnter herr gewesen zu sein schein wie seine Sähne, deren ich mehrere kennen lernte, überließ es den angesehenen Leuten (den ältesten der Kamara), über den Raubmörder zu beschließen, und sorderte seine in einer Bersammlung auf, keine Rücksicht darauf zu nehmen, daß diese Vursche durch seine Mutter mit seiner, des alten Fürsten

Familie, verwandt sei, vielmehr sollten sie rūcksichtslos urteilen und bann nicht vergessen, daß auch seine Mutter nicht viel tauge. Reblé sagte: "Er selbst könne nicht richten, weil der Berbrecher sein Berwandter sei." Bornehme Gesinnung des einen erzeugt vornehme Handlung des anderen, und so ließen sich die Eblen des Kamara leider dazu bestimmen, den Bagabunden freizulassen und nur des Landes zu berweisen.

Samori floh. Er war nun zunächst in allen Bestländern unmöglich geworden, da der Auf seiner Schandtaten, Schicksle und seines Charakters als eines ganz gefährlichen Buschräubers sich alsbald über das Land verbreitete. So entssoh er denn nach Often und vollzog den Umschwung, der ihm allein wieder zu Macht und zu Ansehen verhelsen konnte: er begab sich unter die Schülerschar eines angesehenen kriegerischen Apostels seiner Religion und erwarb sich bei bessen Rügen und Unternehmungen dessen zreundschaft und Bohlwolsen. Leiber vermochten mir die Leute in Torong und Konian den Kamen dieses anscheinend seinerzeit sehr angesehenen Mannes nicht zu nennen, aber die Angade Vingers, daß der mohammedanische Lehrer Samoris Sori Jbrahim oder Tode Viragin oder

Dagegen wußten meine Berichterstatter sehr wohl zu erzählen, daß Samori unter dieser Maske und unter dem Schute seines Belehrers sein Handwert eines Buschränbers fortsetze und unter der Schülerschar des fanatischen Apostels einen Zweigverein sür Kaubmord gründete. Eines Tages nun, als der weise Frömmigkeitsprediger dahintergekommen war, wie die Sache stehe, soll er Samori haben auf den Boden werfen und ihn auspeitschen, dann sich aber von seinen Bersprechungen der Besserung haben betören lassen. In In gleicher Nacht aber samweite Samori alle seine Spießgesellen, alle nahmen Pserd und sonstigen Besih mit, und damit jagten sie so schnell wie möglich von dannen. Samori leitete den Zug seiner alten Heimat, der Stadt Vissandugu, zu. Er war angeblich der erste, der in diesen süblichen Ländern Pserde einsührte. Mir wurde das überall, von Kantan bis nach Liberia, einstimmig versichert.

Man mag sich also ben Einbruck vorstellen, den er mit seiner Kavalkade und seiner stattlichen Macht hervorries, und man wird es ohne weiteres verstehen, daß er zum Herrn der Stadt gewählt wurde, ohne daß man weiter nach seinem etwas dämmerhasten Ursprunge, seinem früheren Leben oder nach der Methode, die ihm zu seinem Ansehen verholsen hatte, fragte. Seine Macht ver-

startte sich auch hier wieber, inbem er tleine Dialli (Bantelsanger) und Mania (arme Leute) bestach und sich so in der breiten Schicht ber Bevöllerung eine gewise Bopularität erwarb.

Als seine Macht solcherart genügenb gewachsen war, rief er eines Tages alles nach Bissanbugu, wo heute noch ein 15 m messenber Tumusus an seine Greueltat erinnert. Er rief alle Häupter ber Städte und Hamilien Torongs zusammen und stellte zu ihrem Entsehen biesen guten, aber schwerfälligen Bauersleuten die Inappe Frage: "Wer ist der Natter aller jungen Leute in Torong?"
— Man vergesse nicht: Samori war nun angesehen und wohlhabend, als Herr von Bissanbugu geachtet und als Führer seines, vorzügslich durch Keiterei ausgezeichneten, kleinen Heeres außerordentlich gefürchtet. So kann benn die Antwort nicht verwundern, die vielleicht zögernd dem späteren Almami zuteil ward: "Du bist Bater und Autter von Torong!"

Dann kam bie ganze Brutalität bieser rohen Buschrünberseele zum Durchbruch. Samort erklärte: "Wenn ich Bater und Mutter Torongs bin, dann sind die anderen alten Leute hier übersküssig."

— Und er ließ alle diese Leute totschlagen und am selbigen. Orte in einem Massengrade verscharren. Wan muß erfahren sidsen, wie tatsächlich in diesem Lande der Familienälteste ein omnipotens ist, wie abhängig alles Getriebe von seinem Willen und Bollen ist, wie es versiehen zu können, wie diese grauenvolle Mordtat das ganze Torong verwaisen konnte. Die Erschütterung solcher Art hätte in einem nordischen Lande den Zusammenbruch der Macht des Thrannen zur Folge gehabt. Hier war das Gegenteil der Fall. Hier spielte der gemeine Staatsstreich dem Despoten unbeschränkte Macht in die Hände. Balb war Samort derr von Torong und Rordbonian. Diese Frundlage seiner Macht schuf er, als er etwa 33 Jahre alt war, also äum Jahre 1873.

Alle weiteren historischen Daten sind von Binger zusammengetragen, der genau angibt, wie er, von Stufe zu Stufe steigend, sein Reich gründete. Bir seben ihn als einen Flüchtling auf dem Rudzuge vor der endlich gegen sein Treiben ausgebotenen französischen Armee wieder in Torong einziehen und nun auf dem setzen Plünderungszuge das Land und den Süden von Grund aus vernichten. Diese ganze Erscheinung, die es vielleicht Frankreich vereinsacht hat, den westlichen Sudan zu binden — denn infolge ihrer war das Land ausgehumpt und ausgesogen, matt und schlapp — ist aber nicht nur von diesem Gesichtspunkte aus interessant. Rehmen wir Samori als Thous und die Quintessen seines Schaffens und

Wirkens als Beispiel für anderes, so bleibt die Schlußsolgerung übrig: er entstand, warb groß und verging als Näuberhauptmann. Seinem Reiche, einem großen unter den ausgedehntesten des Sudan, war und ward nie ein anderer Gedanke zuteil, als der des Räuberlebens. Als der Mann klein war, war er ganz gemeiner Buschäuber, als er groß und reich war, Sklavenhändler en gros und en détail. Er hat nie etwas anderes organisiert als Räuberei, und wenn man historisch so gerne mit dem Sahe: "Bem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Berstand" spielt, wenn man immer wieder auf den Persönlichkeitskultus zurüdversällt und in der Entwidlung großer Schöpfungen das Bindeglied von Rachtentfaltung und Gedankenvertiefung sieht, so sei hier wieder einmal ein krasses Beispiel dem Fantasiegalopp solcher Gedankenspielerei zwischen bie Beine geworfen.

Kulturwibrig war der Beginn dieses Buschreden, kulturwidrig die falsche Ausspielerei des Gläubiggewordenen, kulturwidrig sein endlicher Machtausdau. Mir ift es wichtig, diese Erscheinung des Almami charakterisert und verstanden zu sehen, denn im Bersauf dieser Reisearbeit ist das Werden und Bergehen großer Bölker und Staaten, den Kulturgemeinschaften und Nationalitätenbildungen zu vergleichen und zu bedenken. Unwilkfürlich wird der Gedanke auftauchen, die großen Gestalten und Ereignisse der Bergangenheit mit den gleichen Borgängen gegenwärtiger Zeit in Parassele zu stellen und vielleicht auch Schlußfolgerungen für die Rukunft aus solchen Tatsachen zieben zu können.

Und hier sest meine Warnung ein. — Die Geschichte Samoris ift nichts als ein Ausdruck der Jämmerlichkeit der Kultur- und Rationalitätenbildungen auf einem unreisen Volksdoben. Wenn wir in der der Geschichte gewidmeten Arbeit dem Gange der Ereignisse durch die Jahrhunderte solgen, werden wir sehen, daß in diesem Tell des Sudan die höhere Kultur im Rorden einzog, die Volkstraft allmählich nach Süden stronte, daß aber die Kultur bieser Berschiedung des Krastreichtums nicht zu solgen vermochte. Im Süden gewann daher endlich die Idee der Großtaatenbildung, gänzlich dar allen Kulturgehaltes, Gestalt, und die Ausdruckssorm bieses hohsen, nur in Wachtluch sich doorwentierenden Cedantens ist das Reich des Almami.

Das Gelänbe gewann auf biefem Marsche mehr und mehr an Interesse. Aurz nachbem wir am 9. Februar Bissanbugu verlassen hatten, stiegen wir die erste Querwelle von grauem Granit hinan und sahen bann von rechts die erste Bergwand näher heranfommen, an deren Fuß das Dorf Farabana sag. Als wir diese passiert hatten, gall es, die etwa 100 m hohe Stuse emporantimmen und dann befanden wir uns auf der zweiten Terrasse die etwa 30 m tiesen Einschnitte deben dahinlies, aber durch die etwa 30 m tiesen Einschnitte der zum Uossa-Wilo absließenden Bäche vielsach gegliedert war. Hier schon tauchten nach Westen zu höhrer Ersbebungen auf, die aber der Landschaft den Eindruck der Hochebene nicht zu rauben vermochten. Erst als wir uns dem Uossabassach näherten, versor sich dieser Charaster. Bor uns entwicklen sich kulissenztig dreinschaft den Küden, und als wir in Fabasa ankamen, war das gesamte Bild so verändert, daß ich beschloß, zwei Tage dem geographischen Studium des Geländes zu widmen.

In bem recht behaglichen Lager von Fabala, dessen Ches übrigens triechend hössich, aber offenbar von ausgesprochenem Uebelwossen beseelt war, verbrachten wir dann den 10. und 11. Jedruar mit allerhand interessanten Neinen Unternehmungen, die darauf hinausliesen, die Natur, und wenn irgend möglich, auch die Borgeschichte hiesiger Gegend etwas auszuklären. Während dieser Tage gewann ich durch einiges Umherpitgern und Peilungsarbeit das Material zu meiner Stizze, der einige Worte der Erklärung beigesügt werden mögen.

Der auffallenbste Punkt war ein von mehreren Seiten aus sichtbarer, im Osten gelegener Granittops, ber die ganze Gegend beherrschte, und bessen battere Gestalt durch ein Gemälde Ransens recht wirksam dargestellt werden mag. Dieser einsame Kopf erwedte mein Interesse um so mehr, als ich mit dem Fernglase schon aus großer Entsernung einige Bertiefungen oder Höhlen in den schroff absallenden Wänden wahrgenommen hatte, die aus der Ratur des Gesteins schwerz zu erklären waren und aus Menschenarbeit schließen ließen.

Bu biesem trohig über die nach Osten hin sich weit ausbehnende Ebene schauenden Punkte führte uns demnach unser erster Spaziergang. Richtig entbeckte ich auf der Difetie des Hügels denn auch allsogleich eine "heilige" Opserstelle, an der in alter Zeit jährlich unter Hühner- und Reisopsern die Zukunst befragt wurde. Das Dorf Fabala hatte vordem unten (im Osten) in der Ebene gelegen und nicht, wie jeht, im Besten des Eranittopses. Und in dieser Zeit war Fabala die Haupstadt eines alten Königreichs gewesen. Es wurde nun heimsich die ausgeschichtete Steinmasse auseinandergenommen und einiges von dem im Innern gefundenen Opfergut für das Museum entwendet. Es bestand in Eisengeld, eisernen Pfeilspihen, Messingringen, eisernen Hadenblättern usw. Dazwischen gemengt waren große Mengen von Reis und weißem

Bühnergefieber.

Sierauf ichritten wir gur Untersuchung ber Sohlen, von benen leiber nur einige auf ber Norbfeite befindliche erreichbar maren, ba bie iconfte ber Beftfeite gu boch lag und ber Aufftieg gu ihr über eine Steilmand geführt hatte. Diefe Boblen maren baburch bemertenswert, bag fich im Innern ber Ausbauchungen febr tief hineinführenbe und offenbar funftlich bergeftellte Bohrlocher fanben, bie ben gleichen Ranalen unferes Bulveriprengverfahrens abnlich. aber im Durchmeffer weiter gehalten maren. Die boblungen boten feinerlei anderen Inhalt als Lojung irgenbeiner Spanenart, febr viel Guano und einige unbebrutete Gier. Gludlicher mar ich im Auffinden von Reften alter Anfiedlung, als ich am Ranbe bes Ropfes und oben gwifchen ben beiben Spigen in ben bon Erbe gefüllten Sier fanben wir reichlich Topf-Relanischen nachgraben ließ. icherben, und gwar betreffe ihrer roten garben fowie ber Biermufter, mit benen fie jum Teil bebedt maren, von Sarbe und Mufter verschieben, wie fie bie Topfereiprodutte ber heutigen Bewohner biefer Gegend und über bas Gub- und Rorbland hinaus auszeichnen.

Bang anberer Urt maren bie Sugelruden, bie fich im Norboften von Rabala erhoben. Es find auf meinem Kartenblatte vier folche bargeftellt. Sie befteben aus jenem eigenartigen Gemenge bon Riefeln und eifenhaltigem Lehm, aus Sanbfteingemenge ufm., bas ich nun icon oftmale ju ermahnen batte. Man tonnte auf ben Gebanten tommen, fie als machtige Tumuli angufprechen. Aber bier, im Busammenhang mit ben anberen jugeborigen Gigenichaften einer genugenb charatterifierten, geologisch flaren Sanbichaft, icheint es mir naberliegenb, ibre ichlichte Raturlichteit nicht gu bezweifeln. Benn man auf bas Rugelgerolle, bas bie Oberflache bebedt, hinweist und behauptet, bies fci ein Beweis für tunftliche Aufschüttung, fo muß ich bemerten, bag bie lateritartige Berfetung biefer Oberflachen genau mit ben Ballen- und Bombenbilbungen übereinstimmt, bie ich auf ben Ebenen bon Belebugu gefunden und als für jene Begend charafteristisch bezeichnet habe. 3ch muß alfo verschiebene frangofifche Freunde, bie biefen Ericheinungen fulturelle Bebeutung gufchreiben wollen, warnen, fich in biefer Richtung allzu großen Soffnungen binzugeben. —



Bergftode ber weftafritanifchen Aufwolbung



Safel 14.

(geg. von Grin Manfen.)

in Ronian und Nordliberia.

POLVEST Allegation Uebrigens werben auf unseren Kartenblättern die Berhältnisse um so selbstwerständlicher, als die Hügel hier die charafteristische Basserscheibe zwischen den Zuklüssen zum Jamanuku und denen zum Uossa darftellen.

Alls wir am 12. unseren Marsch fortsetzten, empfanben wir eine Steigerung in ben Beschwerlichteiten bes Landes sehr unangenehm. Die Konglomerat-Kulissen wurden mächtiger und länger, am ausgesprochensten zwischen ben Bächen, die zum Diassa abstolsen; es tauchten im Süben mächtige Berglinien auf; der himmel zeigte ein immer unfreundlicheres Gesicht. Dier die Uebersicht für die meteorologischen Ereignisse bieser Tage:

- 8. Februar 08. Nachmittags schwere Luft, etwas Wolken.
- 9. Februar 08. Mittags schwere Luft, um 2 Uhr im Guben eine Bollenwand.
- 10. Februar 08. Mittags schwere Luft, um 2 Uhr im Süben eine wuchtige Wolfenwand, und von 8 bis 10 Uhr abends Nieberschlag, leichter Regenschauer, offenbar Rest von zerteilten Gewittern, benn er kam aus bieser Richtung.
- 11. Februar 08. Mittags um 12 Uhr Aufsteigen von Gewitterwollen im Suben, um 3 Uhr starte Berbunkelung und erster Donner, 1,44 bis 1,6 Uhr Gewitterregen bei schwachen Entsabungen.
- 12. Februar 08. Mittags stärkere Aufgrauung des himmels von Süden her, den ganzen Rachmittag, entsprechend unserem Borrüden, zunehmende Schwüse. Um 4 Uhr 20 Minuten, also kurz nach unserem Eintreffen, Riedergang eines schweren Tornado, der dis 1/37 Uhr währt und dann in einen bis in die Nacht anbaltenden Regen übergebt.

Bir erlebten also am 10. Februar, nach einer Pause von etwa brei Monaten (wir hatten seit dem Betreten des afrikanischen Kontinents überhaupt nur einmal, am 15. (?) November, ein bereinzeltes Gewitterchen beobachtet), den ersten Regen, der uns wie eine gottbegnadete Erfrischung vorkam. Die interessantellen Momente der derzeitigen meteorologischen Berhältnisse mögen hier gleich in einigen Worten erwähnt werden. Die Reise war insosen sietech in einigen anteren erwähnt werden. Die Reise war insosen interessant, als wir das Einsehen der Regenzeit an mehreren Puntten wenigsiens annähernd feststellen konnten und somit für die regionale Berteilung aans hübsiche Beraseichsmomente erhielten.

Die Gewitter entwickelten sich stets auf ben höhen ber Basserschete zwischen ben nach Süben sließenben Gewässer und ben nach Norben entströmenben Rigerzussussissen. Solange wir nörblich bieser Basserscheibe waren, tiegen sie von Siben auf, sobalb wir

in Boola (alfo fublich) waren, bis jur Rudfehr nach Beela faft

täglich (mit und ohne Entlabung), im Rorben.

In Kankan scheint (bie Angaben meiner bortigen Freunde waren allerdings nicht ganz genau) ber erste Regen erst einige Tage nach dem 12. Februar eingetreten zu sein. Die Zahl der Riederschläge dis zu unserer Rüdkehr, nach der wir ein Gewitter erlebten, betrug nur sechs. — In Sigirri traten Ende Februar einige Gewitter auf, dann war die sogenannte "kleine Regenzeit", die dem starken Anheben der Regenzeit im Sudan entspricht, zu Ende. In Bamato siel dagegen kein Regen, kein Tropfen zwischen dem 10. November 1908 und dem 17. April 1909. Dieser letzte, ein Rachmittagsregen des 17. April, war leicht. Er kam ebenso wie ein leichtes Rachmittagsgewitterchen am Wontag, den 4. Wai, von Rorden her.

Leiber war unfer "Logis" in Garantumma recht traurig, unb als ich, an ber Tur unferes jammerlichen Guttleins figenb, noch meine geographischen Tagesaufzeichnungen ichwarz nachzog, fegte mir ein unfreundlicher Bind bie Grublingsperlen bes Regengottes über ben erhipten Leib. In biefer Durchnaffung fowie in bem Berweilen in bem Erbgeruch beim Sohlenausgraben (bei Fabala) febe ich bie Brabifponierung für bie Rrantheiten, benen ich in Balbe anheimfallen follte. Bunachft marfchierten wir allerbings in großer Gemächlichkeit am folgenben Tage nach Rarawani ober Reruane (letteres bie frangofifche Schreibmeife). Es war ein gang wundervoller Marich, nicht fo anstrengend wie die borbergebenben und reich an lanbichaftlichen Genuffen. Balb binter Garantumma paffierten wir bas Gonontobatal, bas infolge feiner munberbollen Urwalbregetation echt westäquatorialen Charafter trug; und biefer wurbe noch baburch vertieft, bag beute infolge bes geftrigen Gewitterregens bie Ratur triefte; auch berbreiteten einige üppige, blutenüberfate Buiche berauschenben Duft, und in ben Zweigen flotete jener befannte Bogel Beftafritas, beffen langgezogene, in regelmäßigen Abstänben wieberholten Tone. melobifch ichlagenben ichweren Baffertropfen abnlich flingen.

Darauf war bas Gelände frei von ben Eisenkonglomerat-Kulissen, auf ben Begen trat reiner Quarz aus, wir schritten über langgestredte, sanftgebogene Rüden, und immer näher von sints heran trat die klobige, langgestredte, in scharfer Kontur abschneibende Rasse bes Guégebirges. Die Beiler waren gar ärmlich und, wenn auch zuweilen unter mächtigen, seit Urzeiten angepstanzten Bäumen gelegen, gar klein, jedoch waren die Menschen freundlich und entgegenkommend, benn es waren ganz junge Ansieblungen befreiter Sklaven, die im harten Frondienst eine ernste Schulung zu angenehmer Bescheibenheit durchgemacht hatten. Sie erklärten mir gerne die Beziehung der Höhen und Gewässer, so daß ich eine gute Borstellung gewann, und in dem Augenblick, als auch zur Rechten am Horizonte zackige Gebirgskonturen erschienen, ward mir klar, daß diese Scheibemauer jenseits des Milo liege, und wir konnten somit nicht allzu weit vom heutigen Reiseziele Karawani entsernt sein.

Der Miso tritt oberhalb Karawani mit einer etwa 5 ober 6 km breiten Tassose aus bem selsigen Gebirge ber Basserschiede Fisigen Gebirge ber Basserschiede Fisigen Gebirge ber Basserschieden Sudan und Bestafrika heraus. Die westliche Höchenlich heißt Gus oder Guen, die östliche Turru. Bet Karawani nun össent sich die Talbreite noch ganz bedeutend und gibt einem herrlichen, östlich des Miso sich ausbreitenden Becken Raum, in dessen Mitte ein herrlicher Plat sür derndung und Erhaltung eines karawani. Es ist ein herrlicher Plat sür Gründung und Erhaltung eines starten und wohlzuberpstegenden Gemeinwesens. Und so erklätzt sich aus dieser Lage, daß das, was Mussabge sür das sübliche, Karawani sür das nörbliche Konian gewesen ist. Nur ist es bezeichnend, daß Mussabgu, trozdem es süblich lag, die Hochburg eines sanatischen Flam ward, während Karawani anscheinend stets Sont-nke (Seiden) beherbergte.

Der Milo selbst enttäuschte uns etwas. Wir glaubten die Eingeborenen richtig verstanden zu haben, indem wir ihre Angaben bahingehend beuteten, daß hier Wassersselse vorhanden sein müßten. Allerdigs ward mir das beim ersten Anblid des Tales sogleich sehr unwahrscheinlich, und als wir dann, um die Sache zu prüsen und um ein Bad zu nehmen, zum "Flusse" heradstiegen, wurde die Berechtigung der Stepsis erwiesen: ein Flügden von nicht mehr als 15 bis 20 m Breite, lief der unscheindere Milo etwa 15 m unter der Userböschung zwischen Sandsteinen recht beschauslich dahin. Er zeigte auch nicht annähernd so viel Charakter und so viel Sonderheit wie der St. Paul-River, den ich wenige Wochen später weiter im Süden kennen kernte oder wie bessenssisse Logo und Lossa. Mit Geringschähung wandten wir dem langweilsgen Gesellen den Rücken.

Da bie letten Tage recht anstrengenb für Pserbe und Mannschaft gewesen waren, beschloß ich einen Ruhetag einzuschieben, benn nachher galt es schnell bas Gebirge zu überschreiten und bie Grenze zu erreichen. Klang boch jett schon manches Bort von Umkehrwünschen und Urwaldgesahren, Schwierigkeiten im Gebirge und Kämpsen mit den wilden Tomma, — was alles einen peinsichen Beigeschmad hatte und nach Trägerslucht roch. Richtig waren auch einen Tag später schon vier Leute "verschwunden", und ich bin sicher, daß ein weiterer Ruhetag uns gänzlich aller Träger entblößt hätte. Und doch wurde mir das Ausbrechen von Karawani recht schwere.

Als ich am Bormittag nach unferer Ankunst alle Einzelheiten bes Sepäcks gewohnheitsgemäß revibierte und die Pferde besichtigte, entbedte ich, daß mein armer Gaul einen start aufgeribenen Riden hatte, also weitere Dienste als Reitter sürs erste sicher nicht zu leisten imstande war. Als ich das mertte, besiel mich eine gewisse Bellemmung, und eine Blutwelle zuckte mir, hervorgerusen durch biesen kleinen Aerger, durch den Kopf, die mich sogleich vermuten ließ, daß ich sür Fieber oder sonstige Krankheit gut vordereitet sei. Alse Gegenmaßregeln kamen zu hokt. Koch am gleichen Wend wurde mir das Sprechen und Schluden schwerer, und als ich mich um 6 Uhr niederlegte, trat ein sehr schwerze, und als ich mich um 6 Uhr niederlegte, trat ein sehr schwerzes Fieber ein. Als ich noch dor dem Berlieren des Bewußtseins eine Wessung vornahm, eraab sich eine Temberatur von 42.5°.

Damit ift bann ein absoluter Schnitt für mich eingetreten. Bon bem Augenblid an befand ich mich mabrend vier Tagen entmeber im Delirium ober in absoluter Stumpfheit. 3ch felbft weiß bon ben Tagen nur noch fehr, fehr wenig, - fo viel wie nichts. Sie find aus meinem Bewuftfein weggewischt. Aber ber trampfhaft burchgeführte Bille, vorwarts gu tommen, blieb lebenbig, und wenn ich auch nur turge Mariche gu Ruft und in ber Tipona machen tonnte - fpater wurde ich nämlich auf Ranfens freundliche Beranlaffung getragen - fo ließ ich boch mit Sicherheit vorruden. Die ichwierig bas Gelanbe mar, und welche Anftrengungen ber Uebergang über ben Guen für Leute und Pferbe bebeutete, werbe ich bann erft fchilbern tonnen, wenn ich ben Rudmarich beichreibe. Im übrigen weiß ich, bag ich nachts alle möglichen febr fchmerglichen Traume batte, und bag ich mich tagsuber frampfhaft bemubte, ein bergnugtes Geficht gur Schau gu tragen, weil bie gurcht nicht bon mir wich, bag etwa bie Leute biefe Situation nupen tonnten, um auszureißen und fo ber gefürchteten Reise nach Liberia gu entgeben. Bie ich aus meinen Tagebuchern erfebe, habe ich fogar Rombak- und Aneroid-Aufnahmen gemacht und berichiebentlich gebeilt; bag aber folche Arbeit feinen Bert haben tann, berfteht fich bon felbft.

Zum vollen Bewußtsein kam ich erst wieder am Tage nach der Ankunst in Beela, und zwar am 20. Februar. Am 19. machte ich mit Nansen bei den hier stationierten Regierungsbeamten einen Besuch und soll mich hier so seiblich benommen haben, daß die herren nichts von meinem Zustande verspürten. Charakteristischerweise trat sogleich eine Besserung in meinem Besinden ein, als ich von einem der Herren die beruhigende Nachricht erhielt, daß — wenn meine Träger außreihen sollten — hier in Beela neue Mannschaft ausgebracht werden könne. Da wich es wie ein Alb von mir und — einen Tag später hatte ich meine Gesundheit wiedergewonnen, wenn ich auch noch schwach war. Ich sonnte sogar meine geschästlichen Berhältnisse ordnen und mit den außerordentlich stebenswürdigen herren der Regierung, herrn Lürette und Eupotseannin, einige reizende Stunden verdringen.

Um 21. Februar brachen wir nach Bogola ober Boola auf, bas wir am 22. Februar nachmittags erreichten. Das burchwanberte Land war mehr hybrographifch als orographisch interessant. Seit wir bas Guengebirge paffiert hatten, befanben wir uns im Abmafferungsgebiet bes Sanfarani. Und bas Quellgebiet biefes Fluffes war es auch, bas wir junachft hinter Beela burchwanderten. Erft gegen Mittag überschritten wir am 21. Marg ben Boreani, einen 3 m breiten Bach, und bas mar ber erfte Bufluß jum Ferebuguba. -Damit hatten mir bie meftafritanifche Baffericheibe gwifchen Riger und Ruftenfluffen erreicht. Die famtlichen, febr gabireichen fleinen Bache, bie wir nun bis Boola querten, ergoffen fich bie erften in ben Ferebuguba, bie anderen in ben Guan, welche beiben fich gu bem Sauptstrome ber Elfenbeintufte, ber Saffanbra, vereinigen. Boola felbit liegt im Guantale. Muf bem Rudmariche fiel mir besonders auf, bag bie Baffericheibe zwischen Guan und Fereduguba viel ausgesprochener bervortrat als bie zwischen Rereduguba und Santarani - wenigftens auf biefer Strafe.

Es ist ein anziehendes Bilb, das sich ben Reisenden eröffnet, wenn sie, von Norden kommend, an den Rand des breiten Guantales treten. Außerordentlich massige Berge, hier und da gekrönt von zackigen Sandsteinwänden und bis weit hinauf in allen Einschnitten ausgefüllt mit hochaufstredenden westafrikanischen Baldbeständen, steigen neben den Tälern empor, und bei dem wirren Durcheinanderrinnen der regellos verteilten Seitentäler des St. Paufstiver ober Diani (wie ihn die hiesigen Eingeborenen nennen), ist

es tein Bunber, wenn bas Auge gunachft teine Gefehmäßigteit im Aufbau zu entbeden vermag.

Mir ging das herz auf bei diesem schönen Bilbe, und ich war bon ganzem herzen froh, dieses Land haben aussuchen zu tönnen. Auch als später Krankheit und andere Schwierigkeiten, Mübigkeit, fomplizierte geographische Ausnahmearbeit und Aergernisse mit den düsteren Eingeborenen zusammenkamen, um uns die Reise und den Ausenthalt nach Möglichseit zu erschweren, verließ die freudige Anspannung der Rerven uns nie, wir waren sehr glüdlich in diesem Lande, und wenigstens ich habe nachher mit schwerem herzen Abschied genommen, als wir zu der so unendlich viel einsörnigeren Steppe des Sudan zurüdkehrten.

Nach ber Bereinbarung bon 1902 ift Boola ber Greng und Rollpoften bes frangofifchen Machtbereiches, und wenn alles feinen bon Ratur und internationaler Uebereintunft bedingten Beg ginge, wurde bas Land jenfeits Boolas auch ber Republit Liberia gu-3ch werbe Belegenheit haben, auf bie etwas verwidelten und fehr mirren Berbaltniffe, in bie mir felbft burch ben Bufall hineingespielt murben, naber einzugeben. Sier will ich nur einige einleitenben Borte gur Erflarung bes Sachverhaltes und ber Bebeutung Boolas einschieben und bon bornberein betonen, bag ich weit entfernt bavon bin, ber auslandischen, bier etwas energisch porgebenben Rolonialpolitit auch nur ben geringften Bormurf gu machen. Benn England und Frantreich bon Sierra-Leone und bem Suban aus allmählich bie Grenze ihres "Intereffengebietes" immer weiter nach Liberia binein verlegen, fo halte ich bas fur burchaus gunflig im Sinne ber internationalen Rolonisation Afritas. Denn Liberia ift, als Staat betrachtet, ein fo jammerliches, unvolltommenes Gebilbe, ein fo ungludfeliges Berrbilb unferer norbifden Rulturauftanbe, bag es mir gang und gar nicht geeignet ericeint, neben ben europäischen Rolonisatoren eine Rolle als besitzenbe und bermaltenbe Macht zu fpielen. Gur Europa und biefes reiche Land Liberia wirb es gut fein, wenn bie Grofmachte fo balb wie moglich eine Reugestaltung ber Berhaltniffe berbeiführen.

Boola liegt also ofsiziell als lette Station bes französischen Regimes an ber Grenze ber Wildnis, und seine Eigenschaft als Zollstation verleiht ihm einen ganz besonderen Charakter und einen ganz eigenen Reiz. Denn damit ist die Bedeutung, die Boola mit seinen Donnerstag-Märkten schon von altersher hatte, noch wesentlich gehoben worden. Das A und Z bes Handels in Boola

biktiert bie berühmte Kolanuß, bas allbeliebte Schleder- und Reizmittel bes Suban, bessen Genuß bem Tabaklauen an bie Seite zu stellen, aber überaus appetiklicher ist.

Die Kolanuß wird nur in Bestafrika angebaut, und zwar in der Baldregion. In dieser Baldregion wohnen im allgemeinen nur jene, durch verkehrsseinblichen, jeder Berührung mit der Außenwelt abgeneigten, mürrischen Sinn ausgezeichneten Stämme, die ihr Heimatland nie verlassen. Um zu seiner Kolanuß zu kommen, muß der Sudanneger selbst den Süden aufsuchen, und so kommt es, daß sich einige vielbegangene Staßen gebildet haben, auf denen die Djulla, die sahrenden Kaussenen elsen gebildet haben, auf denen die Djulla, die sahrenden Kaussenen allem haben), aus dem Rorben selst denn das will der Bestneger vor allem haben), aus dem Rorben herunterbringen um dasür Kolanüsse nach dem Korben auszuführen. Sie kommen mit Eseln, seltener mit Ochsen als Tragtieren nach dem Süden. Sie selbst überschreiten die Grenzstation Boola eigentlich nie, ja der größte Teil führt seine Transaktionen in Beela aus, und viele vollziehen das Tauschgeschäft, wenn auch natürlich mit weit geringerem Außen, sogar in Kansan.

Den Zwischenhanbel zwischen Kantan und Beela einerseits und bem Kolalanbe andererseits haben die Konianseute, die Konianse, in Händen. Diese dringen weit in Liberia ein, sehen sich auch wohl in den weltverlassenen Dörfern der Tomma usw. sest und bringen die Kola mach Boola, Beela und Kantan in Rückenhucken auf den Markt. Sehr interessant ist es, daß die Konianse noch ein anderes Zahlungsmittel in Umsah dringen, nämlich zwei Sorten von Eisengeld. Die Bölser des Urwaldes, des Tusorro, wissen die Metalle nicht zu gewinnen, oder vielmehr, es scheint im eigentlichen Balblande sein abbauwürdiges Material vorzusommen, woran das Koniansand dagegen sehr reich ist. Salzbarren und Eisengeldorten sind die wichtigsten Tausschattle; Stosse spielen erst in unserer Keit eine auch nicht sehr bervorragende Rosse.

Solche Donnerstagsmärkte sind start besucht. Hunderte von Menschen tommen zusammen, die Konian und Tomma bringen Kola und Palmöl aus dem Süden. Die Sudantausseute, Reger, ja in neuerer Zeit sogar Mauren und wiederum Konianke, bringen Salzbarren, Eisengeld und Stoffe aus dem Korden. Zwischen Boola und dem französischen Konian sitzt die Zollspinne und alles, was nach Norden sein Kola oder sein Palmöl trägt, muß bezahlen. Diese Zolleinnehmer bringen Frankreich ein schönes Stüd Geld ein. Wenn ich nicht irre, beträgt der Zoll für die Einsuhr nach Konian für 1000 Kolanüsse 10 Kr. was für 20 kg Kalmöl 1,50 Kr. Da

nun die Last, je nach Schwere der einzelnen Exemplare zwischen 2000 und 3000 Stüd beträgt, so bringt jede Last Kolanüfse etwa 25 Fr.

Bir wollen biefen Sanbel noch ein wenig weiter verfolgen unb uns ben Gewinn anfeben, ben bie fleinen Rolabanbler erzielen. Man gabit in Boola für 2000 Rola (nach eingeborener, alfo 1600 nach unferer Urt gerechnet) etwa 40 Fr., ber Boll beträgt etwa 20 Fr. Der Trager ber Gingeborenen (Stlave) ober er felbft berbraucht von Boola bis Bamato in 3-4 Bochen taum mehr wie 3-5 Fr. an Rahrungsmitteln, alfo tommt er in Bamato bei einer Musaabe bon 65 fr. mit 1600 Rola an, bie einen Bert bon minbeftens 100 fr. reprafentieren. Dazu tommt als Musgleich für bie Musgabe ber Gubmanberung und als weitere Ginnahme ber bobere Bert bes Barrenfalzes in Boola, fo baß gegenüber ca. 70 Fr. Musgabe ca. 140 Fr. Bertaufswert fteben. Allerbings erfolgt im Suban noch ber Marttgoll. Der Inhaber eines Rolavertaufs. ftanbes, b. b. jeber Berläufer gablt an bie Regierung etwa 20 Centimes Tagesabgabe, und jeber, ber einen gaben hat, bro Tur und Monat 10 gr. Ber bagegen feine Laft unter ber Sanb an Detailliften abfest, fpart biefe Musgaben. Dafür verliert er aber auch bie Einnahmeerhöhung von 20 und fogar 25 Centimes für große und gang große Eremplare.

Gegenüber bem Sauschen bes Zolleinnehmers von Boola, innerhalb ber Zollgrenze, aber hart neben bem großen Markt, bezogen wir am 22. Februar 1908 unser Lager. Bifbegierig schauten wir über bas Marktgetriebe hinweg zur Bergwelt Liberias hinüber.



Auf dem Grengmartte Bogola ober Boola. Stige bon Grip Ranfen.

#### Uchtes Rapitel.

# Erste Urwaldwanderung.

**W**ir waren nun an der Grenze bes ersehnten Waldgebietes angetommen, aber fo außerorbentlich gludlich wie unfer Befühl, war unfere Gefamtlage nicht. In Rantan fowie in Beela, wo wir mit ben Regierungsbeamten bie Reise über bie Rollgrenze ins liberianische Gebiet besprochen hatten, hatte man une barauf aufmertfam gemacht, baf bie Bevölkerung biefer ganber nicht gerabe abfolute Garantie fur unfere Sicherheit biete. Bir murben jebenfalls barauf hingewiesen, bag wir nicht forglos fein burften. 3d hatte barauf geantwortet, bag uns als friedlichen Leuten, bie Steine, Mitteilungen über Sitten und Gebrauche, Ethnographita und Schmetterlinge fammelten, viel weniger Gefahr brobte, als ben herren bes Lanbes biesseits und jenseits ber Grenze, und ich berief mich auf meine Renntnis ber Balbbolferart und barauf, baß bie Eingeborenen aller Rolonien ben Forschungsreifenben frember Rationalität ftets lieber feben, als bie ihnen felbst vorgefette Behörbe. Und bas warb mir auch bon ben herren unbebingt gugegeben.

Ich erachtete biese Gesahr nicht groß, eine zweite, bie wir leiber kennen sernen sollten, kannte ich nicht, und die britte, bie

ich fehr wohl tannte, bereitete mir genugend Sorge. Diefe lette Sorge berurfachte mir bie Ungft unferer Leute por ben bofen Menschenfreffern. Leiber bernahm Rarimacha eine Unterhaltung barüber und, wenig begabt mit ber Rraft bes Mutes, batte er nichts Giligeres zu tun, ale mit ben anderen bon ber Unterhaltung gu iprechen. Und bas batte jur natürlichen Folge, bag am Abenb, als wir zwifchen Beela und Boola lagerten, eine Abordnung von Tragern ericbien, eine icone Rebe mit hinweis auf wenig Rahrung am heutigen Tage und voraussichtliche Fortfetung bes Mangels im fernen Guben anhub und mit ber Erflarung, man ginge boch mobl nicht blok nach Boola, enbete. Da ber Sprecher, fonft ein gang famofer und bei uns beliebter Dann, einen recht unbericamten Zon anichlug, fo berfuhr ich nach Buidrecht, iprang mit einer Rute auf ihn gu und hieb eilig auf die hinterfeite ber fo fcnell wie möglich auseinanderftiebenben Meuterer. Da ich bagu noch einige, allen befannte Scherzworte fallen ließ, fo entftanb baraus eine große Fröhlichkeit, und ba biefe einmal erreicht mar, fo mar fürs erfte jebe üble Stimmung befeitigt.

Ich war mir aber sehr wohl barüber klar, daß die gute Stimmung nicht lange vorhalten würde, und daß es hier unbedingt hieß: Eisen hämmern, so lange es glüht. Einen Tag blied ich nur in Boola, ordnete noch in berselben Nacht die Lasten und brach am 23. Februar 1908 zum Weitermarsch nach Süden auf. In bieser einen Nacht waren aber schon zwei Leute entschwunden. Karimacha, bessen Schwahhaftigkeit und Angstgesühl ich am meisten sürchtete, ließ ich als herrscher des Lagers mit genügendem Personal zurück, und dann ging es ein Seitental des Guan auswärts in das Gerßegebiet. Denn die Gerße waren als weniger bösartig, ihr Land weniger schwer zu bereisen, geschildert, und berart wollte ich den Leuten von der Leichtigkeit des Reisens hier unten einen Beweis erbringen.

Die Landschaft bot am ersten Tage ein klares Bilb: rechts und links Höhenzüge, aus beren Falten die zum Guan (also der Sassandra) abftießenden Quellen hervortreten. Benig bemerklich machte sich aber auch hier die Basserschede zwischen den Guanund den Logoja-, also Diani-St. Paulszusklüssen. Uenso selbst, unser erstes Lager, war eigentlich noch allzu nahe dem großen Marktplat Boola gelegen, um irgendwie eine nationale Sonderheit ganz klar hervortreten zu lassen, und boch machte allein schon die mächtige Stadtmauer mit ihren gewaltigen Holzdoren einen imposanten Eindud. Auch machte Ransen mich auf einige reichlich vorhandene

Kleinc Löcher in ben schweren Torslügeln ausmerksam, die kaum von etwas anderem herrühren konnten, als von guten Büchsentugeln, so daß die teilweise niedergerissene Stadtmauer und die vielen, teils noch mit Blei angefüllten Löchlein im Tore davon Zeugnis ablegten, daß hier zwei Bölker etwas vom modernen Kriegshandwerke verstanden, daß aber dem einen die Berteibigung nicht gelungen, dem Angreiser also der Sieg verblieben war.

Und boch waren die Kämpse, die sich hier abgespielt hatten, besanglos gegenüber dem starken Ringen, das dor nicht vielen Monaten im Osen zwischen französischen Truppen und Tomma stattgesunden hatte.

Bir fchreiben bier nicht Bollertunbe; wer über unfere biesbezügliche Arbeit nachlefen will, muß fich icon an bie Sonberhefte und Sonberarbeiten, bie wir aud noch hoffen, in Drudwert porlegen zu tonnen, wenden. Aber von natur- und Menschenart, bom Menfchen in ber natur wirb bier gefprochen, und bie gewaltige, eingestürzte Stadtmauer, bas gerichoffene Tor, bie groben, plumben Gestalten, bie engen Sutten ufm., bas gehört alles fo ausgerechnet und eingepaft in biefe muchtige, aquatoriale Bergund Urwalbnatur, als habe hier ein gang befondere geschickter Dechaniter ein feines, zierliches Bert ausgemeffen und fo gufammengefügt, baß es, obgleich ein Spiel aus vielen Teilchen, boch wie ein in eins gegoffenes Stud breinschaut. Aber biefe Ratur, bie Menichen und ihr Gehabe und Bohnlit hatten boch wieber fo wenig mit einem mechanisch-zierlichen Runftwert gemeinsam, bas alles wirtte fo grob und ftartfnochig, fo breit und urwüchfig, bağ man bas gange Stud gleich ju einem einzigen Charafter aus. gebilbet ertannte, und erft naber und icharf binfeben mußte, um bas mahrzunehmen, mas meines Berufes ift, bag bas alles aus vielen Quellen, Regungen und Rraften ber Ratur und Rultur gufammengestromt und aus bem Chaos bies Gegenwärtige als Gins hervorgegangen fei. In biefer Begenüberftellung, bie burchaubenten ich hier gang besonders angeregt murbe, und die fich bier gang bon felbst ergab - benn biefe gleichen, groben, ins urwalbige Bergland fo feft bineingewachsenen Eingeborenen mußten bon ihrer Bertunft aus ber alteften, vielleicht feinften und inmitten einer fonnigen, emigen Steppe gelegenen Urbeimat zu reben - ift ein Stud Geschichte meiner Biffenschaft und aus ihr ein Dogmenftreit angebeutet, ber gang natürlich ift. Burbe bem Menichen feine Rulturart guteil, weil bie birett auf ihn wirtenben Raturgefepe feines Bobnfites ibn biergu erzogen, ober ererbte ber Menfch einer vom anderen, der Nachbar vom Rachbar, der Sohn vom Bater? hier predigt man selbständige, ortsenkstammte Ersindung, dort Ererbung aus weiter Zeit. Des Strettes mußte ich aufs neue gebenken, denn hier war vieles aus anderem Raturbereich herbeigetragen und dann so umgebilbet, daß es doch dieser Ratur entsprach.

Drängte sich hier so mancher Gebanke auf, ber auch bem ber Sache Fernerstehenben vielleicht einiges Interesse abgerungen hätte, so war boch im Grunde genommen nicht viel Zeit sur Kesslegionen. Denn ber eine meiner Tomma-Interpreten erwies sich als so geschickt in seinem Fache, daß bem Leben und Treiben ber Gerße schon an dem ersten Tage ein gut Teil des Interessanten entrungen werden konnte. Carpe diem hieß es einmal wieder, und bis in die Racht hinein saßen Ransen und ich bei Rotiz- und Stizzenbuch, und außerdem ließ die Stärfe der neuen Eindrücke und des heute Gesennten uns schlasen der neuen Kindrückenden, daß in dem schlasen Schlase schon nahe bevorstehende neue Ertrantung den Schaften ihres Nabens vor sich ber warf.

Der 24. Februar führte uns auf einem breiten, munberbar ichattigen Balbmege gunachft gum Logo, einem ftarfen Dianitributar. ben wir in ben nachften Tagen mehrfach überschreiten follten, und bann in bas Dorf Dulengalla, bas vielleicht ganglich gleichgültig für uns geblieben mare - bem ich auch junachft nicht eine einzige intereffante Befonberbeit ablaufchte - wenn fich bier nicht zwei Ereignisse abgespielt hatten, bie mich ben Ort immer im Gebachtnis werben festhalten laffen. Das Ereignisreiche fnüpfte an eine Maste an, bie burch Rufall nach Rorben verichlagen, von mir bem Befiber entliehen und in Boola meinem Tommainterpreten gezeigt worben war. Raum fab ber gute Mann fie, fo mar er fehr erichroden und bat mich, "um alles in ber Belt" biefe Daste teiner Frau ber Berge ober Tomma ju Geficht tommen ju laffen, benn es tonne fogleich ein ichweres Unglud geben. Solche Dasten burften biefe Frauen ... um alles in ber Belt" nicht zu feben befommen. benn fie maren ein Beiligtum bes Mannerbunbes u. bgl.

Ratürlich folgte meine Erklärung, daß ich auch "um alles in der Belt" etwas von diesem Rastenwesen erschren und einige Exemplare für meine Sammlungen erwerben musse. Daraufhin — und natürlich auch, weil ich ein schönes Geschont zusagtührer. Dolmetscher usw. eine Konserenz ab, um zu wissen, wie meinem Bunsche etwa nachzukommen ware. Hier in Dulengalla sührten bie Burschen nun ihren Streich aus. Sie riesen die Dorf-

alten zur Zwiesprache in eine hütte beiseite und rückten geheimnisvoll damit heraus, daß ich etwas in meinem Besite habe, dazu wolle ich ein Gegenstäd haben, und ich hätte erklärt, ich wolle es im Dorse herumreichen und erkunden lassen, ob irgend jemand mit etwas Gleiches verkausen wollte. Sehr interessiert fragten die Alten, was das sei, und dazauf zogen die Burschen die Masten beraus. — Tableau! —

Babrend brinnen bie Leute ihre Berhandlung führten, fagen wir unter bem Dachvorfprung meines Saufes, rauchten eine Bfeife und tranten eine Taffe Tee - ba - ich bente, ich foll meinen Mugen nicht trauen, tommt einer meiner in Bamato gurudgelaffenen Beute und überreicht mir ein Batet - bie Rorrefponbeng aus Europa! - Unbestellt und unerwartet, bas mar eine um fo erfreulichere Ueberraichung, als alle Runbe nur bon gutem zeugte. Es ift bas eigentlich Schwere langerer Beltfahrten, babeim Beib, Rind. Eltern und andere Lieben ju haben und biefem Lebensfreife burch Erfüllung feiner Bflicht und feines Berufes ferngehalten gu werben, fo bag man ben Entwidlungs. und Umbilbungsgang, welchem jegliches Raturgefcopf und jegliche fogiale Bilbung unterworfen ift, nicht miterleben tann. Und barum begluden folche Stunden, in benen man wieber miterlebt, barum lieft man folche Briefe mit gang anberer Bertiefung, baber ift man erftaunt, beim Aufbliden etwa in ein ftumpffinniges ober ichlaues Regergeficht au ichauen und au entbeden, baf man fich am Urmalbranbe befindet, baß man ja gar nicht ufw. ufw. - Rege tam und ergablte freubeftrablend, wir mußten gwar noch eine gute Beile marten, benn bie entsprechenbe Daste bes Dorfes fei im Bufch verftedt unb mulfe bon bort geholt merben, aber wir murben bie Daste erhalten. Dann murbe mir genau borgetragen, wie alles gemacht und bie Debatte verlaufen war, und Rege hatte in folden Momenten ein Munbwert - es mar fürchterlich. Birtlich murbe ich nach einer guten Beile in eine elenbe Butte gegerrt, und bann murbe mir bei berichloffenen Turen und im Scheine fummerlicher Beleuchtung geheimnisvoll bie erfte Daste gezeigt! - Sa, und bann habe ich fehr grundlich bezahlen muffen. Aber ich tat ce gern.

Bohin, in welcher Richtung, nach welchem Orte zu ich die Reise fortsehen wollte, war mir noch unklar. Jedensalls lag mir daran, den breiten Hauptweg zu verlassen und den eigenklichen Baldgerße einen Besuch abzustatten. Die hiesigen alten Herren, nach einem meinen Bunschen entsprechenden weiteren Bohnorte befragt, dachten nach, blinzelten sich zu, machten sehr pfissige Ge-

sichter und schlugen mir als geeignetes Rachtlager Magana vor. Sie sehren hinzu, in Magana göbe es nicht nur auch Masken, sonbern ba könne auch mein zweiter Bunsch, Auskunft über bie Berwendung bieser Schnitzwerke zu erhalten, erfüllt werben. Denn in Magana würden Maskenseite abgebalten. in Dulengalla nicht.

Ich will gleich hier erwähnen, daß diesem Borschlag eine gewisse kleine Gemeinheit zugrunde lag. Die Eingeborenen, die nicht ganz mit Unrecht sich darüber, daß meine Leute sie zum Berkauf der heiligen Waske veransaßt hatten, ärgerten, und die Angst davor hatten, nun auch eventuell noch die Auskünste über den heiligen Brauch geben zu müssen, trachteten danach, und möglichst schnell loszubwerden und und außerdem in das gerade heute vielleicht nicht sehr wohlgesinnte Waggana, mit dem sie auch ein Hühnchen zu psüden hatten, zu spedieren. Sie nahmen — wie wir sehren werden — nicht ganz ohne Unrecht an, daß die herren von Waggana heute recht bezecht sein würden und dem oblen Mut des Widerstandes, den der Palmwein verleiht, meinen Wünschen entgegensehen würden.

Zwei freundliche Burschen führten uns dann links von der Straße ab in den Bald, der sich bald öffnete und wundervollen Bananenhainen, abwechselnd mit Oelpalmbeständen, am Urwaldrande Plat gab. Am Horizonte dazu das Gebirge als Krönung, dann und wann ein Bach, ein Zufluß zum Logo (den wir auch überschritten), Umhersummen von Libelsen und schönen Faltern, — es doten sich hier dem Auge einige der schönsten Urwaldbilder, die ich in Artista sab.

Aber in unserem in der Sonnenhite verhältnismäßig sich träge dahinschlängelnden Zuge marschierte das Gespenst der Angst einher, und als nun turz vor dem Eintressen in Magana unsere Burschen und zufülkterten, wir sollten alle ganz seize und schweizssam weitermarschieren, damit bei unserem Austauchen in Magana die Leute nicht etwa Zeit gesunden hätten, sich zum Angriff auf und vorzubereiten, da sah ich verschiedene Augen im Zuge starrer und die Gesichtssarbe verschiedener schwarzer herren grauer werden, es waren natürlich die, die sons erose Mundwerk hatten.

Bunächst war allerbings an eine ernfte Situation gar nicht zu benten, benn von Magana brang frohlichstes Getrommel und luftiges Singen und Klingen herüber; wir tamen an einen letzten Bananenhain, und nun machte es mich allerbings stutzig, daß meine Führer sich zwischen ben alten Blätterbündeln verslüchtigten. Aber noch einige Schritte, und Ransen und ich standen einem schonen

und boch wundersam santastischen Bilbe gegenüber. Ueberragt von den im hintergrunde trutzig aufragenden Bergen, sag im Waldgrunde ein Dörschen, auf dessen sich vor uns außbreitendem Platze einige dunte Trüppchen ofsender kark bezechter Leute, im grotesken Reigen um ein frisch ausgeschüttetes Grad springend, hinter einigen Trommlern und Araspielern hertanzten. Die Leute sahen uns, aber merkwürdigerweise unterbrachen sie ihr Zeremoniell in keiner Weise. Sie sprangen, sangen und spielten weiter, aber ihr Tatt geriet doch ein wenig in Unordnung, ihr Gesang wurde größlend, und ihre Sprünge sahen krampsartig aus. Bor allen Dingen malte aber eine tolle Angst auf die Gesichter dieser Wachusverehrer den Charakterzug in Berwirrung geratener Geistesbeschafsenheit.

Alfo hier mar Totenfest. Ein alter herr mar gestern geftorben und beute morgen inmitten bes Blages eingescharrt. Run trant und tangte man ju feinen Ehren. Bu meiner greube gemahrte ich übrigens fogleich einen Freund, ben Sauptling aus bem Dorfe Uenfo, mit bem wir geftern abend in nabere Begiehung getommen maren, ber uns beute fruh ben Beg nach Dulengalla wies und bann über ben Berg hierhergepilgert war, um burch feine Begenwart bas Geft zu verschönern und gleichzeitig feinen Unteil am Balmwein in fich hinuberguleiten. Somit mar er auch "angenehm erregt", aber bie geftern mit ihm geschloffene Freund-Schaft, die ihm vielleicht durch seine alkoholisierte Beiftesbrille noch lieblicher und mertvoller ericbien, hatte boch gur Rolge, baf er uns bem Dorfheren von Magana angelegentlichft und warm als anständige und ehrenwerte Leute anempfahl. So wich bie Spannung. Bir erhielten unfere etwas fummerliche Bohnung, einen Anteil Balmwein und mas uns fonft bringend bonnoten mar.

Leiber kam ich hier in Magana zu ber traurigen Entbedung, baß eine starke Beränderung meiner Berdauung auf eine Ohsenterie zurückzuscheren sei, deren alute, mit schweren Stutabgängen verbundene Form heute einsehte. Ich rasste alle meine Krast zusammen, suchte mir einen entlegenen Ort im Balbe als Ausenthaltsplat aus, den ich dann alse halbe Stunde mit meinem Plate am Arbeitstisch im Dorse wechselte. Denn meine Arbeit wurde, besonders, als es Abend ward, außerordentsich begünstigt. Erwacht sonst nach meiner Ersahrung beim durch Palmwein berauschten Reger eine gewisse Oppositionswut und lätzt ihn sons eine hervorbrechende rauhe Brutalität sur einige Stunden die Feigheit seiner stlavischen Natur vergessen, so schieden hier das Umgekehrte der Fall zu sein. Eine gewisse Weinseligseit entwickelte sich, die herz und

Mund öffnete und mir eine große Angahl von Stichworten gab, an beren hand ich bann in Boola bas Studium ber Gerße leicht fortseber konnte. Sehr weise war die Belehrung nicht, aber sehr anregend und als Ansangs- und drundmaterial wichtig. Die Freundschaft ging so weit, baß ich sogar ohne Mühe, wenn auch zu schweren Verifen, zwei weitere Masken eroberte.

Rach einer Racht, in welcher meine Rrantheit mich gu beinabe zwanzigmaliger Balbmanberung zwang, festen wir am anberen Tage ben Marich fort. 3ch hatte meinen 3med erreicht und unfere Leute bon ber Ungefährlichteit ber Balbtannibalen überzeugt, burfte alfo fürs erfte nach Boola gurudtehren, um ber ermubeten Rolonne und meiner Rrantheit einige Sorgfalt gu wibmen. Ratürlich ging mein Streben babin, auf einem anberen Bege beimgutebren und fo meine Route gu einer geichloffenen Runbreife zu vollenben. Go gogen wir benn am anberen Morgen nach Rorben ab, überichritten nochmals (alfo gum britten Dale) ben Logo und faben uns bann bor einem tuchtigen Berge, einem Musläufer bes Gebirgsftodes, ber uns von Boola trennte, und ben wir bei biefer Gerkemanberung umtreiften. Der Muslaufer mar fteil genug, und meinem geschmächten Leibe marb bies Muf- und Absteigen ber Soben nicht gerabe leicht. Aber icon mar bies Stud Ratur einmal wieber, - und nicht allein icon, auch gewaltig, befonbers als wir bann jum vierten Dale jum Logo nieberftiegen. und ale bas Glugden fich bor uns, jum Gee erweitert, eingebettet in Fels- und Baummanbe, friedlich und in faft norbifcher Ginfachbeit ausbehnte, ba maren wir gang befangen und vergafen Mube und fleinliche Sorge. Leiber mar infolge ber fcroffen Uferverhaltniffe und gerftreuten Lichter nicht an eine photographische Aufnahme zu benten, und fo pilgerten mir mubiam wieber aufmarts, bann, im breiten, iconen Tale, bas jum Guan-Saffanbra abmafferte, nach Guaraffo, unferem heutigen Biele. Leicht mare heute noch Boola zu erreichen gemefen, aber es mar mit meiner Rraft zu Enbe. Es flimmerte mir fo bor ben Mugen, bag mir fcon mahrend ber letten halben Stunde bie Ablejung bes Rompaffes und bie Rieberschrift auf blenbenbem Bapier ichmer gemorben mar.

hier befanden wir uns wieder an einer größeren Straße, und zwar an bem nach ber Elfenbeinklifte führenden Bege am Rande bes breiten Guantales, so daß wir den ersten Besuch bes Balbes und seiner berben Bertreter hinter uns hatten und und im Kreise einer schon recht ftart mit Steppenkultur bekannten und über-



Boola am Norbrande Liberias.

Boola

tünchten Gesellschaft befanden. Ich freute mich, daß ich keinerlei aufregende Semen zu bemeistern hatte und somit meine unangenehm regelmäßigen Banberungen unbeitrt durchführen konnte. Nansen widmete sich dagegen mit anzuerkennendem Opfermut noch spät abends einigen Tänzen und rettete ihre Kostümierung in das Stizzenduch.

Ein Talmarich von nicht einmal drei Stunden brachte uns dann am 26. Februar nach Boola gurud. Der Guan felbst ward gang turz vor dem Erreichen des Lagers überschritten. Er war jeht nur 3 m breit.

Die Erpebition lag bom 26. Februar bis gum 7. Marg in Boola. Es war in teiner Beziehung eine fonnige Beit. Der himmel ließ in ber Richtung nach Beela allau baufig Gemitterwolfen auffteigen, und wenn fich bann ber feuchte Segen nieberfturgte, bann litten wir, und besonbers ich, trop bes Umfanges an Raum, ben meine Bobnftatte befaß, bebentlich an Raummangel. Denn bas Dach meiner butte, bas icon lange erneuerungsbeburftig mar, hatte eine Unjahl von Deffnungen und Luden, und je nachbem ber Bind bie Strohmaffe nach biefer ober jener Richtung auseinanber- ober aufammenbrudte, entstanden fleine Regenrinnen, bie bas allzu erquidliche Raf in ben Leib meines Saufes leiteten. Dann galt es mit bem Gepad balb in biefe, balb in iene Ede flüchten. Befonbers eine fturmifche Racht werbe ich nicht vergeffen, in ber ich mit meinem Bett nicht weniger als fiebenmal bon einer Geite gur anberen rudte, fo bag ich mir ein wenig vortam wie ein Gawan in Rlingsors Bauberfchloß.

Das war gerabe nicht sehr ersprießlich für meinen Gesundheitszustand, der, wie ich schon oben erzählte, an sich schon ctwas bedenklicher Ratur war. Aber es ging mir nicht etwa allein schleck. Ich glaube, daß während dieser Südreise im liberianischen Grenzgediet von der Kolonne, die etwas über hundert Menschen umsaßte, nicht mehr als acht oder neun von körperlichem Uebel verschont gedieden sind. Bon den Trägern sielen nach unserer ersten Rückehr nach Boola sogleich 45 in die hände des Krantheitsteusels. Einige hatten schweres Fieder, andere hatten, wie sich sehr herausstellte, schon seit acht Tagen eine tüchtige Opsenterte, wieder andere hatten Sliederreißen, und bei alledem nenne ich nicht die Unmenge von Drüsenschwellungen, hautwunden, Geschwüren usw. mit denen diese Gesellschaft immer zu tun hatte. Um meisten mit denen denen diese Sesellschaft immer zu tun hatte. Um meisten

Sorge machte mir mein Beichner und Daler Grit Ranfen, ber urploblich von einem fehr ichmeren Befichterheumatismus befallen murbe. Dies war um fo bebentlicher, als ich bei ben harten und ftarten Schwellungen ber Unterfeite ber Bade fürchtete, bag ein Unterliefer-Gefchwur gum Musbruch tommen tonne. Das war mir eine ernfte Gorge, weil ich ihm nichts anderes guteil merben laffen fonnte, als warme Padung und fimple Salignibehanblung, und mich unfabig fab, eine fcnelle Linderung zu bereiten. - Diefe vielfeitigen Sorgen und baburch bedingten Silfeleiftungen ichabeten mir übrigens perfonlich gar nichts. 3ch habe immer bie Erfahrung gemacht, baß einem forverlich nichts beffer belfen fann, als Sorge um andere, ba man baburch bie Richtigkeit ber eigenen fleinen Beiben richtig abichaben lernt und feine Beit hat, über ben eigenen jammerlichen Buftand nachzubenten. Go feste fich gwar bie Entwidlung meiner Dusenterie nach afuter Richtung in borbefcriebener Beife fort, es traten aber feine weiteren Rebenericheinungen ein, jo bag ich nichts weiter gu verzeichnen hatte als eine ftarte Abnahme meines Rorpergewichts, bas von meinem Aufenthalt in St. Louis im Oftober 1908 bis gur Rudfehr nach Beela im Darg 1909 um 35 Bfb. berunterging.

Natürlich jorgte ich bafür, daß jeder, der nicht gerade schwer trant im Bett lag, nach Möglichteit bei der Arbeit und bei Arbeitsluft erhalten wurde, was ich als Hellmittel und beste Medizin für alle Krantheiten der thpischen Tropenart tennen gelernt habe. Bir haben in dieser Jammerzeit nicht auf der saulen Haut gelegen, und Nausen hat trop seines undehaglichen Zustandes einige sehr hübsche Arbeiten angesertigt. Eine gedrücke Stimmung durfte nicht aufdommen, und ich sande, um den Wirkungen der überlegenen Gesstestraft einige Sebelhissen zu verschaffen, Karimacha nach Beela zurück, um einige seltene Genußmittel, Kales, Rotwein, Chambagner und Sauertraut einzukausen.

Den Leuten ließ ich besondere Gaben an Tabat, Zuder und anderen Reinigkeiten zuteil werden, so daß auch hier einer absoluten Berschimmelung vorgebeugt wurde, und somit blieb mir nur eine Kategorie von Lebewesen übrig, denen ich nicht zu helfen vermochte, das waren die Pferde. Mein eigenes Streitroß hatte ich gar nicht dis Boola zu bringen vermocht, es war von den herren der Regierung in Beela in liebenswürdiger Weise in Pflege genommen worden. Alber die anderen drei Hengste fahen so tummerlich abgemagert, heruntergetommen und lebensüberdrüfsig brein, daß es ein Zammer war. Die beste hier nicht, keines

ber eingeborenen Medikamente wollte ihre gebrückten Pferbegeister wieber aufrichten; sie kamen immer mehr herunter. Sie waren offenbar überanstrengt und vermochten sich unter dem Einstussebeiles Klimas nicht zu erholen. Ich glaubte damals nicht daran, sie noch wieder lebend nach Bamalo zurückbrüngen zu können.

Sobalb sich ber allgemeine Gesundheitszustand etwas gebessert hatte, sobald ich wieder über die nötige Anzahl gesunder Träger versägte und Ransen und ich glaubten, und einige gehörige Stradagen zumuten zu können, rüsteten wir die Reise zu den Tomma, auf die wir und schon so lange gefreut hatten. Den Ausbruchstag verheimlichte ich den Leuten, um unsere immer noch nicht berubigten Angsthasen möglichst vor dem Ausreißen zu bewahren. Um 5. März 1908 hatten wir unsere persönlichen Vorkehrungen beendet.



Frangofifche Tirailleure im Grengmalbe Liberias. Efige von frig Ranfen.

### Neuntes Rapitel.

## Wildnis und Wilde.

7. März 1908. Nachbem in großer Eile ein Führer aufgefunden war, rüdten wir wenige Minuten dor 7 Uhr ab, um in nordwestlicher Richtung auf die Basserscheibe zwischen Guan-Sassandra einerseits und Logoja-St. Paul andererseits zuzumarschieren. Sie besteht in einer gegen 100 m hoben Hügeltette, beren Kamm um 1/48 Uhr erreicht wurde. Bon da oben aus blidten wir nach West-Vord-West in das breite, durch Steppen, Grassstächen und besaubte Bachbetten charatterisierte Tal des Logoja. Nach rechts und links türmten sich tüchtige Berge mit Sandsteinspigen und Zinnen aus. Wir treuzten dann viese Bachbetten und Kinnsale, die nach links dem Hauptgewässer zusschieden, und überschritten bieses gegen 1/410 Uhr. Der Logoja, dessen nuellbäche wir eben jenseits Uenso angetrossen hatten, ist hier nur 2 m breit, aber über 1 m ties. Gleich darauf betraten wir die Grenzstabt der Gerfe: Koledugu.

Kolebugu hatte als richtige Grenzstadt schon vieles von ber Art ihrer Rachbarn, ber Tommaansieblungen. Der Ort war mitten in ben Balb in mächtiges Buschbickicht hineingebaut. Außerbem waren in die Baldnischen Bananenbestände gepflanzt, und erhielt die Physiognomie dadurch einen ganz besonderen Ausdruck, daß die zur Stadt führenden Bege durch Pandanußpalmenanpflanzungen geschüht und verdarrikadiert waren. Dazu eine mehrere Meter hohe Stadtmauer, starke Torbauten mit mächtigen Holzpforten: ein um so trutigeres und um so gewaltigeres Dreinschauen, als die hohen Bälle noch nicht breschiert, sondern vollkommen erhalten waren.

Nansen und ich vertieften uns in unsere Arbeiten, aber ich kam bamit nicht einmal bis zum Abend, da ein starles Fieber über mich kam, das mich zwang, für mehrere Stunden das Bett aufzusuchen. Nachts wich nach starlem Schwiben das Fieber, und ich erhob mich noch einmal, um mit Nansen ein behagliches Plauderftünden zu verdringen.

8. Mara 1908. Infolge meines ichwachen Buftanbes tommt leiber gerade beute, wo ein schwerer Marich zu bewältigen ist, ber Abmarich nicht bor 1/48 Uhr in Rluft. Dann geht es burch malbiges Band am Logoja entlang, abwechielnb Quertal ab und auf. Bir hatten und biefe Tagesmanberung fo gang einfach vorgestellt. bieg nach Angabe bes Guhrers: einfach im Logojatale bis gum Loffa, ber in ben Diani (St. Baul) flieft, bann gum Diani bin. Das hatte fo hubich einfach geflungen. Es ift aber nichts, gar nichts mit ber Ginfachheit! Bum erften find ichon bie Quertalchen ungemutlich, bann ift ber Weg gang ichauberhaft, vermachfen, fteinig, mit Burgeln und Stumpfen gegiert, - endlich entfernt fich ber Logoia nach rechts, und anstatt bak wir gemutlich an feinem Uferranbe binvilgern tonnen, muffen wir einen recht icharitantigen Berg überklettern. Immer fteiniger und verwachsener wird ber Beg, aus beffen zeitweiligen, graßbebedten Erweiterungen bann und mann Ruinen alter Gerfegehöfte ihr übermuchertes Mauerwert burchbliden laffen. Es ift ein reigenb "einfacher" Beg; mo er burch Urwald führt, ift er gwar ichattig, aber mit Rantenwert vermachien: mo er bie Savanne ichneibet, ift amar bie Bflangenwelt weniger hinderlich, aber ba prallt gerade heute burch fcmule Luft eine fo ftechenbe Sonne berab, bag jeber Blid auf Rompag und Rotizbuch fcmerzt. Um 11 Uhr find wir gludlich am Loffa angelangt: etwa 12 m breit, flach, bon Urwald eingefäumtes Steppental. Run foll es gang nah jum Diani bin fein!

Ach, wenn man es sich boch abgewöhnen tonnte, ben verteuselten Führerangaben zu glauben! "Einfach zum Diani hin", — hat sich was! wie ber Berliner sagt. Erst läßt es sich ja leiblich

an. Hübscher Steppenmarsch mit ein wenig Urwaldrinnsalen. Sab es drüben Ruinen zerstörter Gerßedörfer, so grüßen hier tote Lehmmauern veröbeter Tommadörfer aus dem mehrere Meter hohen Grase. Aber dann kommt wieder so ein Scheusal von "Hügelchen". Bei der Glut um die Mittagszeit!

"Ginfach jum Diani bin!" Sat fich mas: Go weit bas Muge bom Berge aus fieht, Tal und Balb, Steppe und Gras, aber fein Dorf, fein Aluftal. Es wird ein Uhr und ungemütlich, benn eine ichmarke, vielversprechenbe Bolfenwand fteigt brobend über bem Fongoberge auf. Alfo vormarts. Bir fteigen vom Bera berab. Ein Tal - ein Sugel - zweites Tal, brittes, viertes. Reiner tann mehr weiter - eine Rubepause muß eingeschoben werben. Bir lagern am Tobollobache. Einer geht ein Stud im Sumpfmalbe bin. Entfest tommt er gurud; er ift ein wenig grau im Antlis bas Wort: Mogobumu, b. h. Menichenfreifer. und murmelt Richtig, ba binten im Bufch liegen gut verteilt bie abgenagten Refte eines Menfchenmables, Sirnfchale, Rudenwirbel, Schentelfnochen, alles ba - fogar ber alte Mantel bes Burichen ift noch porbanden! Die Tomma baben uns nachber freundlich grinfend berichtet, es mare fein angesehener Mann gemejen, ber ba unten "vertommen" fei, fonbern nur ein bummer Gerfeftlabe. Angefebene Beute tamen nicht "fo um". - Das troftete uns aber erft nachber, als wir aludlich bei ben Tomma angelangt waren, junächst berubrte ber Unblid ber Schabelteile peinlich. Uebrigens tranten meine Leute ziemlich unbefummert von bem Baffer biefes Baches, beffen Ufer fo befrembenbe Sunbe aufwiesen.

Beiter! Ein Bach nach bem anderen wird überschritten, gegen 6 Uhr kommen wir — gemeinsam mit einem tollen Gewitter — endlich in dem ersten Tommadorfe Dandando an. Ransen hat sich den einen Fuß gründlich, ich mir die Beine nur wenig ruiniert. Aber milbe sind wir. Das haus, in das ein jeder nach einem schnell bereiteten und verzehrten Abendessen kriecht, wird nicht erkt lange besehen. Sute Racht.

9. März 1908. Heute schauen wir uns erst einmal gründlich um, wo wir eigentlich singeraten sind, — weitermarschieren wäre kaum möglich, ist aber auch gar nicht beabsichtigt, benn wir wollen gleich bier mit bem Studium beginnen.

Run waren wir im Lande biefer graufamen, barbarischen, gewalttätigen Tomma angelangt, und wir befanden uns fehr wohl unter ihnen, b. h., nachbem ber Augenblid bes ersten Rennensernens überwunden war. Denn am ersten Abend — hui, die Gesichter! Düster, grollend, nie offen, sondern immer nur mit Seitenbliden breinschauend, schlichen sie um uns herum. Die Frauen flohen zum Teil in die Wälder, zum Teil verstedten sie sich in entsernten Hütten der sehr großen Stadt. Biele Männer näherten sich uns am ersten Abend nur mit Pfeil und Bogen in der Hand, — kurz und gut, wenn nicht um die Stadt eine mächtige Besestigung gezogen gewesen wäre, wenn nicht die eigenartige Hüttenform und manches andere auf die Rachbarschaft oder dierke Erbschaft einer sozial höher entwickelten Kultursorm hingewiesen hätte, so hätte ich mir einbilden können, wieder unter einem der wilben Baldwöller des Kongo angelangt zu seine. Essen ward bald für die Mannschaft herbeigebracht, aber doch ohne den freundlichen Grußund Blid des Gerngebenden.

Am Abend ber Antunft war uns die Physiognomie der sich sowieso im hintergrunde haltenden Städter ganz gleichgültig, — am anderen Worgen suchte ich aber doch möglichst dass einen Konnex mit den derrben herzeltellen. Ein kleines Geschenk an den Oberherren der Siedelung, etwas Tabak an die Oberhäupter der Familien und ein wenig Salz an die Frauen machte uns alsbald sympathischen. Allerdings zeigte sich hier auch gleich der untiebenswirdige Zug aller Waldmenschen, das ausgesprochene Ristrauen. Wan erklärte mir ganz trocken, wenn ich etwa glaube, daß ich mit so kleinen Gaben noch weitere Rahrungsmittel sür meine Leute erzielen könne, so sei ich im Frrum. Es bedurfte einer langen Ausseinandersehung, um ihnen verständlich zu machen, daß ich keine so böse Abslicht, wie Umgehung der Lebensmittelbezahlung, haß ich

Charalteristisch für die Unsicherheit, die in diesen Balbern und besonders im Grenzgebiet zwischen Gerhe und Tomma herrscht, ist, daß unser Jührer aus Koledugu, der so schon nicht allzu gern mitgegangen war, nicht wagte, allein zurüczukehren. Er dat mich, ihm einige mit Büchsen dewassinete Leute mitzugeben, was natürlich nicht möglich war. Und da er allein nicht fortzugehen wagte, so bieb er die zu unserer Rücksehr nach Boola bei uns. Wie ich nachher hörte, hat die Jurcht vor einsamer Wanderung in diesem Grenzbistrikt es auch verhindert, das einige wichtige Briese uns hier erreichten. Der Bote, der von Bamato aus die an die liberianische Grenze vorgedrungen war, ging die Koledugu, blieb daselbse einen Tag und kehrte dann nach Bamato zurück, wo er erkläte, wir wären in einem Gebiet, in dem man sicher gegessen würde, und wir würden jedensalls nicht zurücken. Der dumme Kerl

befaß nicht einmal Ueberlegung genug, um bie Briefe im Lager von Boola gurudzulasien ober felbst bortzubleiben.

Bir hatten gottlob balb ben allerschlimmsten Argwohn ber Einwohnerschaft überwunden, und am zweiten Morgen, als ich die Rationen des ersten Tages bezahlt hatte, erlebte ich den Triumph, daß der Oberherr des Städtchens mit den Alten zu mir kam und mir unter folgender Erklärung eine Ziege überreichte: sie, die Tomma von Dandando, hätten eingesehen, daß wir anständige und ehrliche Leute seien, und da sie deshalb gern Freundschaft mit mir ichließen wollten, überreichten sie mit hiermit eine Ziege, sür die sie sie sie segengeschent haben wollten. Dieses letze, nach platonischen, dem Afrikaner nicht eigenen Liebe klingende Wort war kein Wint mit dem Zaunspfahl, sondern sollte nur so viel heißen, daß ich sich sie sie leine Gaben verteilt habe, daß nun eine größere Gegenleistung seitens der Städter Pflicht des Anstandes sei. — Und das war für Reger schon ein Zeichen einer selten "vornehmen" Gesinnuna. —

Bir lagen in Danbanbo recht fest, und anfange glaubte ich. baß wir bier nicht bor acht Tagen fortfommen murben. Denn Ranfen hatte fich auf bem Mariche von Roledugu ber ben Guf recht ernfthaft vertreten. Es war feine fonberliche Schwellung feftauftellen, aber jebe feftere Berührung, gumal bas Tragen fefter Schube, verurfachte ibm fcwere Schmerzen. Go niftete ich mich unter ber runben fleinen Schmiebehutte (ohne Banbe), bie mir als Arbeitsplat biente, möglichft feft ein, und machte mich mit bem Gebanten vertraut, bier langere Beit verbleiben ju muffen. Das befummerte mich auch nicht febr, benn einen intereffanteren Buntt im Tommagebiet tonnte ich taum finden. Sier bestand noch bie Sitte ber Altereversammlungen, bier murben bie Beschneibungs. geremoniale noch mit allem Bomp ber Mastierung und im Geifte ber alten Mastenibee gefeiert, bier blubte noch manche alte Inbuftrie ufm .: fomit mar fur mich tein Grund vorbanden, weiterjuwanbern, ehe nicht Ranfens Juggelent ein freundlicheres Musfeben angenommen batte.

10. März 1908. Bir sinb — wie gesagt — noch ganz behaglich und sicher verkaut in Dandando und benten im Grunde genommen nicht an Abreise. Die Zuneigung der Eingeborenen wächst ofsendar, und wenn auch die mürrische Miene der Herren nie überwunden werden und jedes Grinsen dieser Menschen bald einem verlegenen Doppesgriesemul weichen muß, so haben wir doch, glaube ich, in Dandando das Denkbarste erreicht, was diese Leute Fremden



Im liberianischen Urwalde; Lianeugeflechtbrude der Comma iber den oberen Gt. Paul-River.

gegenüber an Freundlichkeit aufbringen können. Wir waren vielleicht noch recht lange hier liegengeblieben, wenn diese Juneigung nicht sogar das Interesse der Nachbarn Dandandos hervorgerusen bätte.

Dandando steht nämlich trot seiner heutigen Größe und Bebeutung unter der Borherrschaft der alten Königsstadt Gumbauela, und am Rachmittag des heutigen Tages erschien ein Mann aus der Berwandtschaft der alten Könige und sagte mir: wenn ich von alter Sitte und altem Familienleben etwas hören wolle, so müsse ich hinüber nach Gumbauela kommen, wo noch heute die alte herrschaftensilie anzutrefsen sei. Da wir uns lohal und freundlich benähmen, so würden wir auch freundlich empfangen werden und jede Auskunst erhalten, die ich vonnöten hätte.

Ich wies barauf hin, baß Nansen nicht geben tönne. Da meinten sie, Gumbauela wäre sehr nahe gelegen und ber Weg zubem recht gut, schattig und angenehm, so daß mein Ussischen leicht getragen werben tönne. So wurde benn eine Unterredung mit ben Eingeborenen anberaumt, in ber ich bie Ansicht meiner Tommainterpreten und Capitas zu hören verlangte. Allgemein warb geraten, diese glüdliche Gelegenheit, bem vielgefürchteten Sihe bes alten Königtumes nähertreten und noch weiter in das Tommaland hineinmarschieren zu tönnen, ja wahrzunehmen. Und so ward an biesem Abend schon Abschied von unseren Freunden genommen, ein würdiges Geschent überreicht und eine Anzahl starker Träger sür die Tragbahre außgewählt.

11. März 1908. Gegen sieben Uhr brachen wir auf. Ich marschierte mit ben Leuten voraus und verabredete ein Erwarten Nansens auf der Hälfte des Beges. Der Sohn des Häuptlings von Dandando führte selbst, und außerdem begleitete uns der Mann aus dem Königsgeschlecht Gumbauelas, der uns gestern eingeladen hatte.

Die neun letten Bäche, die wir vor dem Eintritt in Dandando am 8. März passierten, vereinigten sich zum Wele, dem bedeutendsten Tributär des starken Aaches, der seinerseits dem Diani zweilt. Heute nun verließen wir alsbald das Gebiet des Wele und marschierten ziemlich nahe und parallel dem Ala hin. Dabei querten wir etwa zwischen 7 und 111/4 Uhr (bet einer Stunde Pause) gegen 20 Kinnsale, die dem Ala zuströmen.

Das Ala-Gebiet ist von altem, wundervollem Urwald bestianben. Rur sehr selten kann das Auge auf den niederen Höhen zwischen den Bächlein über ein Stüdchen Steppenlandschaft freier hinschweisen. Es ist ein majestätischer, gewaltig ausstrebender Urwald, und der Beg, der durch ihn hinsubst, nichts weniger als bequem. Die Träger Ransens, dem streng verboten ist, den Juhaus die Erde zu sehen, haben sicher keine leichte Arbeit. Aber sein Krüssterauge muß während der Banderung unbedingt viel Erokartiges und Erhebenbes erlebt haben.

Es ift ein buntes Leben im tropischen Urwalbe am Abhange biefer maffigen Berge. Rie borte ich fo viele Affen rufen, flagen und freischen. Die fab ich in Afrita folche Bracht an Cometterlingen, wie in ben Balbern Liberias. Biele bavon, bie grunen und blauen Bapilionen mit roten Rleden, bie an ben Bfugen und über allerhand feuchtem Unrat in ber Talfohle hoden, tenne ich icon bom Raffai ber. Much ber machtige, weiß-blau-violett-braun, aber immer bell wie changierenbe Geibe ichimmernbe Ralter, ber mehr an Balbwegen im boberen Gebuich umberflattert, ift mir aus bem Guben befannt. Aber ein ziemlich fleiner, zierlicher, weißlicher Papilio und ein gang großes, fegelfalterartiges Tier, bon benen jener fich am Unrat ber Bache neben ben anberen Schwanglern aufhalt, ber andere aber im hoben Gebuich einfam feine Bahnen gieht, find mir neu. Rleine und große, braune und graue, im Lichte violett aufleuchtenbe Schillerfalter fab ich vereinzelt in ben trodenen Balblanbern am Rongo, nie aber in folder Bahl wie an ben Bufchpfaben in Liberia. Bang befonbere ift uns aber bier aufgefallen, wie verschiebenartig bie Lebensgewohnheiten eines jeben Schmetterlings find, und bag an ben Blaten und im feuchten Schmut ber Bachufer fich eine gang anbere Schmetterlingsfauna aufhalt als in ben boberen Balbteilen, wo im tauigen Grun nie bie gleichen Rafter gaufeln wie am Bachufer und in ber Stebbe. Eine wieberum gang eigene Bertreterschaft biefer iconen und garten Raturgebilbe ift in ben Steppenteilen ju Saufe, bie bie aus bem Balbe aufragenden Sugel bebeden. Diefe find ziemlich bie gleichen wie bie Ralter bes ftebbenreichen gentralen und nörblichen Beftfuban. Einen einzigen Falter nur habe ich eigentlich gleichmäßig an jebem Bohngebiete und in jeber Pflangenumgebung von Bamato bis gur Pfeffertufte beobachtet; bas ift ein großer, bauptfachlich gelber Babilio, ber in ben garben unferen Schmalbenichmangen febr abnlich und mit febr iconen, roten, blaugeranberten Mugen geschmudt ift. Ihn fab ich in Steppe, Baumgeaft und Bachfumpf. Ihn sernte ich schon am Kongo kennen. Sonst kann man sagen, daß die buntesten Falter, die gleichzeitig in Menge ihrer Art auftereten, im Bachsumps, die schillernden, mehr paarweise lebenden im trodenen Baumbusch, die unscheinbaren, braunen und grauen, vereinzelt lebenden in den Steypen heimisch sind. — Merkwürdig selten bekommt der Reisende im Gegensaß zu Tagsaltern einen Rachtsalter zu schauen. Ich habe mit Licht und Lockmitteln abends manchen Bersuch im Walde gemacht und nur ein großes Nachtspauenauge gesehen. Die allerliebsten kleinen Motten sliegen allerdings in Menge zu bieser Tageszeit umher, aber sie sind schwerzug u konserveren.

Manche Stunde habe ich, befonders während der Liberiareise, ben Schmetterlingen gewidmet. Ich habe auch eine kleine Sammlung aufgebracht, aber leider waren die meisten Tiere jett so ab-

geflogen, baß fie teinen febr großen Bert befigen.

Gegen 12 Uhr zogen wir in bas truhige Gumbauela ein, wo ich zur herstellung von Nansens Fuß mehrere Tage zu verweilen gebachte und — auch gezwungen war. hier stand uns aber ein Erlebnis peinlichster Natur bevor, bas meine Pläne durchtreuzte und beshalb nicht fillschweigend übergangen werden tann. Bit wurden bei unserem Einzuge von den Oberhäuptern der Stadt beinahe herzlich empfangen — sogar die Beiber sahen aus der Ferne wohlwolsend und neugierig zu — wir überreichten unsere Gastgeschenke, die Eingeborenen versprachen deren Erwiderung — und eine halbe Stunde später war Gumbauela leer, verödet, sat alles Beibliche verschwunden. Und das kam so:

Kaum war meine Kolonne von Norben in die Stadt ingerüdt, so betrat sie von Südosten her eine Abteilung von 20 Soldaten, gestährt von einem Sergeanten und einem Polizeikommissa oder politischen Agenten, alles Harbige, und deren Ankunst wirkte wie ein Schreckgespenst auf die Einwohner von Gumbauela. Der Sergeant meldete mir, daß er mit seiner Abteilung mir zur Berfügung gestellt sei zum Schuß gegen die gesährlichen Tomma. Aus seiner Marschorder ersah ich aber, daß er sich in der Person irrte, daß er nämlich mit dem Trupp französischer Soldaten für den Derrn Chef des "Service de l'Enseignement" bestimmt sei, dessen Ankunst mit militärischer Begleitung alsbald in Gumbauela zu erwarten war. Wir hatten uns also mit der Dorsgenossenschaft der Trailleurs abzusinden.

Raum ersuhren biese, daß sie nicht für mich bestimmt seien, daß ich gar tein Franzose, sonbern ein Ausländer sei, so anderte

fich ihr Berhalten gegen uns in auffälliger und burchaus ihrer außeren Ericeinung entiprechenben Beife. Denn fie glichen in nichts ben ftrammen und wohlbisziplinierten frangofifchen Mannichaften, bie ich im Suban gu feben Belegenheit batte; fie befagen mobil Baffen und einige Uniformftude, aber jeber trug Sofe, Rod, Umbang nach eigenem Gefchmad, und ihre brutale Nachläffigfeit gab ihnen einen wenig fompathifden Charafter, wie ihn Ranfen in einigen Stigen trefflich wiedergegeben bat. Es liegt mir burchaus ferne, biefe Truppe niebriger einzuschaben als ihr gutommt. Unter ber Rubrung eines weißen Borgefenten murbe fie mabricheinlich ber ihnen eingeprägten Disziplin fich erinnert und eine anbere Saltung angenommen haben; aber ber Sand bes ftrengen Erziehers entschlüpft, erschienen biefe Tirailleurs jest als losgelaffene Bilbe, bie fich als herren ber Situation fühlten und tein Bebenten trugen, bie gunftige Lage nach Rraften auszunugen. Bir tonnen bies ja bei bem Reger immer und immer wieber beobachten, bag er feine roben Raturinftintte beraustehrt, fobalb er bie Bewalt und ftarte Baffen in feiner Sand weiß.

Bunächst wählten sie ihre Wohnung an bemfelben Plat, ben auch unsere Hütten begrenzten, machten es sich hier mit beutlich zur Schau getragener Unmaßung bequem und stricken, das Gewehr in ber Hand, in herausforbernber Weise, pfeisend und grinsend, möglichst nabe an unserer Wohnung vorüber. Das konnte ich ignorieren; als mir aber durch meine Capitas und Tommainterpreten mitgeteilt wurde, daß uns die Rahrung entzogen werden sollte, und als der Dorsches mir bestätigte, der Sergeant habe wohl sür seine Soldaten reichlich Essen, zehn Kalebassen palmwein und Mädchen zum Beschlasen für den Abend bestellt, die Lieserung von Rahrungsmitteln sür uns aber sür nunötig erkärt, da wir nur Kauseute seien, da sah ich, daß unser Amsed erksitelt in Wefahr kan, und sah mich genötigt, dagegen rechtzeitig Maßregeln zu ergreisen

Ich ließ den Sergeanten vor mich rufen und erklärte ihm, daß uns als einzigen Weißen im Orte die Pflicht obläge, unangenehmen Konflitten zwischen ben verschiedenen Gruppen der Farbigen vorzubeugen. Da aber meine Leute unnötigerweise durch das Berhalten der Tirailleurs erregt würden, musse ich verlangen, daß er mit seiner Truppe einen anderen Teil des Ortes zur Wohnung nähme. Der energische Ton meiner Ansprache veranlaßte den Mann, Folge zu leisten, wodurch zunächt ein Zusammenstoß verhütet und unser Ansehn aufrechterhalten, andererseits aber die Soldaten meiner Beobachtung entrückt wurden. Dies machten se

fich gunute, indem fie befto ungeftorter ben Saubtling und bie Ramilienalteften ihre Dacht fühlen liegen. Gie festen es burch. bag für fie - 22 Ropfe - 20 Ralebaffen, für meine 80 Leute nur 10 Ralebaffen Reisbrei zu Mittag bereitet murben. 218 ich bies erfuhr, ließ ich ben Sauptling por mich rufen und fagte ibm. er mochte nun fur eine gehörige Bortion Effen gum Abend forgen. Da jammerte ber Alte, bag ber Solbaten megen ja alle Frauen gefloben feien, bag beshalb ber Reis fcmer aus ben Speichern berbeiguschaffen und noch schwieriger zu tochen fet. Er wolle tun. was er tonne, aber - aber -. 3ch mußte ihm zugefteben, bag ich auch in teiner Beife ihm zu belfen imftanbe fei, ba mich bas alles nichts anginge, reichte ihm ein Glaschen Schnaps und ließ mir noch einiges Biffen auf geschichtlichem Gebiet bortragen. Dann verschwand ber Alte und fuchte fich auf politifche Beife aus feiner ichmierigen Lage ju retten. Er ließ gegen Abend bem Gergeanten mitteilen, 10 Ralebaffen Balmmein ftanben für ihn bereit, ferner auch ber Reisbrei für famtliche Frembe, alfo für feine Solbaten und für meine Leute. Er moge bas für bie Tirailleurs Erforberliche babon nehmen und bas übrige an bie Europäer abliefern. Selbstverftanblich nahm ber Sergeant außer bem Balmwein und fämtlichen gelieferten Suhnern bie 20 größten Ralebaffen Reis für fich in Unfpruch, und ich erfuhr gu meinem Schred, bag fur meine 80 Leute nur 10 gang fleine Bortionden gebracht murben.

Bas tun? Ich burfte meine Leute boch nicht hungern laffen, beichloß aber, noch eine friedliche Ginigung mit ben Solbaten gu berfuchen. Ich ließ ben Sergeanten abermals ju mir rufen. Jest tam er mit ber gangen Roborte, bie meiften mit bem Gewehr bewaffnet, ließ aber boch gleichzeitig meinen Beuten noch brei Ralebaffen voll Reisbrei guftellen. Mit tropiger Diene fette er mir auseinanber, bag biefer Reis eigentlich viel fchlechter fei, als fie ju haufe betamen, und feine Mannichaften auch nicht alles gegeffen, fonbern bie Refte zusammengefratt und meinen Tragern geschickt batten. Dann ließ ihn aber ber genoffene Balmmein weiterichmagen und verraten, bag feine Truppe ja allerbings für fünf Tage Reis als Ration erhalten batte und mit fich führte, bag fie aber gewohnt maren, in jebem Dorfe burch bie Gingeborenen mit Rahrungsmitteln verforgt zu werben. Als er noch weiter aus ber Schule plauberte, unterbrach ich ben Bezechten und erflarte ihm, bag er, wenn er fo nachbrudlich bie frangofifden Golbaten als Berren im Lanbe bezeichne, auch bafur Sorge tragen muffe, baß ich, ein Europäer, mit meinen Leuten genugenb Rahrungsmittel erhielte.

Er zog mit feinem Gefolge ab, aber bis in bie Racht hinein zogen bie Solbaten in aufbringlicher Beife, fingenb und pfeifenb, bie Gewehre fcmingenb, an unserem Tifch und Hause vorbet.

12. März 1908. Die eigenartige Lage, in ber wir uns befanden, war durch politische Grenzberschiebungen kurz bergangener Zeit und badurch, daß das ganze Land in nervöser Aufregung zitterte, zu erklären. Ich sprach schon im vorigen Kapitel davon, wie die Grenzregulierung zwischen liberianischem, englischem und französischem Sebiet eiwas energisch und hastig vorgenommen war. Rach Bochen erst erhielt ich von besteundeter, französischer Seite eine Aufklärung, die mir vieles von dem, was sich vordem, zur Zeit unseres Ausenthaltes und auch bei Eintressen des herrn Leiters des Schulwesens abspielte, überhaupt erst zum Berständnis brachte. Ich will das hier gleich einschieden, um den Leser besser veientett die Konssiste miterleben zu sassen, als wir es waren.

Daß "Liberia" als Staat keine sonberliche Lebenskraft hat, berflecht sich, wie schon oben erwähnt, von selbst. Daß bei einer Aufteilung Frankreich und England an eine entsprechende Halberung benken, ist ebenso klar. Unbekannt war mir damals und blieb mir noch längere Zeit, daß biese beiben Erosmächte die Einmischung "einer dritten Macht", der man eventuell auch ein Stück des Wildprets abgeben müsse, fürchteten und deswegen mit großer Emsigkeit die Verschiebung der Grenze des Interessensch auch dem Inneren zu beschleunigten, um dann im Augenbild des Teilens sichon denkbar günstig gestellt zu sein. Dieser Punkt war mir undekannt; ich konnte ihn auch gar nicht ahnen.

Die Borgange, die sich vor unserer Reise in diesen Ländern abspielten, haben infolge des Todes meines Borgangers in diesem Gebiet, Prosessors, in Europa einen Augenblick allgemeines Interesse erregt, ohne daß das innere Wesen der Berhältnisse bekannt wurde. Ich glaube mit solgender Darstellung der Wahrheit so nabe zu kommen, daß man sie als richtig bezeichnen kann.

Alls Liberia sah, daß Frankreich mächtig vorwärtsbrängte und jebe Gelegenheit, ein wenig vorzubringen, beim Schopfe ergriff, beging bieser kindische Staat die größtmögliche Dummheit. Ginzelne Liberianer reisten im Lande herum und reizten die Bevölkerung gegen Frankreich aus. So soll ein derartiger Kapitän, der natürlich schwarze Agitator Lommaz, dis nach Beela (oder Behla) vorgedrungen sein. Ob biese "Propaganda der Tat" staatlichen, also

offiziellen, oder offiziösen oder privaten Charatters war, wird wohl nie mit Sicherheit sestgestellt werden können. Zebensalls hatte die Wühlerei leider Ersolg. Es wird wahr sein, was die Eingeborenen behaupten, daß einige französische Soldaten oder Grenzwächter sich an Tommasrauen und -mädchen vergingen, — ganz ohne Beitrag zur Erregung wird die französische Grenzmacht auch nicht geblieben sein —; tatsächlich begann im Ansange 1907 der Ausstand der kriegerischen Tomma, der sich nach Norden zu sordsslanzte und bessen Bellen dis gegen die Wauern der französischen Station Beela ansüturnten. Berschiebentlich wurden im Grenzgebiet Soldaten und Kaussenter erschlagen, — turz und gut, die Situation konnte sür Ausstührung des französischen Archie Stunftger vorbereitet werden, und Frankreich begann den Tommakrieg.

Die französische Kolonialtruppe im Suban und Guinea ist sehr tücktig und verdient, als Kriegsmacht betrachtet, unsere volle Bewunderung. Die Truppen marschierten unter starken Berkusten, aber siegreich, bis nach Bussabugu ober Gessedug (bei diesen Völkern ist es nicht selten, daß die gleiche Stadt bei verschiedenen Stämmen verschiedene Kamen führt). Gessedug liegt auf der anderen Seite des Diant, etwas nörblicher, aber in etwa gleicher Entsernung vom St. Paul-River, wie Gumbauela. Im Bande der Bölkerbeschreibung werde ich die hervorragende Berteibigungsweise der Tomma zu beschreiben haben. Zedensalls lag Gessedug so ausgezeichnet geschist im Urwald und Sumps, und war so vorzüglich besestigt, daß die französische vermochte, und erst aus Bamako Artisserie herbeischafsen mußte, um sodann den Angriff im Sommer 1907, also kurze Zeit, bevor ich nach Afrika abreiste, mit Ersolg zu wiederholen.

Damals nun reiste ber unglückliche Professor Bolz aus Bern nach diesen Ländern. Er war durch die Ministerien angemeldet und aktreditert, aber niemand will gewust haben, welchen Weg er nahm. Er kam nicht, wie wir, aus dem Junern, sondern von der Küse her, durch Sterra Leone und Nord-Liberia, und tras sin Gessous just zwischen dem ersten und zweiten Angriss der kranzösischen Truppe ein. Prosessor Bolz kam mit Sac und Pack, d. h. anscheinend mit schwerbepackter Kosonne, an und versor nach der Ankunst anscheinend jenen siegreichen Einssuh, der jedem von uns im entscheidenen Augenblick einmal aus den Händen gleiten kann. Gleichzeitig zog sich das Ungewitter ringsum zusammen. Der Schluß war grausam.

Bold tonnte teine Leute und Träger zum Weitermarsch erhalten. Die Tomma verwehrten ihm den Abmarsch. — Im französischen Lager tauchte das Gerücht auf, auf seiten der Tomma tämpsten einige Engländer oder Weiße, die von der Seite der Libertaner gekommen und die intelligenten Urheber der vorzüglichen Berteidigung seien. Die Ofsiziere der französischen Truppen scheinen nicht auf den Gedanken gekommen zu sein, daß ganz unbeteiligte Weiße die Ursache solcher Gerüchte bilden könnten, und daß es ihre Pslicht erheischte, für deren Sicherheit während des Kamples und Sturmes Vorkefrungen zu treffen.

Im übrigen ist Bolz nicht unter ben Augeln ber Stürmenben, obgleich sie auch seine hütte burchbohrten, gefallen. Die Sache ist ungemein viel trauriger. Sie ist sehr jämmerlich.

Bolz saß in seiner Hutte, als die Mauern Gessebugus erstürmt wurden. Er hatte nur noch einen Boh bei sich. Den sandte er mit einem seine Lage klarlegenden Zettel den Angreisern entgegen. Beim Einrüsen durch die Bresche waren aber nicht Weiße, sondern Schwarze an der Spitze, und als der Bursche den Tiraisleuren seinen Zettel entgegenhielt, da durchbohrte ihm aus ihren Rohren erst eine Augel das Bein, dann streckte ihn eine andere nieder. Rein Europäer scheint diesen Borgang wahrgenommen zu haben, insolgebessen ist anzunehmen, daß man die Tiraisleure nach dem Fall der Mauer "losließ", sie nicht weiter beim Bordringen in die Stadt leitete, und ihnen somit das Schicksia der Einwohner auseimsellte, obgleich anscheined im Hauptquartier das Gerücht von der Unwesenbeit des Weißen verbreitet war.

Armer Bolz! Er hatte einen erklärenden Brief oder Zettel der seinem hause, einen zweiten mitten in seinem hause niedergesegt und sich auf dem Zwischendoden unter dem Dache versieck. Er tonnte es nicht wissen, daß man die Stadt den Regersoldaten überantwortet hatte, die immer in der Weltgeschichte zu gemeinen Bluthunden wurden, wenn man sie als Siegreiche mit guter Basse in der Hand, dohne Leitung einer höheren Intelligenz, losließ. Die schwarze Meute hatte allzu seine Kassen. Sie sanden das Haus des "Engländers". Kein Weißer war da, mit seiner hand das Leden eines Bruders seiner Kasse zu schwieden. Bon unten aus durch dem Terppenausgang schossen Erexielleure den Forscher tot wie ein im Bau gesangenes Tier.

So wurde es mir erzählt in Kantan, Beela, Boola, Gumbauela, immer ber gleiche Borgang.



Tatel 17. (ges. v. 3rig Nanien.) Und bem Lagerleben; der geheimnisvolle Winfel bes Obertochs.

nto IVIALE Alexantelea Rur baß man mir die Sache in Gumbauela in einer Weise auftischte, die wenig angenehm für uns war. Denn hier hatten wir am 12. März 1908 einige bieser schwarzen Krieger vor uns, die sich rühmten: "schon einen solchen Engländer hätte ihre Genossenschaft weggeschoffen, es würde auf uns auch nicht ankommen".

In ber Racht bom 11. jum 12. Marg hatte ich weiblich Gelegenheit, bie Situation ju erwägen und mir flargumachen, welche Schritte ich ju unternehmen batte, um bie Bermirrung gu lofen, in bie ich hier verwidelt murbe. Bielleicht wird mancher benten. bas richtigfte mare gemefen, abzumarschieren und biefen burch bie robe Solbnermaffe beunruhigten Ort fo fcnell wie möglich ju verlaffen. Aber fo einfach, wie mancher benten mag, mar bies Bor mir nach Guben lag nach Angabe ber Gingeborenen ein liberianisches Grenggebiet, und ich mußte annehmen, bag, wenn ich babin tam, ein Bechfel bon Traufe und Regen in Ericheinung treten wurbe. Rach Beften, jenfeits bes Diani, und nach Often, nach Maboffo gu, mar ber Weg bis gur nachften größeren Unfiedlung fo weit, bag meine geschwächten Leute ibn mit bem immer noch recht fuftranten Ranfen taum gurudlegen tonnten, und nach Danbanbo gurudtehren? - Begen biefes ichmargen Gefinbels? - folde Schmache zeigen? - nein!

Mein Nachtquartier in Gumbauela ward belebt durch Hunderte und aber Hunderte von Mäusen, die in ihrem lustigen Spiele eine böse Menscheneuälerei trieben, so daß ich kein Auge schließen konnte. Bon Dandando an bis zur Nüdkehr nach Boola habe ich nicht mehr geschlasen, aber diese Nächte in der Mäusehütte, die gleichzeitig mit allerhand ernsten Gedanken außgefüllt waren, erschienen mir als die qualvollsten. Ich beschloß, hier zu warten, dis der Chef des Unterrichtswesens, dem diese Soldaten sa zur Berfügung gestellt waren, ankam und — wie ich nicht zweiselte — mit energischer Hand sie Kuspeckerbaltung des Unsehnes eines Eurodäers Sorge tragen würde.

Alfo abwarten! Gebulb! -

Der Sergeant hatte für Lebensmittel nicht gesorgt. Ich aber mußte barauf bebacht sein, diese Angelegenheit zu regeln, da hierin bie wichtigste Quelle ber Reibereien zwischen ber Kolonne und ben Solbaten lag. Also ließ ich gegen 10 Uhr ben Häuptling und bie

angefebenften Manner bes Dorfes aufammentommen, feste ber eblen Rorona eine Schale mit bem vielgeliebten, reichlich verbunnten Abfinth por und verhandelte megen Untaufs von folden Rahrungsmitteln, bie meine Leute im Rotfalle felbft bereiten tonnten. Ohne Schwierigfeiten erwarb ich vier fleine Sammel und fieben Saften Reis, welches Quantum fur etwa brei Tage (fur bie Leute unb uns) ausreichen mußte, und wofür ich Baren im Berte von fiber 100 fr. bezahlte. Dit ben Stoffen und Deffingichaten gogen bie Dörfler bann ab, freudig bewegt, bag bamit bas Dilemma nach amei Seiten bin erlebigt mar. Sie betamen auch für einen Mugenblid Mut und zeigten ben Golbaten, wie reichlich ich fie bebacht batte. Das hatte jur Folge, bag bie Tirailleure nun ihre bon au Saufe mitgebrachten, ibnen guerteilten Rationen auspadten und fomit meniaftens für biefen Mittag bas gewaltsame Requirieren aufgaben. Es entftand eine Rubepaufe, und wir tonnten unfere Urbeiten fortfegen. Die Golbaten ichliefen ihren Rater aus, nicht ohne vorher ben Befehl erteilt gu haben, für ben Abend wieber gebn Ralebaffen mit Balmwein für fie bereitzuftellen.

Diefer gehnmal verfluchte Balmwein hatte auch an biefem Abenb eine Berichlimmerung ber Sachlage gur Folge. Als bie Banbe grundlich bezecht mar, jog fie wieber mit Gewehren und biden Anutteln auf unferen Lagerplat und begann nun eine folimme Reberei, bie aus ber Gerne rubig mit anzuhören und nachber Bort für Bort noch einmal von unferen Leuten vorgefest zu erhalten, mir recht ichmer murbe. Angestachelt murbe bie Gefellicaft burch ben ihnen in die Rafe fteigenben angenehmen Duft ber Sammelfauce, bie meine Mannichaft fur ihren Brei bereitet hatte. Gie liegen fich folgenbermagen aus: Bir (b. h. Ranfen und ich) feien Englanber und bie feien eigentlich vogelfrei, bie tonnte man megichiegen, benn fie feien ihre Feinde. Die frangofifchen Tirailleure batten fo einen icon bicht bei, in Buffabugu, fortgefchoffen, und es batte tein Sahn banach gefraht. Dabei ftellten fie bas Enbe bes armen Bolg in fo gemeiner Beife bar, bag ein gut Stud Gebulb bagu gehörte, bie Schilberung in Rube gu vernehmen. Einmal im Buge, liegen fie natürlich ihrer Bunge freien Lauf und ergingen fich in Renommagen und brablerifden Ergablungen ihrer Selbentaten, als beren Objette fie fogar ihre Berren, bie frangofifchen Beamten und Offiziere, mit grinfenbem Bergnugen barguftellen fuchten. Ihre Bezechtheit nahm ftart gu, und ba, als ich fpater ohne Schlaf finben zu tonnen, bon meiner Sutte aus über ben Blat fah, gewahrte ich, wie bie Truntenen fich ben Schers erlaubten,

mit geladenem Gewehr Zielübungen auf meine Behausung anzustellen. Rach Mitternacht torkelten die lehten beiden gänzlich haltlosen Burschen mit ihren Büchsen pseisend ihrem Lager zu.

13. März 1908. Da ich ganz genau wußte, daß meine holde schwarze Rachbarschaft ihren Rausch dis zum Mittag hin gründlich ausschlich ausschlich ausschlich eine kannen unter Ransens Leitung in guten Händen wußte, beschloß ich, einen sehnlichst gehegten Bunsch zu erfüllen und am frühen Worgen den nicht sehr weiten Diani (St. Baul) aufzusuchen. Ein Marsch von 11.4 Stunden nach Nordwesten, zumeist durch wunderbaren Urwald, brachte uns an den Fluß.

Der Spiegel des Diani war jeht einige Meter unter seiner sonstigen Höhe, er sloß in einer Breite von gegen 30 m über selssigen Grund ziemlich träge hin, erwecke in mir aber die Ueberzeugung, daß er zur Hochwasseriet ein starkes und reißendes Gewässer darhellen müsse. Die Angaben der mich führenden Eingedorenen bestätigten das. Sie berichteten, daß zur Zeit des Hochwassers kein Boot den Fluß kreuzen könnte, so reißend set seine Strömung.

Die Schönheit ber Lanbichaft warb baburch fehr mefentlich geboben, bak eine machtige Sangebrude, bie burch eine Ungabl bon Lianenstrangen in bas Geaft ber Urwalbriefen gefnübit mar, über bas Flugbett gezogen mar. Auf jeder Seite führte im Ufergelande eine mehrere Meter hohe urwuchfige Treppe gu biefem funftvollen Bauwert empor. Bu meiner großen Freude find einige Aufnahmen ber Szenerie recht gut gelungen, fo bag ich eine photographifche Biebergabe beifugen tann. - Sehr gern batte ich meinen Beg bis nach bem nahegelegenen Geffebugu fortgefest, um bas Grab bes Professors Bolg auffuchen und einen Rrang bort nieberlegen ju tonnen, aber bie Furcht, ein langeres Fortbleiben vom Lager tonne irgendwie gefahrbringend werben, beranlagte mich, alsbalb wieber jurudzutehren. Dabeim fand ich alles in guter Ordnung; bie herren Tirailleure waren noch mit bem Ausschlafen ihres Raufches beschäftigt, und erft um bie Mittagszeit herum tam ein Kortidritt in unsere unerquidliche Situation, indem eine wichtige neue Beftalt auf ber Bilbflache erichien.

Es war bas ber herr Chef bes Unterrichtswesens in Französisch-Guinea, für bessen Schut bie zweiundzwanzigföpfige Mannicaft bestimmt war, bie aber für bas Land und uns eine größere Gesabr bebeutete, als alle Eingeborenen ausammengenommen. Es war eine gewisse Ironie des Schicksal, daß dieser herr den Namen AMIlemand trug! Sobald wir hörten, daß er angekommen sei, gingen Nansen und ich heraus, um nach afrikanischem Buschbrauche dem "anderen Weißen" herzlich zu begrüßen. Aber die herzlichteit ward schienen unterbunden. Inmitten seiner 30, mit aufgepslanzten Seitengewehren triegerisch breinschauenden Sobaten stehend, verbreitete Herr L'Allemand sogleich bedeutende Feierlichteit und den im afrikanischen wilden Walde immer etwas wunderlicht wirkenden Dunst großer Würen was ein sich. Obgleich wir beide höslich den Jut lüsteten, berührte er kaum seine Kopsbededung, betrachtete uns nach Festsellung unserer Ramen und Qualität sogleich von oben herab mit außerordentlich strasenden Blick und begann sogleich energisch gegen unser hierzeit zu protestieren.

Er sagte nämlich: er sei sehr erstaunt, uns hier zu sehen, benn ber Ausenthalt hier im Lande sei uns von ber französischen Regierung nicht genehmigt, und seit Bochen läge für uns ein Telegramm in Guelle, das uns unter hinweis auf ben Tod bes ungludlichen Bolz verbiete, länger in biesem Lande zu lieiben.

Troden wie die Mitteilung war natürlich meine Antwort: 3ch sei erstaunt, daß die Behörde nicht eher die Möglichkeit gesunden habe, mich hiervon zu unterrichten, und daß ich im übrigen mich recht sehr über seine Soldaten beschweren müsse. Er überhörte daß, wie er zwei Tage später zugad, absichtlich und sagte nur noch, wir seien "très imprudents", in einem so gesährlichen Lande ohne Schut zu reisen, da er mindestens 30 Soldaten benötige, um der Gesahr entrückt zu sein. Dabei blicke er so befriedigt auf die mit ausgepflanzten Bajonetten gar gewaltig dreinschauende Kriegerschar, daß ich mit iede Antwort sparte.

Jeber zog sich zurück. Herr L'Allemand ließ sein Haus zumachen und schlief bis zum Abend ben Schlummer bes Wohlbewachten und ber Gesahr Enthobenen. Wir aber hatten Gelegenheit, eine wundervolle Szene zu beobachten, die sich auf dem großen Plate, auf dem unsere Hütten lagen, abspielte. Die Bertreter der nun in doppelter Erscheinung vorhandenen schwarzen Feldwebelwürde sprachen sich aus. Der Heutangekommene sagte zum Altanwesenden: "Ich aus den Charafter dieses, "commandant" erfaßt, er ist eigentlich immer in einer Hütte eingeschlossen. Er sieht nichts. Man kann schon etwas unternehmen." Dann holte "man" den Dorschef und sagte ihm: "Die anderen Welßen haben vier Hammel bon dir erhalten. Unser Kommandant will einen Hammel für uns haben, bring ihn ihm also beute abend, sonst wirft du gefesseit.

Segen Abend, als die Pforte sich öffnete, trat surchtsam und kleinkaut der Dorschef in Herrn L'Allemands Haus und überreichte außer den Gaben einen setten Hammel. Herr L'Allemand nahm ihn dankend an und wies ihn als Speise für seine Träger an, worauf die Träger ihn den Soldaten brachten, die ihn ihrerseits verzehrten. Als die Guten ihren Hammel austeilten, blidten sie grinsend zu mir hinüber, und mit jedem Augenausschaft sagten sie: "Da siehst du, nun haben wir auch unsern Hammel. Wir haben nichts dafür bezahlt, also sind wir dir doch über."

Alls wir vor unserer hütte saßen, trat herr L'Allemand zu uns und sprach einige Worte über verschiedene Forschungszweige. Er schloß mit der Bersicherung, so viele Franzosen hätten sich in widersprechenhster Weise über den Ursprung hiesiger Böller geäußert, daß ich auch nichts zutage fördern würde. Ein niederrieselnder Regen machte dem kurzen Gespräch ein Ende und entsührte den herrn wieder hinter die sorgsältig geschlossene Tür.

Wir saßen aber noch lange in unserer Behausung und erwogen, was zu tun sei. Daß ich die ofsizielle Mitteilung nicht einsach ad acta legen durfte, sondern zunächst einmal nach Boola zurköfehren mußte, verstand sich von selbst. Wir waren von den französischen Behörden so freundlich und wohlwollend aufgenommen worden, daß ich mich unbedingt mit ihren etwaigen Wünschen befreunden mußte, auch wenn sie eine gewisse Einschränkung meiner Studien bedingten.

Wegen bes brutalen Benehmens der Soldaten und der unfreundlichen Begegnung bes herrn Schulinspektors den französischen Behörden irgendwie mit Beschwerben Schwierigkeiten bereiten zu wollen, hat mir burchaus ferngelegen.

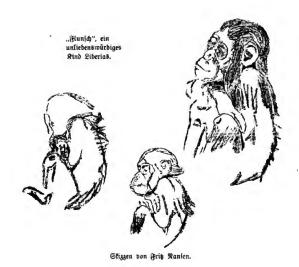

### Behntes Rapitel.

## Aus dem Urwalde zurück bis Bamako.

14. März 1908. Ransen und ich hatten am Abend bes 13. März lange und ernsthaft erwogen, was nun zu tun set. Bersönlich hätte ich ebenso gern wie mein Maler ben Marsch nach Süben im Urwalbe des St. Baul-River sortgeset und nach den Erkundigungen, die ich guziehen dermochte, wäre es auch sehr wohl möglich gewesen, ben anderen wilden Böllern Liberias einen Besuch abzustaten, denn wir hatten im Freundschaftsschluß mit den angesehenen alten Tomma-Familien schon allerhand gute und vielbersprechende Beziehungen angeknüßt. Ich wäre, wenn solcher Plan hätte praktisch ausgestührt werden sollen, dann noch einige Tage in Gumbauela geblieben, dis Nansens Fruß vollskändig gebeilt wäre, und bätte

bann ben Beitermarsch angetreten. Rachbem nun aber bie eigenartige Botichaft bes herrn Unterrichtsinspettors in Betracht gezogen werben mußte, glaubte ich ohne weiteres auf solchen Gebanken verzichten zu mußten.

Bir mußten - bas mar bas Ergebnis unferer Ueberlegung auf jeben Fall nach Boola gurudtehren und weitere offizielle Rachrichten ber Regierung abwarten. Für biefen Rudweg tamen aber nur brei Bege in Betracht, namlich einmal ber, auf bem wir getommen waren, bann ein birefter Bfab über bas Gebirge und brittens eine Strafe über Maboffo-Rorrofarra-Lom-llenfo-Boola, alfo eine auf bie alte, von ber Bergereife befannte Route munbenbe Berbindung. Den erften Beg noch einmal zu geben, mar meber lehrreich noch intereffant. Auf bem zweiten Bfabe nach Boola gu marichieren, mar in Unbetracht ber jegigen guftverhaltniffe Ranfens und ber Tatfache, bag wir alle ichwer unter bem Klimawechsel gelitten batten, taum burchauführen. Es blieb alfo nur bie britte Route, bie allerbings bas Unangenehme hatte, bag ber frangofifche Schulinspettor mit feiner Begleitung fie auch beschreiten und gerabe heute, am 14., in Daboffo lagern wollte. Bir befchloffen besmegen, fofort über biefen Ort hinauszumarichieren und fomit ein nochmaliges Rusammentommen mit ber frangofischen Truppe zu vermeiben. Befagt - getan!

Herr L'Allemand brach mit seiner bewaffneten Macht um 61/4 Uhr auf, ohne sich von uns zu verabschieben. — Bir folgten bem militärischen Zuge in einem Abstande von 1/4 Stunde.

Der Weg, ben wir am 14. März zurüdlegten, war so recht ein Abschlußmarsch interessantester Art zur Aufslärung ber geographischen und hydrographischen Berhältnisse des Geländes, das wir im liberianischen Grenzgebiet kennen kernten. Wir gingen am Talrande des Lossa-Bettes hin über manches, von Rinnsalen und Urwald geschmüdte Quertälchen, überschritten gegen 4.11 Uhr den hier etwa 10 m breiten Lossa oder Tossa, erreichten nach 11 Uhr den von der Gerßetour her wohlbekannten Logo (ofsendar nach einer Mündung in den Lossa, er war an der passierten Stelle ca. 7 m breit), mußten dann aber seider eine schwierige höhe erklimmen, um das nächse Tal zu erreichen.

In diesem Gebiet nun entbedte ich mehrere wirklich flolze, heute mitten in den prächtigsten Urwald gebettete Reste einer vergangenen, wahrscheinlich vollkommenen und geschlossenen, alten Tommakultur. Da waren zunächst einige Dolmenkreise, benen gegenüber die heute noch in ben Tommadörfern zu Gesicht kommenden Steingruppen Kinderspielen gleichen; dann alte Mauerreste, Stadtwälle, die einst sehr bedeutende Dimensionen ausgewiesen haber müssen, und endlich davor einen hain lebender Pandanuspalmen, beren uralte, prächtige Stämme in ihrer regelmäßigen Reihendildung einen urehrwürdigen Sindruck machen. Leider war das dazwischen gewachsene Buschwerksobiet, der Wald so schaft so zerstreut, daß ich nicht hoffen durfte, auch nur ein seibliches Bild auf die Platte bringen au können.

In Mabosso nahmen wir vor den Toren der von Soldaten wimmelnden Ortschaft ein schnell bereitetes Essen zu und und bachen dann auf, um durch das leichtwellige Usjatal dem nicht sehr entsernten Korrosarra zuzueisen. Hier kamen wir etwa um 145 Uhr an. — Es war eine wunderbar friedliche und erquickende Banderung, die uns alse Aergernisse der letzten Tage vergessen ließ. Aber kaum waren wir in Korrosarra eingetrossen, so wurde uns energisch der Claude entrissen, daß wir durch biesen Gewaltmarsch unseren Duckselflern entgangen seien.

Schon war uns auf ber letten Begftrede ein eilig rennenber Dann begegnet, ber juft genug Beit hatte, um ju fragen, ob ich ber große, neue Rommanbant fei, ben er etwas fragen wolle. 218 bies berneint murbe, ichof ber Pfeil weiter nach Daboffo. aber zogen in bem alten, behaglichen Rorrofarra ein, bas nur allgu fcnell feine Gemutlichkeit berlor. Schon ein wenig angftlich und migtrauifch empfangen, entftanb bei ber eiligen Rudfehr bes nach Maboffo abgeschoffenen Spabers fichtlich Unfreundlichkeit unter ben Alten. Auf unfer wie immer freundlich borgetragenes Gefuch um Rahrungslieferung wurde ziemlich frech geantwortet, wir maren ja "eigentlich gar nichts". Bir waren "nur" Raufleute, und es ware icon bor uns bon bem großen Rommanbanten bie Rachricht eingetroffen, bag une nichts, gar nichts, auch nicht gegen Bezahlung ju liefern fei, ba morgen fruh ber große Berr Rommanbant felbit hier burchtommen murbe und für ihn 20 Ralebaffen Effen bereit gu halten feien, benn er fei ein febr großer Rommanbant und habe viele Solbaten zu befoftigen, bie alle febr gute Gewehre batten.



Blubschiffahrt; die "Flotte" vor der Absahrt von Kankan auf dem Millo.

Digital by Google



Meine lieben Freunde aus Deutschland und Frankreich, und aus welchen Ländern ihr sonst herkammen mögt, ich bedauere, daß ihr bei dem vorletzen Alte der tragikomischen Posse, die nun anhob, nicht zugegen waret, denn ihr würdet über die kühle Bitterung und die Lauft, die nunmehr uns umgad, nach der hitze bieses und der seinen Tage eure Freude gehabt haben. Ich bat den Herrn Hauptling zu mir. Es regnete. Wir saßen unter der Beranda unseres elenden Hauschens. Wir schenken dem alten Herrn ein Tränklein ein, nur wenig, damit er sich ja nicht in hitz trinke. Wir saßen in unseren Gummimänteln neben ihm. Draußen stand mit verknissenem Erimme das gutgenährte Dorsvolf umher, daneben meine kopfreiche, hungernde, frierende Trägergesellschaft. Im Regen zitterte all das Bolk ein wenig, und dabei klang das Blöken der Hammel, die reichlich umherliesen, gleichsowig durch die rieselnku Atmospäre.

In mir war alles klar, draußen nebelig. Ich sagte zu dem Alten: "Hier sind vier Stid Stoss, bort deine Kämmer. Ich will dir den doppelten Preis zahlen, willst du die Lämmer geben?" Der Alte sog an seiner Schale, blidte mich an, sah, daß ich gut war, ahnte, daß die Solbaten schlecht seien und sagte: "Nein." "Weshalds?" "Beil der große Kommandant und die Solbaten es verboten haben." "Bürdest du es tun, wenn der große Kommandant und die Solbaten es nicht verboten hätten?" Er sieht ganz dumm drein. "Barum sollte ich es nicht tun? Denn niemand bezahlt es so gut wie du uns bezahlen willst." Und darauf sagte ich ihm ganz ruhig, ich sein ganz ebenso großer Kommandant.

Darauf fingen meine Leute die Hammel, — darauf nahm der alte Dorfchef den Stoff in Empfang, — darauf lagte er: "Wenn nur der große Kommandant nicht böse wird und mein Dorf einschießt", — darauf ging er und sandte sogleich an den großen Kommandanten eine Botschaft: — "er habe mir die Hammel verkaufen müssen, es wäre aber nicht seine Schuld; er nöchte nicht böse sein". Die Botschaft kam im Soldatenlager an und wurde von dem Polizeiagenten solgendermaßen verdrecht seinem Chef, Herrn Millemand, übermittelt: "Der Deutsche hat in Korrokarra den Dorfchef geschlagen und mißhandelt und hat ihm einige Hammel sortsenommen, ganz wie er es in Gumbauesa gemacht hat." — Und Millemand muß das wohl geglaubt haben, denn während Ransen und ich ganz gemütsich in unserer Hüte saßen, tras ein Bote aus Madosso ein und überdrachte solgendes Schreiben:

Afrique Occidentale Française Guinée française Service de L'Enseignement Bureau de l'Inspecteur. République française Liberté-Egalité-Fraternité. Mabosso, le 14. Mars 08.

#### Monsieur,

Je vous ai informé hier, officiellement, que M. le Gouverneur ne vous autorisait pas à séjourner — comme vous aviez l'intention d.) le faire — en pays Guerzé et Uhamat, à cause du peu de sécurité que présentent encore ces régions. Or, depuis j'ai reçu une plainte du chef du village de Gabohouéla contre vous, pour voies de fait à son encoutre, — d'autre part, le sergent commandant le détachement de tirailleurs chargé de m'escorter a été malmené par vous, — et enfin, le chef du village où vous êtes actuellement me fait dire à l'instant que vous vous conduisez envers lui comme envers le chef de Gabohouéla. Je n'ai pas qualité pour trancher ces différents, — je ne puis que transmettre au Gouverneur les réclamations qui ont été formulées.

Cependant, dans votre interêt, je me permet de vous engager fortement à changer votre manière de faire. D'abord pour votre sûreté personnelle, car je vous répète que ces peuplades sont encore loin d'être pacifiques, — et ensuite, pour les désagréments d'ordre administratif qui pourraient vous survenir. En effet, vous semblez ignorer que personne n' a le droit, de requisitionner de vivres, et tout voyageur doit emporter la nourriture qui lui est indispensable, aussi que celle de ses porteurs. D'autre part, les violences que vous exercez sur les chefs des villages pourraient avoir pour notre influence des conséquences fâcheuses, et je n'ai pas bésoin de vous montrer combien il serait regrettable, qu'une colonis fût troublée du fait de voyageurs étrangers, non autorisés à y séjourner. Agréez, M., ma salutation.

Signature.

Ich beantwortete die freundliche Mitteilung sogleich mit solgenden Beilen, die herrn L'Allemand noch in gleicher Racht burch seinen eigenen Boten zugestellt wurden:

"In ber offiziellen Beife, in ber Sie mir schreiben, teile ich Ihnen mit, bag ich bie erhobenen Anklagen energisch zurüchweisen muß, an bie Quelle, von ber sie kamen, nämlich an Ihre Solbaten,

bie die Eingeborenen auf jede Weise veransassen, uns das Leben hier unmöglich zu machen. Obgleich die Leute ihre Rationen erhalten haben, erklärten sie mir gegenüber, daß es ihr Brauch sei, die Eingeborenen zur Nahrungsmittellieserung zu veransassen, nub haben die Rahrungslieserung an unsere Leute unterbunden. Wenn hier niemand das Recht hat, "de requisitionner de vivres", so sieht das wohl auch dem Muster der Verwaltung, den Solbaten nicht zu.

Ich bedauere, baß Gie mir gegenüber einen Auftrag, mir bie Buniche bes Gouverneurs zu übermitteln, nicht früher erfüllt haben.

Mit Hochachtung

Beg.: 2. Frobenius.

Deutsche Inner-Afrikanische Forschungs-Expedition. D. J. U. F. E. Chef.

Bir verbrachten eine weitere ungemütliche Nacht, weniger infolge ber triegsluftigen Stimmung des Herrn L'Allemand als infolge ber Aufgeregtheit einer im Mondschein wild umherrasenden Herbe von Stieren, die eine gewisse Freude daran sanden, die Hitten, in denen Nausen wat den jchliesen, zu attackieren. Um anderen Morgen warteten wir auf den "großen Kommandanten". Er kam mit seiner Sarde gegen 7 Uhr angerückt und mußte wohl oder übel an unserem Lagerplat vorbei, um dann auf meinem Stuhl und an meinem Tisch Platz zu nehmen. Ich sagte ihm, daß er in diesen Tagen der dritte meiner Gäste sei. Der erste wäre der Hüntling von Gumbauela, der zweite der von Korrosarra gewesen. Ich wäre ersteut, daß ich in ihm, dem großen Kommandanten, den britten Gast begrüßen dürse, und nun wollten wir uns ein wenig unterhalten.

Danach haben wir uns, so schwer es bem herrn auch wurde, benn wirklich ein wenig unterhalten über — nun, man glaubt nicht, was in einer Stunde alles besprochen werden kann, wenn wenigstens einer von den beiden Parteien den sesten Billen dazu hat.

Rachbem herr L'Allemand von ber hohen Politik und Bismarck begonnen hatte, kam er auf die angeblich gegen mich erhobenen Rlagen zu sprechen, daß ich nämlich die Häuptlinge von Gumbauela und Korrokarra geohrseigt, seinen Feldwebel mißhandelt, den Eingeborenen Reis und Schase weggenommen habe, wie die geplagten Eingeborenen sich an seine Soldaten gewendet hätten usw. — Gottsoh, er saß auf meinem Stuhl und mußte wohl oder übel das Berhör mit anhören, das ich nun mit den Eingeborenen, meinen Leuten und seinen Soldaten anhub. Dann wurde er still und versicherte, daß er es wirklich nicht dem Gouderneur melden wolle, und daß seine Soldaten nie von den Eingeborenen Rahrungslieferungen verlangt hätten, — dis diese dummen, dummen Eingeborenen, vor unseren Augen sür die gesürchteten Soldaten den "bestellten Palmwein und die bestellten Reisspetien" herbeibrachten. Da ging auch dem etwas entsehten herrn Inspecteur du Servic de l'Enseignement ein Licht aus. Und es ward ihm sehr peinsich zumute. Er bestieg seine engverschlossene Eragbahre und zog mit seinem Gesolge eine andere Straße. Er entschwand im Balbe.

Ich will die Sache zu Ende berichten. In Boola kam kurz nach unserer Ankunst ein höherer Staatsbeamter aus Beela an, bat mich um eine Unterredung und überreichte mir eine Telegrammtopie. Er fragte mich, ob ich weiter reisen wollte nach Liberia hinunter. Ich verneinte das. Damit war die Sache erledigt. Das lange Telegramm des Gouvernements in Konakry, von dem Herr L'Allemand gesprochen hatte, kam mir nie vor Augen. Er hatte versprochen, es mir mitzubringen. Ich habe ihn wiedergesehen, aber er hatte das Telegramm vergessen. Ich habe auch an den Souverneur telegraphiert, aber das Telegramm des herrn L'Allemand kam nie zum Borsschie.

Um 14. März 1908 brachen wir gegen 8 Uhr von Korrotarra auf, um durch sehr schönen Bald über hügel und schroft einschneibende Täler, die zum Ulija abwässerten, den Beg nach Boola einzuschlagen. Als wir um 9 Uhr im Gerßedorse Guenda ankamen, wurden wir mit Freude empfangen, denn vorsichtige Späher hatten schon vor uns die Rachricht überbracht, daß der "große Kommandant" mit seiner gesütrchteten Kohorte eine andere Richtung eingeschlagen habe. Wie anders sprachen hier die Menschen, als die sie von dieser Gesahr wußten. Ebenso erging es uns, als wir wenig später in Lom eintrasen, wo ich schon um ½12 Uhr raßete, einmal, weil die Leute noch vom gestrigen Marsche ermübet waren, dann, weil ein am Rachmittag hereinbrechender Tornado tobte. Leiber ward aber auch im freundlichen Städtchen Zom unsere hossung auf eine erstischende Rachtruhe gestört, und zwar diesmal von den lieben Mäusen, die in ungegästen Scharen

sich am Reis erlabten, der auf dem Zwischenboden lag, die aber auch ein besonderes Bergnügen daran sanden, auf den Stangen des Moskitonetzes zu slöten und zu tanzen. Die eine oder andere fiel dabet in die Badewanne, was aber die anderen nicht abhielt, nach einiger Zeit doppelt eifrig das muntere Spiel zu beginnen.

Wenig erquidt, strebten wir am anberen Morgen dem Logo zu, wurden um 7 Uhr von einem halbstündigen, starken Rebelregen durchweicht und erreichten um 1/49 Uhr den großen Weg, der uns vor einigen Wochen ins westliche Gerhegebiet geführt hatte. Um 9 Uhr waren wir in Uenso, um 111/4 Uhr in Boola. Von 3 bis 9 Uhr nachmittags war Gewitterregen.

Just eine Boche blieben wir dann in Boola noch in der Nachbarschaft des Kosahandels und im Kreise unserer und nachgerade etwas freundlicher gesinnten Gerhe. Es war eine erfrischende zeit der Erhosung für jedermann, mit Ausnahme der Pherde, die mehr und mehr unter dem unbehaglichen Nima des verregneten Urwaldes zu leiden begannen. Dann ward aufgepackt, und am 21. März drachte uns ein schafter Tagesmarsch nach Beela, wo uns ein ebenso freundlicher Empfang bereitet ward, wie bei unserem ersten Eintressen.

hier erreichten mich die ersten Nachrichten von Dr. Hugershoff, denen zusolge seine Mittel ausgegangen seien, daß er sich noch immer in der Umgebung Sitassos befinde, und daß seine Lage keine sehr günstige sei. Also schleunigst heim, denn nur von Bamato aus konnte ich das alles übersehen und regeln.

Das Rennen begann am 23. Marg 1908. Es war eine boje Boche, bie jest tam. Die Pferbe matt, mube - man meinte bie Rnochen mußten bei jedem Binbhauch raffeln — die Träger erschöpft. Ich hatte nun meine Route bis Rarawani noch aufzunehmen, benn auf bem hinmariche mar ich ja frant gemefen. Erft jest fab ich bas Belanbe. Bahrend bes erften Tages mar es noch nicht fo befchwerlich. Wir marichierten nabe ben Santaranibachen nordwarts. Dann aber tauchten bie tuchtigen Gipfel auf, bie bas Santaranital vom Milotal trennen. Um 24. Marg tamen wir ihnen ichon fruh bebentlich nabe. Die Ginschnitte ber Taler murben ichroffer und tiefer. Bon 101/4 bis 111/2 Uhr machte ich eine Baufe. - bann überschritten wir ben Bag. Mit bem Reiten war es ichon lange nichts mehr. Urme, gerichundene Pferbebeine! Aber Beil ben genagelten Stiefeln! bei, wie bas fniricht und fnarrt und fracht! Sur uns ift bas nicht ichlimm. Aber mas nüten ba bie bunnen Leberscheibchen ber Tragerfanbalen! Diefe Quarg- und Gifengesteine find jum Teil fo scharf wie Glas. Als wir um 1/23 Uhr ankamen, gab es allerhand Bunsche an ben Santtatskaften.

Bum Unglud bekam Ransen auch noch eine Erkaltung bes Magens ober ähnliches. Also blieben wir, nachbem wir noch einen halben Tagemarsch im Milotale hinter uns hatten, einen Tag in Karawani liegen. Den größten Teil ber Träger ließ ich vorangeben. Wir selbst folgten am 27. März.

Dann gab es ein paar harte, aber schöne Tage mit Ansprüchen an Knochen und Muskeln. Wir brachen nachts nach 3 Uhr auf, und tappten und stollereten bis zum anderen Mittag. Denn nun brauchte ich nicht mehr alfzu sehr an die Topographie zu benken; das hatte ich alses schon ausgenommen. Wenn der Wond voller gewesen wäre, wäre es lediglich eine Lust gewesen, so in der Racht wandern zu können, denn es war kühl, und auch die afrikanlische Nacht malt vundervolle Silhuetten von Bäumen und Büschen, Palmen und Pferdelöpfen. Das ist eiwas für eine gesunde Fantasie und ruhige Nerven. Aber wenn das Mondlicht allzu käglich ist, dann muß der Bisch wieder alszu sorgiam am Wege haften. Und ich siede es nicht, das ewige Niederschauen, weil die Schönheit der Welt isch doch nur dem Blick nach vorn und oben offenbart.

In der Morgenstunde des 30. März trasen wir in unserem alten Lager in Kantan ein, und das erste, was mir bekanntgegeben wurde, war ein neuer Rotschrei Sugerschoffs. —

#### 

Aber wie sollte ich so schnell nach Bamalo tommen? Die Tiere waren unbrauchbar geworben. Und die Träger waren erschöpft. Ich "lönnte" ben Milo und Riger heruntersahren. Aber es waren teine Boote da. Ich drängte und drängte die Bertreter meines Seschäftshauses Maurel & H. Prom. Es ward versprochen, wirklich freundlich und mit viel lleberzeugungstraft, aber ein Tag nach dem anderen verging. Wir tamen nicht vor dem 5. April sort, und selbst dann hatten die beiden Stoßboote, die ich gechartert hatte, nur halbe Bemannung, und diese bestand wiederum nur zur Sälfte aus wirklichen Schissen, das andere waren des Bootsdienstes ungewohnte Träger.

So löste ich benn ben Kolonnenverband auf. Ein Teil ber Leute marschierte zu ethnologischen Studienzweden nach Buguni; ein Teil marschierte mit ben sorgsam zu pflegenden Pferden auf dem Landwege nach Bamato; ein Teil suchte noch einmal Futa

Djallon auf. — Zwischen ber Beschäftigung mit Instruktion, ber Barenverteilung und des Zusammenpadens aller Art traten meine alten Dialli, zumal der greise hansumana Ruate noch manches Mal zu ergebnisreicher Zwiesprache zusammen, einmal auch gönnten wir wieder einen glücklichen Abend einem fröhlichen Symposion, das uns unsere französischen Freunde bereiteten, dann wurden die "Challands" beladen und nach einigem gründlichen Keisen und Schreien und Stöhnen — ohne starte Gesühls- und Ansichtsäutgerungen kann es nun einmal der Schwarze nicht machen — reichten wir eine Abschiedbhand und dann stießen wir "in See", um nach ausgerechnet fünf Winuten zum erstenmal recht gründlich und schwerfällig auf einer Sandbank aufzusahren. —

Lieber Lefer, ber Gie fo freundlich maren, uns aus bem prangenben Urmalbe ber Bergfante Liberias wieber gurud bis an ben Ausgangspuntt bes "fchiffbaren" Milo zu begleiten, und ber Sie nun bereit finb, bie geographifden Mertwürdigfeiten ber Bafferftrage von Rantan bis nach Bamato mit uns zu betrachten - Gie freundlicher Menfch, glauben Gie mir, ich meine es nur gut mit Ihnen, wenn ich Gie mabrend ber nachften Tage ichneller reifen laffe, als es uns möglich war. Richt als ob es mir nicht leib mare, auch nur einen Tag vermiffen ju muffen, ben wir auf biefen Bafferfaroffen zwijchen Rantan und Bamato zubrachten. - nein, nicht einen gabe ich frei! - nein, aber ba bier tein Reisebanbbuch. fonbern eine erbtunbliche und erpeditionsgeschichtliche Schilberung porliegt, murben Sie enttaufcht fein, wenn ich entweber in ben bilberreichen Ton fantaftischer Dichtermalerei ober in bie trodene Tabellenschreiberei ber ehrbaren Statistiterzunft verfiele. Entweber Gie murben mit mir ein Leben bon gehn Tagen bertraumen. bas nicht in bem Rahmen bon fachmannischer Literatur besteben tann, ober Gie murben in eine Belt ber Rablentolonnen betreffenb Sanbbante, Strombiegungen, Bofcungemeffungen und bergleichen geraten, in ber ich - nicht ben Ruhrer fpiele. Rebenfalls bier nicht,

Aber lustig war es, o so lustig! Allerbings barf man niemals vergessen, ein Wort sestzuhalten, — bies Wort heißt: Mensch! ärgere bich nicht! — Run, ich will nacheinander schilbern den Fluß, unser Sahrzeug, die Menschen in diesen Archen, und wie wir vorwärts kamen.

Diese Basserstraße — erst Milo genannt, nachher Niger — zog sich nicht durch ein afrikanisches Land hin. Ja, ich lehne mit aller Bestimmtheit die Zugehörigkeit dieses Landschaftsbildes zum eigentlichen Thpus "Afrika" ab. Mübe und träge slossen die

Wasser zwischen Sanbbänken hin, auf benen eine Reihe von Kronenkranichen einherstolzierte. Trägheit, Sanbbant, Kronenkranich Kingi afrikanisch. Aber diese User, mit den schiefen "Weiben", mit "Erlen", mit allerhand Gräsern und Blumen bestanden, bald wieder Sanduser, bald abstürzende, wenn auch nicht gerade mächtige Lehmabbrüche, das alles ist einsach deutsche oder holländische Landschaft. Besonders wenn unsere Boote uns selbst sichtbar werden. So töricht bin ich nicht, daß ich nicht etwa wüßte, daß das keine Ersen, Weiden und nordischen Büsche sind; aber rückt das Gesamtbild über den Weenderteis, nehmt die Kronenkraniche sort, genießt die frische Worgenlust: Voild tout, das ist beimatliche Kur und beimatlicher Kuruna.

Ratürlich gibt es Barianten, Unterbrechungen in ber Ginformigfeit. Da und bort ift eine Rurt, bas Bett wird allgu flach. Muf ber einen Seite ragen, icon aus weiter Gerne erfennbar, bie Spipchen ber Strobbute über eine Uferboichung empor, mit benen biefige Barbarei ihre Gutten bebedt. Dem hoberen Ufer gegenuber eine Sanbbant, lang und breit und gelb und mohlgeeignet fur bie buntelbautigen Schwestern ber Raufitag, ihr Linnen gu bleichen. Da fteben und liegen fie benn auch, ober fie tnien und malten mit fraftigen Urmen auf ben Rleibern, bie beute abend wohl noch beim Tangfeft in weiß und gartem blaulich glangen follen. Die Milo- und Riger-geborenen Damen tragen in biefem Augenblid, ber ber Bafderei geweiht ift, nicht viel mehr als ein Schnurlein um bie Lenben und born und binten bangt ein gang flein Reblein Reug berab. Das Beblon liegt am Stranbe. Bie fleine Untiere fturgen fie bann nach bollenbetem Berte in bie Alut und tummeln fich mit nedischem Spiele in ben glipernben Bellen. Das Gurftenfinb, ber Liebling ber griechischen Dichter, fcwang fich am Stranbe mit ihren Dienerinnen im Tangreigen. Meine nedifchen ichwarzen Götterfproffen aber tauchen im Dilo und Riger unter, und nun weiß ich nicht, ift bas ein Bilb aus bem Leben bunfler Titanen? -Ober, beiliger Bodlin, verzeih mir bie Gunbe! - ober follte bier im Spiel ber afritanifchen Bellen Mutter Ratur bein Bert lachenb übertroffen haben? -

Doch meine Kahne nagen. Da verschwindet das Lachen und Spielen. Die schwarzen Ebenbilber der Raustlaa zupfen am Läppchen vorne und hinten, denn einen Busch zum Bersteden gibt es hier nicht.

Die Boote werben weitergestoßen. Bir tommen burch einige Bindungen, und dann wird unsere Fahrbahn plöhlich ganz breit, sehr breit, — weite Sandbanke behnen sich zur Rechten und Linken aus. Die Bogelwelt gruppiert sich bichter und bichter,



Freuden der Flußichiffahrt.



Tafel 19.

(2. Frobenius phot.)

Auf dem oberen Bilbe graben die Leute einen Graben in den fandigen Grund bes Fluffes, durch den auf dem zweiten Bilbe das Boot geschoben wird.

TO AMB ALMANALED immer aber mit Borsicht in einem gewissen Abstand von uns. Wir ihlursen nun muhsam durch das seichte Wasser über den seinen Sand hin. Stets, wenn solch ein "Pool" sich vor meinen Augen entfaltet, stehe ich vom Arbeitstisch auf und untersuche den Horizont. Denn ich weiß ganz genau, nun muß eine Hügestette am Horizonte auftauchen. Das ist eine Barre, ein Felsenriegel, — der Strom hat ihn schon vor alten Zeiten durchbohrt oder umgangen, aber vorher bildete er dieses Staubecken, diesen Bool, und wenn wir mühsam einen Weg durch die unsruchtbore Sandwüste genunden haben, dann wird das Wasser mit einem Male dunkel, und etwas von kristallischer Tiese norditaltenischer Seenpracht verschöt

Achtung! hier die freche Schnauzenspise Better Kaimans, dort der dumme Schäbestaften des klobigen "Basserrosses"! Achtung, wo das rechts und links auftaucht, da gibt ed Fels und Barre. Und das Bett verengt sich. Der Steinwall über dem Lande ist dicht vor uns. Alle Mann müsen nun sester den Bambus packen, ein Ruck! Juchhe! wir sind in Strom und Strudel. Wir rasen. Achtung! Jeht tommt es auf guten Stoß und Tritt an. Denn sonst werden wir mit aller Sicherheit ein wenig an die schosse Felswand gedrückt. So nun sind wir um die Ecke und schwimmen auf die erste Sandank zu, welche der Kelsenwand unterbalb der Schwelle aceanüberkieat.

Mit bem Rasen ist es nun wieber auf lange Zeit vorbei. Das ist nun einmal Ufrika, und nun wissen wieber, daß diese Wasserstraße ziemlich weit süblich von der Linie des Krebses versausen muß. Nasen in Ufrika! Das ist der Unterschied des nordischen und des afrikanischen Lebens. Ufrika kennt in Bahrheit keine anderen Krastaushaltung, die unserer nordischen Seimat nach nicht allzu langer Selbsterziehung das Bermögen verleiht, die Welt zu unterwersen, das Problem der Räßigkeit zu lösen, und nach dem Geseh von der Dekonomie der Kräste den höchsten Grad der Leistungsfähigkeit zu erreichen, das bleibt den Tropen sern. Es ist nicht zu erwarten, daß wir mit all unserer Kunst und mit all unserem wohlgeleiteten Wilsen allzu bald das mächtige Spiel Ufrikas, das nichts anderes kann, als sich abwechselnd in Trägheit ober Raserei zu ergehen, zu neuer Gesehmäßigkeit sühren können.

Bir in unseren Rahnen auf bem kaprizios, aber für uns sinnlos sich windenden guten Milo, wir raften soeben and sehen nun vor uns eine machtige Sandwufte, die ber Fluß nicht weiterschieben kann — benn er hat sich übernommen — und auf der wir nicht weiter kommen können, benn etwas mehr wie 20 em Wassertiese brauchen wir boch.

Eine Zeitlang versuchen die saulen Schisser noch zu stoßen. Sie drücken die Stalstangen in den Flußsand und pressen den Beib dagegen. Dilft ader nichts. Nun beginnt ein Schauspiel sür Götter. Alle Welt muß ins Wasser. Schwarze und Weiße. Man "schiedt". Bangsam knirscht der Kahndoden über das Land, bis er so sest eingekeilt ist, daß keine Menschenkraft — d. h. soweit sie uns hier dur Berfügung steht — auf diese Weiße Beild den Omnibus weiter besommt. Der Steuermann brüllt: "Herrejei" — lang gedehnt — die Bande rucht kurz: "he"! Hilft nichts.

Hauptmanöver: Alle Welt watet zur Borberkaffe bes Bootes und schaufelt mit ben Armen ben Flußfand beiseite. Es wirb eine Art Kanal von zwei bis brei Metern Länge ausgewühlt, bann geht es wieber ein wenig and Schieben, bis die Kutsche auch dieses Endochen weitergeknirscht worden ist. Dann wird wieder gebaggert. Zuweilen ging es so hundert und zweihundert Meter weit. Eine schöne Abwechsung, besonders wenn die himmlische Blendlaterne sur Tagesgebrauch so recht hübsch als Scheinwerfer auf Kopf und Rücken wiederstrabit!

Aber glaubt nicht, daß die Lustigen die Lustbarkeit, die in allebem lag, bergaßen. Es wurde gesacht und geschwaßt. Seil dem frohen Sinn, der wie Eschenholz sich zu biegen vermag! Hoch den witzigen Pfeilen, die lachender Spannkraft in Afrika entschnelkten, auf dem Milo, auf dem Rankan und Bamato!

Das homerische Zeitalter ist gottlob vorüber und grüßt mit hegametrisch geordneten Zeilen nur noch durch einige humanistische Ghmnasialsenster. Auch Bossens "Luise" ist allgemach dem sentimentalen Bollsgebrauche entwichen. In den Sezametern der alten Herrichaften wäre unsere Flotte nicht zu schilbern. Bergewissen Sie sie, meine lieben Freunde, betreten Sie die Planten unseres Admiralschissen aber seine Sie vorsichtig, jede Plante, die den Boden bedt, schwankt, rechts und links stehen Kossen, Kisten, Flaschen, Gewehre, liegen schnarchende oder schwahende Regerknaben, und wenn Sie gerade eine gute, sichere Plante als Monumentalsodel sür ihr Standbein gesunden zu haben glauben, dann rückt die gleitende Wasserbeite gewalt, und nun schlagen Sie, lieber Freund, gar gegen meinen Schreibtisch, rennen die Lende gegen dessen bessen lässen warmen Tee über

tie geschieten hande sließen, sinken strauchelnd zwischen Bon und Malerstaffelei ins Bobengebalt. Benn Sie schwache Rerven haben, entschwindet Ihnen vielleicht auch ein wenig das Bewußtsein. Sie sehen einen heißen, glühenden Aschenzegen über den Boh und Ihren heiligen Europäerleib rieseln, und nur wie aus weiter Ferne hören Sie noch meinen Freudenruf: "Gottlob, daß ihm wenigstens nicht die kochende Suppe die Beine begoß! Alles schon dagewesen, mein lieber Freund!"

Nachbem Sie bergestalt einen übereisten Eintritt in unsere "Basservilla" gehalten und sich vom ersten Schrecken erholt haben, trinken Sie am besten einen Mampe-Schnaps und sehen sich dann in der Rumpestammer um. Zuerst wird Ihre Nase ausmerksam auf die Tatsache, daß ein eigentilmlicher Geruch unter dem gewöldten Dache herrscht, und Sie werden nach einigen Studien, die Ihrer wissenschaftlich gebildeten Seele selbstwerständlich sogleich glücken, zu der Erkenntnis kommen, daß dieser Geruch ein Problem ist, daß er vielseitig schwankend, ungleichmäßig, saunisch, daß dieser Geruch nicht ein Geruch, sondern eine Nischung, ein Produkt, die Konzentration vieler Gerüch ist. Analysieren Sie, sieder Kreund!

Ra, alfo! Als Tonnengewolbe beden Stangen und Strohmatten ben etwa 1,70 m breiten und 3,80 m langen Innenraum. Rach hinten fieht man auf die Ruge ber auf ber Blattform ftehenden Rubertnechte, nach born fieht man auf bie Guge ber auf ber anbern Plattform ftebenben Rubertnechte. Man ichnuffelt. Der Bind gieht bon born nach hinten burch bas Tonnengewölbe. Und boch, bie Grundftimmung bes Duftes ftammt nicht von born. - man brebe bas Saubt. Da haben wir's. Zwischen ben bampfenden Rugen ba hinten aufgebauter Ruberinechte ragt ein qualmenbes, unbefinierbares Ctwas auf, ein Rohlenberd, aus Topfen gebaut. Alfo erftens Solzqualm, zweitens - nun ift es gang einfach - Palmol, rangige Butter, Baumbutter, Zwiebeln ufw. Ferner fteigt aus bem Raum unter ber Blattform liebliches Gegadere auf! Bitte, infpizieren Sie mit ber Rafe! Richtig, auch Suhnergeruch. Alfo flar! Doch ba wenbet ber Bott ber Binbe, bie bier leiber nicht nur in einem einzigen Darmfad aufgefangen find, ben Finger. Boreas blaft ftart von vorn nach hinten. Bfui Teufel! Stinkenbe Gifche!

Sehen Sie in biefem Augenblid Nanfen an! Er, ber zarte, liebenswürdige, gutmutige Junger ber Kunft — ber eigentlich nur auf ber Jagb bluttröpfelnbe Gebanken hat — er blickt Sie bei bem anscheinenb erschöpfenben Ausbrud "ftinkende Fische" wütenb

an, und wenn er auch zu höflich ist, um so etwas laut zu sagen, so benkt er Ihnen boch minbestens mit großer Grobbeit entgegen: "Stinkenbe Fische"! himmel Sakrament, ber herrgott hat Ihnen wohl nur ein Biertel Rasenloch gegeben, daß Sie durch Fische, Pohher, Bohs, Schisserbiene, Kohlenqualm, nicht vor allen Dingen, vor allen Dingen ben verstuckten "Fluusch" durchriechen."

Flunich! — Laffen wir ben Bertreter ber afthetischen Runfte. Er tonnte Flunich nie leiben.

Flunsch! — Ich konnte ihn auch nicht leiben, und — bu wunderliches Spiel ber Kräfte des Inneren — ich habe dies ekelhafte Kleine Geschöpf gern gehadt. Flunsch war ein kümmerliches Kleines Schimpansenmädchen, vielleicht 1/2 Jahr alt, als wir ihn in Kantan auf der Straße "auflasen" und mit silbernem Klange Besitzechte proklamierten. Es war dunn, hatte wunde Stellen, war launisch, underfikndig und stets mürrisch. Oft habe ich das bei kleinen Schimpansen beobachtet. Ihre Gemüks- und Charakterart ift viel disserterter wie bei Wenschenkententen. Einige sind liedenswürdig stech und stehlen gewissermaßen grinsend, andere sah ich auch in den Augen nie fröhlich. Ich glaube, die kleinen Fräuleins dieser Aussels sind eine Kurzt: Flunsch war das unwirschle, struppigke, trohigste aller Schimpansenmäden, das ich je sah.

In Rantan ward Glunich ein Ställchen gebaut. Trop feines Bornes tam es ba binein und tehrte bei unferer Bergfahrt in fein Beimatland gurud. Babrend unferer Reifen bort unten blieb es in Boola, batte einen Anaben als eigenes Rinbermabchen, lernte ben Gegen ber täglichen Bafche, regelmäßiger Ernahrung, freundlicher Fürforge tennen. Aber es blieb ein Murrer und warb nicht ftubenrein. Es febrte mit uns nach Rantan gurud, batte fich erholt und geiftig zugenommen. Es zeigte charafteriftifche Mertmale auffteigenber Affenintelligeng, murbe aber alle Tage ichmutiger und Inurriger. Ich tonnte Flunsch mit bem Reger nicht allein laffen. MIS ich wegen Mangel an Befatung bas Schiff mit Sammlungen in Sigirri gurudließ, nahm ich ben ichon leicht erfrantten Affen in mein Sauptichiff binuber, und hier ftarb er an bem Morgen unferer Antunft in Bamato an einem Ausichlage, ber bie Rolge ber flanbigen Reisnahrung gemefen gu fein icheint. Urmer Flunich! - Als wir ben fleinen Rerl bann, in 3weige gebettet, in feiner Rifte im Schatten bes Borberbede aufgebahrt hatten, ba mußte ich, bag ich ihn boch gern gehabt hatte. -

Tagaus, tagein ging es so ben Miso-Niger hinab. Der Unterschieb war nie groß. Aufregende Ereignisse gab es bis zum Tage der Ankunft in Bamako nicht. Nansen saß im Borderteil des Schiffes, weil er hier am besten Aussicht und am meisten frische Luft hatte. Da träumte er Bilder. Ich saß weiter hinten, unter dem direkten Einsluß des Feuertopses, und arbeitete meine Reisergednisse nach, verglich sie mit den bekannten Tatsachen und stellte ein Brogramm für die nun kommende Arbeit in Bamako aus. — Rein Programm ward alse Tage länger, ich wurde alse Tage besicheidener, Kansen träumte Bilder, kroch von Zeit zu Zeit auf das Borderbeck, verdrante die nacken Beine an der Sonne, sich unser tägliches Brot aus dem Bereiche der afrikanischen Entenwelt und freute sich mit mit darüber, daß wir in Bamako viese Briese aus Europa und — Brot sinden würden.

Es war mir eine lustige Zeit, eine erlebnisteiche, ergebnisteiche Fahrt auf bem Milo und Niger. Seit Monaten war ich nicht so froh gewesen. Rach den anstrengenden Märschen und Ueberwältigung der mancherlei Konsliste im Süden war ich jeht wieder frisch und trei und auf dem Bege "nach oben" einen Schritt weiter gekommen.

Um Sonntag, ben 5. Abril, fuhren wir gegen Mittag von Rantan ab. Um Abend machten wir Raft an jener Stelle, bie wir auf bem Bege Roba-Rantan am 24. überfchritten. Um Donnerstag, ben 9. April, erreichten wir um 10 Uhr morgens ben Riger, und am gleichen Nachmittag Tigibirri, in welchem Refte ein alter Dialli befonders gute Austunft gab, fo bag eine mehrftunbige Ronfereng mit ihm fich lohnte. Das reiche Ergebnis fonnte besonbers gludlich burch einen hubichen Feftbraten gefeiert werben, benn Ranfen hatte eine Untilope gur Strede geliefert. Um Sonnabend, ben 10. April, verbrachten wir acht Stunden in Sigirri, verluben in bas zweite Boot bie Laften und Sammlungen, die Sugershoff bier bor einigen Monaten jufammengebracht hatte, und nahmen ben Plat feiner Tätigfeit eingebend in Augenschein. Um folgenben Tage paffierten wir um 9 Uhr Falaba II und erreichten bie Fiemunbung Montag, ben 13. April, 3 Uhr nachmittage. Ginige Stunden fpater ichlugen wir bas Rachtlager am Safenplat von Rantaba auf. Die Munbung bes Santarani trafen wir ju unferem Erstaunen (im Gegenfat jur Rartenangabe) erft brei Stunden

später, am 14. morgens. Auf bieser Strede trat schon vielsach Felsengeröll zutage; hier begann ber Tanz über bie ungemütlichen Stromschnellen.

Um Mittwoch, ben 15. April, brachen wir schon morgens 41/4 Uhr auf, erblicken um 11 Uhr zum ersten Male in der Ferne das Schloß auf dem Felsrande über Bamako und begannen den Tanz über die Schnellen. Bei dem jeht herrschenden flachen Wasserschende war das Bersahren sehr scherzhaft. Die Schliser ließen jedes Staken und begnügten sich damit, das Schiss dom Strome treiben zu lassen und begnügten sich damit, das Schiss dom Strome treiben zu lassen und begnügten sich damit, das Schiss dam Strome treiben zu lassen und begnügten sich dan Fahrt. Es ergriff das Schiss und schoe es über die Fessen. Das Boot krachte und polterte und zuckte in allen Fugen. Rur, wenn ein allzu spizer Stein im Basser die Obersläche emporragte, griffen die Ruberer in die Bewegung ein.

So wurden wir benn von der Flut bis nach Bamato hingetrieben, wo wir am Mittwoch, den 15. April, nachmittags 3 Uhr 50 Minuten,

eintrafen.



Sandelsboote auf bem mittleren Riger. Efige von Bris Ranfen.

Elftes Rapitel.

# Von Bamako stromab, altem Rulturland entgegen.

Faft brei Monate haben wir bann in Sans-Souci ein herrliches Leben geführt. Benigstens ich fand es herrlich und war glücklich. Das ist wenigen beschieden. Die meisten Menschen leiben heute an beständiger Seelenmattigleit, unberechtigtem Hoffen, unerfüllten Bünschen, Ernüchterungen und Armut an Poesse. Der größte Mediziner wird ber sein, ber ein heilmittel gegen die Unzufriedenheit, die unsere Kulturperiode beherrscht, sindet. Deshalb habe ich die Reger, diese nach unseren Begriffen so rüpelhafte, stumpssinnige, alltägliche, klavische Aasse gefund sind. Der Bazillus der ständigen Unzufriedenheit hat noch nicht Plat ergriffen unter ihnen.

Und während dieses Bierteljahres, vom April bis Juli, das ich in Bamato zubrachte, hatte ich meine ständige Freude an dieser Eigenschaft der schwarzen Gesellen, derentwegen ich hier weilte und über deren Art und Bergangenheit ich hier arbeitete. Ich send das voraus, damit der Leser nicht dei Schilderung all der Neinen Aergernisse, die ich hier erlebte, glaube, daß das Bohlwollen, das ich für die Eingeborenen habe, je ermattet sei.

Man wolle sich erinnern, daß ich schon vor unserem Ausbruch nach Liberia auf unseren Hösen Ordnung schaffen, die vorhandenen Häuser wiederherstellen und einige neue Bauten auführen ließ. Bei ihrer Besichtigung ergab sich jeht, daß der Plah noch nicht genügend ausgenuht war. Da nun aber die Regenzeit auch hier vor der Tür stand, einige Hüssein schon mit Sammlungen, die ich zurückgesandt hatte, angefüllt waren, und in wenigen Tagen Karimacha mit dem großen Boote voll Gepäck und von allen Seiten allerhand "Häuptlinge" der Expedition mit neuem Arbeitsmaterial herankommen mußten, da nun also dies Berhältnisse nicht übersehen werden bursten, kamen meine Raumberechnungen mit den vorbandenen Käumlicksetten in Zwielvakt.

Alfo bauen!

Erft erhielt Ranfen einen Strohpalaft, bamit er nicht gezwungen fei, mabrend biefer beigen Commerzeit in ftidiger Lehmbube gu verschmachten. Auf bas forverliche Boblbefinden und baburch erwedte Rufriebenheit einer Runftlerfeele foll aber ein Erpebitionsführer immer recht bebacht fein, wenn er über folche Mitarbeiterichaft berfügt. Dann murbe im Sofe ein neuer Schuppen errichtet, allerorten bas Dachwert ausgebeffert und ber runbe Schuppen im Sinterhofe neben bem Brunnen für einen "Schreinermeifter" bergerichtet, ber bie Aufgabe lojen follte, bie aus Europa mitgebrachten jugeschnittenen Bretter ju iconen Riften ju bereinigen. - 3m übrigen bieß es auch bier: "Ach, lieber Frobenius, legen Sie bie Reber fort und zeigen Gie ben Leuten bie Arbeit!" Der Rubrer einer ethnologischen Erpedition foll aber nach meinen Begriffen nicht nur ber treuefte Unbeter ber Biffenschaft, fonbern auch ber erfte Behilfe feiner famtlichen Uffiftenten, Sauptlinge, Arbeiter, Diener fein.

3ch bestellte also mein Saus.

Und bann jog bas Bolf ein. Run ist die Stunde gekommen, ba ich den Leser mit bem

Bemeinwesen, dem ich im sudöftlichen Sudan vorstand, naber vertraut machen muß, denn bald wird jener erste Ab-

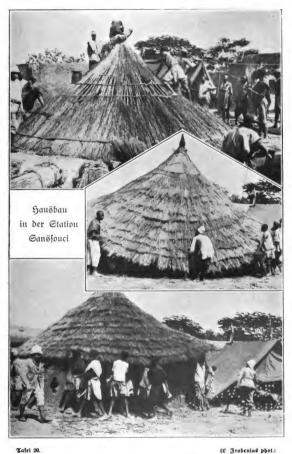

Oben wird der Dachtegel gebunden und gedeckt, in der Mitte dann hochgehoben und unten auf die Lehnmauern gefett.

NO VINU ARRONIAD schnitt dieser Banderperiode abgeschlossen sein, und dann greise ich zum Ausmünzen der Dienste meines Boltes in den großen Gelbsack, und der Traum des ethnologischen Reiches im Mandingolande gehört der Bergangenheit an. Bordem wird aber noch einmal aller Glanz dieser dunkelsarbigen Herrlichteit um nich versammelt sein, und damit will ich Sie jest vertraut machen.

Ber ba glaubt, bag bie Leute in biefen Banbern berart fogial jurudgeblieben find, wie bie Bilblinge brunten im Balbe ober auf ben Steppen gegen ben Mequator bin, ber taufcht fich. Gold ein bieberer Manbingo vilgert mit einigen Gfelein von Segu nach bem Grenzorie ber Tutorro, nach Boola, er wanbert vom Auta-Djallon nach Bagabugu, bem Sauptorte bes Moffi-Lanbes, ja, wenn er auf feinen Raufmannsfahrten reich murbe, pilgert er auch mohl gur Ausführung ber beften Sanbelsoperation nach Melfa und wieber beim, benn Seelenglud und bochftes Unfeben bei ben Leuten und bei Allah fichert ihm folche Aftion. Ratürlich gibt es eine Ungahl bon Abflufungen swifchen biefem bochften Grabe fozialer und menichlicher Erhabenheit und bem fimblen Bammanabauern, ber fein Seimatborf mohl nur verläßt, um im Rachbarmeiler Buben und Dabchen befcneiben gu helfen. Aber bie Buganglichfeit ber Denichen an fich, bie mächtige Musbehnung ber Sanbelsftragen fpricht hieraus, und bamale galt es für mich, folden Ruftanb fraftig auszunuten. Denn ich felbft tann in turger Reit ja nur turge Sanbftreden burcheilen und fcmale Bahnen ber Siebelungen auftlaren. Diefe Leute aber follten mir helfen.

Bon Ansang an war ich baraus bebacht, die Besten unter den Guten zu Hörigen meiner Wissenschaft zu machen. Mit Borsicht hatte ich meine Auskwahl getroffen, jeden einzelnen erst in die Lehre genommen, ihn die Arbeit, die mit anderen ausgesührt wurde, mit anschan lassen und ihn dann zu ansangs keiner, dann umsangreicherer Betätigung ausgesandt. Und ich hatte Glück. Schon die Besedugureise brachte mir die Entbedung von vier "Capitas" ein. Bis nach Kankan herunter waren drei weitere ausgesunden, und aus den Keihen der Leute kristallisserte sich auch die Oberschicht, die Vertrauensmannschaft unter den Trägern heraus.

Als nun meine Borstubien in Kantan eine gewisse Uebersicht über alse Berhältnisse gezeitigt hatten, ließ ich die Meute los. Jedem Capita gab ich einige sehr gute alte Träger und einiges neu angeworbene Arbeiterpersonal mit, — so nämlich entstand wissen den alten und jungen Leuten eine gewisse Klust, die gemeinsam zu unternehmende Uebergriffe und unschönes Benehmen

verhinderte. Ich gebe überhaupt jedem ethnologischen Expeditionsführer ben bringenben Rat, fein Menichenmaterial zu ichichten und au biefem Rwede fich eingebend mit ben Schichtungeverhaltniffen ber Eingeborenen gu befaffen. In einem Lanbe, wie in bem ber beutigen Manbe g. B., wo bas Raftenwefen, bie bazugehörige Refpettierung ber Oberichicht und bie Difachtung ber Unterflaffe wenn auch im erften Augenblick wenig fichtbar - aukerorbentlich blüht, barf tein Rehler in ber Behanblung ber alten Mannichaft gemacht werben, wenn ein Rug betachiert wirb. Ein Mann ber oberften Rafte barf nicht einem verachteten Spielmannsfohn ober einem geschmähten Schmiebe unterftellt fein, wenn fie beibe auch noch fo tuchtig finb. Es ift bas nicht nur wegen ber Mannsaucht. bie in ber fleinen Rolonne felbit herrichen foll. Es ift bies auch gegenüber ben Gingeborenen, Dorflern und Stabtern, bei benen fie borftrechen, und mit benen fie traulichen Berfehr pflegen follen, notwendig. Geben fie an ber Spike einen, wenn auch noch fo langen und breiten, ftierftirnigen Ganger, fo lachen fie über biefe Gefellichaft. - begruft fie aber ber Subrer ber Untommlinge als Bornehmer, ja gar als Daffafi, als Ronigsfohn, als Abliger, bann geht ein ftilles, ehrerbietiges Ropfniden burch bie Reihen ber alten Bauerntopfe, und es mag wie eine Erinnerung an bergangene große Reiten aufbammern, wenn Speicher und Bierfeller geöffnet und ben Gaften ausgezeichnete Gerichte vorgefett merben. - ju benen bann auch, wenn ber Capita tuchtig ift, bie berichiebenften Leibgerichte für meinen ethnologischen Gaumen tommen.

Die Leute haben ja nicht nur die Aufgabe zu sammeln, Inbustrieerzeugnisse und Masken, Gerät und Schmud aus alten Zeiten einzuheimsen. Sie haben noch Bessers zu tun. Sie sollen alte Sitte und Sage studieren, und ba sie selber wohl allzu schwerfällig sind, um den Brauch und Sang ihrer heimatprovinz von den Ueberlieferungen und Aunden eines anderen Bezirkes im Kopfe getrennt zu halten, so haben sie die Aufgabe, einige angesehene und im dertrassen Bolte aufgewachsene Männer zu überreden und mit in mein Zentrassager zu führen. Und derartigen Auftrag ausführen kann nur ein Mann, der nicht nur kug und verschlagen, rebegewandt und selt, sondern auch angesehen und wohlgeachtet ist.

So zieht ein jeber Trupp in sein Studiengebiet. Ich habe bie Leute zuweilen beobachtet, wie sie zueinander standen, wenn sie von solcher Reise zurudkamen. Der Capita lag wie ein Fürst auf seiner Tara (Ruhebant), im Kreise um ihn lagerten die "alten Trager", aber nicht wie Trager benahmen sie sich, — sie waren

ein Truchses, Reichsmundschent und Reichstämmerer usw. Wie Robte und Oblige bienten und reichten sie dem fürstlichen Capita. Und sie taten es, weil draußen noch eine Gruppe lag, die neuangewordenen Träger, die in weitem Absand gehalten wurden. Und dann wurde erzählt und im Bilde gezeigt, was hier im Innern für hössische Saltung galt. — Wenn ich solche Hoshaltung bei meinen zurückgelehrten Capitas auf den Hösen von Sand-Souci in Bamato traf, freute sich mein Herz und ich war froh, diesen Weg gefunden zu haben.

Ja, bann jog bas Bolt in Bamato ein.

Da kam mein braver Mussa Dierra, ber nie sprach, wenn es nicht Arbeit galt, ein stiller, ordentlicher Mann, der sein eigen Webb lieb hatte, aber im allgemeinen die Weiber haste. Er war weit im Sildwesten gewesen, bei ben Tomma und in Kissi. Er hatte den Austrag, Steinsiguren, von denen ich viel gehört hatte, und die aus alten Gräbern stammen sollten, auszusinden und einige Kissiseure aus altem Geschlecht mitzubringen, damit sie Rede und Antwort stehen könnten, wenn es in der solgenden Studienzeit galt, das Wesen oder bestimmte Wesenstäge jenes Landes auszullaren.

Es tam ber lange Buba Traore, ein Mann aus vornehmem Hause in Sansanbing, verschlagen, verliebt, aber leichfüßig und ein soliber Berehrer bacchantischer Gaben. Er war mit seinen Trabanten brüben in Futa-Djallon gewesen, wo er Steingerät und einige sagenkundige Einwohner erworben und angeworben hatte.

Bu Baffer tam mit dem Sammlungsschiff mein Schriftgelehrter Karimacha Diobarra an, ein frischer, schlant gewachsener Bursch. Unterwegs hatte er noch einen alten Sänger aufgetrieben, der weit und breit berühmt war, aber leider bier Fünftel aller Tagesstunden dem Dienste der flüssigen Stoffe widmete. Auch ich konnte nur einen Tag aus seinem Weisheitsborne schlürsen, dann war er wieder bom Rausche des hirsebieres befangen.

Bon Often, aus ber Gegend von Sikasso und aus bem Lager Dr. Hugershoffs, tam ber Treueste ber Treuen: Mballa Keita, ber Königssproß, ber den anderen gegenüber immer durch vornehme Haltung, bornehme Gestinnung und absolute Ehrsichteit sich ausgeichnete. Leider hatte dieser hatte dieser Mann gar keinen Sinn für ethnologische Probleme und war nur als technischer Leiter und Borsteber von Reiseunternehmungen zu verwenden.

Aus berselben Gegenb, aber mehr nach Sübwesten, von Buguni her, tam Nege Traore, ber ehrwürbige und schlaue "Greis" aus bem alten Königsgeschlecht ber Bammana. Er hing übrigens lächelnb im Sattel bes fleinen Rottelbenaftes, und feine Diene verriet fogleich, mas er für toftliches Gut auf ben Ropfen bon 30 Tragern binter fich führte. Diefer Dann leiftete mir große Dienfte, aber er war mir bamals ebenfo wie mancher anbere allgu überzeugt bon feiner Unfehlbarfeit, Unentbehrlichfeit und Broge feiner Leiftungen. - Mus Uaffulu und bem Bugunilanbe batte er auch

einige Lanbestundige mitgebracht.

Das war ber erfte Unfturm, boch bas Rluten borte nicht auf. Buba fehrte nach Futa-Djallon gurud und brachte ein weiteres lebenbiges Inbivibuum, bas geschichtstundig mar. Rumute Ruloballi wanderte nach Beledugu und brachte auch mit viel Lift und Tude ben geschickteften aller mir befannt geworbenen Erzähler berbei. Dann tam aus Rioro (Raarta) ber alte Geffere Muffa, ber mir bann bie Sagen ber Diavarra ju Enbe berichtete. Muffa Dierra unternahm noch eine Reife in bas Bananagebiet, murbe unterwegs fcmer frant und von Rumute in einer Tragbahre beimgeholt. Mitte Runi tam bann endlich auch bie Rolonne Sugershoffs an, - feine Arbeiten und Berbaltnisse maren siemlich in Unordnung gefommen, und fo ließ ich ibn nach Bamato tommen, um alles aut ins Gleife gu bringen.

Da waren nun im Sandumbreben einige hundert Menichen beifammen, und bas Leben ftromte mit einer Rraft und Luft in Sans-Souci aus und ein, bag man meinen mochte, es fei fein Raum und fei teine Rube, gemächlich zu ftubieren. Aber ich bin nicht umfonft ber Cobn meines Baters, und bie Runft, bei allem Trubel ber Außenwelt bas Innenleben gefchloffen gu halten, bie gab er mir als toftlichftes Erbe. Ob im Stofboot, ob im Trubel von Sans-Souci, es warb gleichmäßig weiter gearbeitet, und wenn einige Deffnungen in meinem Strobbauslein mir auch Möglichfeit und genügend häufige Belegenheit gaben, auf bas faule Arbeitspad im Sofe eine fleine Aufmunterung loszulaffen, fo ftorte bas ben rubigen Bang bes Ergablens, borens und Rieberichreibens nicht im geringften. Und ich hatte fo erichredlich viel gu boren, nieberaulegen und ins Reine ju ichreiben!

Und bas mar boch nur eine Seite meiner Tatigfeit. Da lagen bie großen Sade, Rorbe, Riften mit Sammlungen, je nach Provingen aufgestapelt, und jeben Tag murbe ein Teil ausgepadt, Stud für Stud mit Aufichrift verfeben, gereinigt, im Rotigbuch vermertt, bie jugehörige Begleitmannichaft über Befen und Bermenbung befragt. bann biefes und jenes fogleich bem Beichner gur Geftftellung ins "Strohatelier" gefanbt und ferner alles in ben großen feften Riften

verpadt, bie mein Schreinermeifter inzwischen im außerften hofe zusammenbaute.

So ging es Tag um Tag. Gine Proping folgte ber anberen. eine Reinschrift ber vorigen. Es ward leerer und leerer bei uns. In ben einzelnen Speicherhäufern turmten fich bie Sammlungs. tiften auf. Gin Reichenheft nach bem anberen fanbte ber Daler mir in meinen "Dotumentenfchrant", ein Bortrat nach bem anberen tauchte auf. Ein Trupp von Leuten nach bem anberen marb abgelohnt, und bann fagten fie fein Bort, brebten fich um, gingen gablend von bannen, und hatten es alsbalb vergeffen, bag fie Ditglieber ber "Deutschen-Inner-Afritanischen-Forschungs-Expedition" gemefen maren. Diefe Abichiebe haben mir immer etmas webe getan. Wenn ber Beife fortgeht und lagt ben Schwarzen gurud, ja, bann tonnen fie weinen und beulen und fcpreien, und machen großes Auffeben, fo baf man benten tann, es ftede ein ftartes Befühl, festes Berg und lebenbiger Schmerg bahinter. Benn fie aber bie Freiheit haben, gu bleiben ober gu geben, fo gablen fie ben Lohn, und ihr Inneres tennt ben alten Beren nicht mehr. Die manchem habe ich ben guß berbunben, linbernbe und heilenbe Arzneien gegeben. Sat er genug verbient, fo nimmt er fein Gelb und läuft bon bannen. - Dber aber fie berichwinden über Racht und laffen fagen, fie maren bon ihrem alteren Bruber gerufen. -Das find noch bie Unftanbigen, bie, bie fich ichamen.

Benige Individuen ausgenommen, ist diese ganze Rasse untreu, saunisch, schwach an Charatter und nur durch eine feste Hand ober einige Theatereffette zu halten. —

Es löste sich alles auf. Hugershoff wurde nach Sitasso und dem Bobogebiet zurückgesandt. Die Sammlungen übernahm in freundlichster Weise die Eisenbahnbirektion zur heimführung. Die Resultate der Arbeit konnten der Compagnie Française de l'Afrique Occidentale anvertraut werden. Der Bertreter von Maurel & H. Brom, der uns der Spionage bezichtigt hatte, wurde unserer Intereisenvertretung enthoben.

Bichtige Aenberungen waren inzwischen in ber Kolonie vor sich gegangen. Herr Merleau-Ponth war befinitiv zum Gouverneur genéral de l'A. O. F. und Herr F. S. Clozel, ber bekannte Forscher und Gouverneur ber Cote d'Ivoire, zum Gouverneur bes Suban etnannt worden. Er und seine tapfere junge Gattin scheuten nicht ben Beg auf dem Senegal, der nur auf Stoßbooten zurückgelegt werden konnte, und kamen im Juni in Bamako an. Nun ward das

mächtige Schloß, das auf Kuluba, dem bergigen Talrande über Bamato, ftolz emporragte, eingeweiht. Die hohen herren der Re-

gierung zogen ein.

Herr und Frau Clozel erwiesen sich sogleich als ausgezeichnet liebenswürdige Franzosen, der Gouverneur bereitrte mir die Freude, uns zu Eren ein Diner zu veranstalten, und erwies uns auch sonst so viel Freundlichkeiten, so daß ich die durch die Spionageverdächtigung bei uns erweckte Missimmung überwand. — Manche angenehme und belehrende Stunde verdrachte ich mit dem Administrateur, Herrn Juses Brevie, der als Abteilungschef oben im Gouvernement arbeitete. Er war früher Bezirlschef auf der Seenplatte, in Soundan, gewesen und hatte auch die Arbeiten Desplagnes von Anfang an versolgt. Manchen Wint verdanke ich diesem scharfinnigen Manne.

Freitag, ben 10. Juli, nahmen wir von ben Freunden, bie wir in ber Kolonie Bamato erobert hatten, Abschieb, um ben Zug zu besteigen, ber unsere Auskrüftung und uns nach Aulitorro, bem Ausgangspunkt ber Schiffahrt auf bem mittleren Riger, bringen sollte.

Herr De Labreteiche, ber stille, freundliche Bezirfschef bon Bamalo, der und in allen lleinen und großen Roten stets ein sehr guter Freund gewesen war, tam an die Bahn, um uns zum Abschied die hand zu drüden

Bwischen Bamato und Kulitorro ist das Rigerbett ausgefüllt mit mächtigen Felsenmassen, die sogar im Ansang Juli, also als das Basser ichon im Steigen begriffen war, das Aussehen eines Jeldes hervorriesen, auf dem Riesen mit schwarzen Riesentöpsen Berichmettern gespielt hätten. Die blauen Bassersäben, die zwischen dem Rioben sich hinzogen, machten einen allzu fümmerlichen Eindruck, um dem Raiden etwa den Gedanken erstehen zu lassen, hier dränge sich einer der gewaltigsten Ströme dem nordischen Büstengstrel mit siegreicher Kraft entgegen.

Rulitorro liegt herrlich. Wenn erst jene Zeit angebrochen sein wird, in der sestes, selbständiges Künstlersehen uns als Lehrmeister innerafrikanischer Raturschönheit das zum Bewußtsein gedracht haben wird, was mancher Laienunverstand heute wohl schon ahnen mag, dann werden viele Reisende hier raften und den trutzigen Felstuppen, die seitwärts der Wasserstellunge aufstreben, einen vollen Blick widmen. Die primitive Menschheit hat so oft recht. Sie sieht in

biesen inselartigen, schrossen Taseln etwas Großes. Dier verscholl oder stieg gen himmel oder schloß sich ein jener gewaltige Susu Sumanguru, der um 1200 das blühende Land Gana eroberte und bem tausenbjährigen Reiche den ersten Vernichtungsstoß versetze. Ich stieg mühsam auf jenen Kegel, schaute auf den langen Rücken, der den Weibern des Susuherrschers zum Bette diente, sah auf den weithin ausdiegenden Niger und dachte, wie so manches Mal: Schvarzes Volk, du hast auch manches gesehen, das jenseits der Stumpssinnsgrenze Eroßes hätte schaffen können.

Geologisch genommen, bebeutet die Tatsache bieses Bergbrockens: Mittelglieb zwischen ben Taselbergen in Senegambien (Basulebe) und benen von Bandiagara-Homburi. —

Drunten am Stranbe lag meine kleine Flotte. Es waren brei Stoßboote von der gleichen Art, die uns den Milo-oberen Riger herab nach Bamato gebracht hatten. Aber welcher Unterschied. Breiter und blanker, stark und sest, machten sie einen trohigen, mannhasten Eindruck. Born ragte ein tüchtiger Mastbaum empor, und meine Leute sorgten, ohne daß ich ein Wort zu sagen brauchte, dafür, daß auf höchstem Baum über mächtigster Schiffsbrust die deutsche und die französische Fahne ausgezogen wurden. Sie statterten fröhlich im Binde. Das gab Farbe und Freude. Heißerschied, gieht zum ersten Masc auf diesem französischen, sichonen Strome den alten Kulturstätten Segu-Limbuttu eutgegen! Hoch die Wissenschaft!

Am 12. Juli stießen um 1/29 Uhr morgens die Knechte die Boote vom Lande ab, dann wurden die großen lateinischen, mit einer Nahe versehenen Segel aufgezogen, ein freundlicher Wind packte hinein, da freute ich mich, denn auch die anderen beiden hinter mir glitten wie alte Wilingerschiffe mit weitgedehnten Fittichen und breiten Lenden schnell durch das Wasser hin.

Run soll ich das Leben am mittleren Riger und den Strom selbst schildern, und das stimmt mich traurig. Denn ich weiß, daß ich das nicht kann. Ich habe manches Mal meine Landschaftsschilderungen gelesen und habe immer gefunden, daß ich nicht wiedergad, was ich sah. Es liegt nicht allein an meiner mangelhaften Beranlagung. Es liegt das auch daran, daß die Schilderungskunft der Feber so arm an Mitteln ist. Ich muß mich darüber einmal außsprechen, denn diese Sache drückt mich ein wenig. Bieleicht erreichen andere mehr, wenn ihnen einmal ein ofsenes Wort sagt: "So steht es um die Mangelhaftigkeit des geographischen

Schilberns, in bem wir es angeblich fo weit gebracht haben." — Denn bas gebort in bie Erbfunbe genau wie bie Karte.

Allerbings, ein großer Geograph fab letthin bas einzig miffenicaftlich Erftrebenswerte in maßstabgerechter Rartographie, im topographifchen Forfchen. Bas gibt mir aber biefe Gruppe bon Darftellungen, wenn ich von einem ganbe etwas miffen will? Es ift fo, als ob ein Menich hunger habe, und bie Chemiter gaben ihm foundso viel Brozent Eiweif und foundso viel Brozent bas, foundso viel Brogent jenes. Aber wie ein Menich mit chemischen Quantden bochftens ernährt, aber nicht fatt gemacht werben tann, fo tann man mit topographischen, botanischen und sonftigen Beschreibungen nicht ben höheren Ginn befriedigen, ber Lebenbiges feben und lernen will. 3ch felbit bringe mubiam genug mein fartographisches Material beim, fo gut wie ein anberer, benn ich weiß, bag bas, mas leben und laufen will, Anoden und Musteln haben muß, aber ich bin nicht platt genug, bie Leblofigfeit folden Schilberns nicht anertennen ju wollen. - 3m Gegenteil, gerabe bas hat mich gur Ertenntnis gebracht. 3ch febe, mas nottut, ich febe, mas lebt. Die Biffenichaft aber, bie nicht fieht und nicht verfteht, bag fie nur tote Mobelle ichafft, nie aber Leben geben tann, die überlebt fich, fie tann blobe merben. -

Mehr, unendlich mehr möchte ich. Und ich kann es nicht. Das macht mich traurig. — Ift das so wunderlich? Wer kann das überhaupt? und wenn es heute keiner kann, — wer wird es dann in Rukunft können?

Bliden wir rudwarts. Da find bie größten Beroen bes "Sebentonnens" im Mittelalter, in ber Renaiffance Staliens, in ber Renaiffance Deutschlanbe. Schaut unfere eigene beutiche Lanbichaft an: blaue und grune Buderhute ftatt ber Berge, bunte Schneeballe auf Stoden als Baume. So fcnitt fich bie Denfcheit noch bamals bie Ratur gurecht, und alle Schilberer faben nicht anbers als folder Art. Erft neuerbings ermuchs ber Blid für Leben, und feit wenigen Dezennien erobert fich bas Bolt, geführt bon großen Meiftern, Banbichaft nach Lanbichaft, bei uns erft Thuringens Schonbeit, bann bie Borpsweber Moore, bann bie Mart. Das find große Runftler, bie bas zum erften Male feben und in ihren Bilbern wieberquerleben und fo festaubalten miffen, fo baß auch andere in biefen neuerstandenen Raturformen ungeabnte Freude lebenbigen Berftanbniffes und Erfennens ju erleben vermögen. Das find in ihrer Urt auch Geographen. Mit bem italienischen, bann bem bergig gigantifden ganbe fing bas Boltsperftanbnis an, und gang



Ctationsleben in Caussouci; auf bem Borderhofe werden Sammlungen verpadt.

zu allerlett bammerte bas Bermögen bes bewußten Genießentönnens im eigenen, schönften Heimatlande uns barbarischen Mitteleuropäern. Mittlerweile wurden wir so subsim im Landschaftsstudium, daß uns die exotische Belt wie Kitsch, übermäßige Uebertreibung, häßlich und fremdartig erschien. Bir sind den Beg solchen geographischen Studiums ohne Universitätsprofessore und ohne Symnasiassehrer gegangen, und wenn einer half, so war's nur der Dorfschulmeister.

Soweit sind wir gekommen, und bann war auch Topographie, Kartographie und Photographie sehr entwicklet, und nun meinen viele, die höchste Stuse des Könnens sei erreicht. — Ach, wie oft habe ich das gehört, und wie hart klang das immer. Denn die Laudschaftsphotographie ist eine seine, seine Einrichtung für jeden, dem Gott Künstlersegen in Herz und Augen legte, so daß er die farbsose Stück mit den exledten, in seinem Innern schlummernden Erinnern beleben kann, für alle anderen aber eine nüchterne, kalte "Materialbeschassung". Jedes Stück der lebendigen Katur kann zuleht auf dem Lichtbilde durch jeden rohen Millimetermenschen als Leiche präsentiert werden. Und die Karren merken nicht einmal, daß Karten, Prosise und Lichtbilder Leichendarstellungen sind, denen der lebendige Odem sehlt.

Und fast keiner tut etwas bagegen, daß von allen benen, die etwas mehr als maßtabgerechte Aufmachung und analysierende Bivisektion verstehen, die ezotische Welt als Kitsch, übermäßige Ueberreibung, häßlich und frembartig bezeichnet wird. — So, ich mußte das einmal sagen, ich mußte das einmal von der Seele herunterbringen, es ist der Selbstachtung wegen, und für die gesagt, die denken wollen. Ich fühle so oft ein tieses Berständnis für die Ratur eines hans von Warées, der die Vollendung ein Leben lang erstebte und nie erreichte. Wöge es mir doch gelingen, mit meinen mühseligen Stümpereien wenigstens einen Könner, einen afrikanischen Landschaftsschilderer zu erweden, sowie aus den Lehren zenes viele gewaltige Recken hervorgingen.

Diese Tropen sind die gewaltigsten Gleichmacher. Im süblichen Urwalde Liberias suchte das Auge muhfam die alten Trümmer lester Festungswälle aus üppigen Blätterbuschen herauszuerkennen. In den Steppen des Mittellandes wusten die Feuer der Menschen alliädrich über lebende und tote Siedlungen fin, und was Keuers-

glut und Regentause zerfraß, macht ber im Binde hingesührte Sand burch sanstes Schleisen glatt. Im Norden aber segt ber Sturnt Staub über Staub aus ber Sahara und verschüttet Gräber und Jürden, Hütten und auch die mächtigsten Gotteshäuser, die die mohammedanische Belt hier lennzeichnen. Im Norden soll der Wüstenwanderer oftmals über Mauerzinnen und Türme von Moscheen hingleiten. Und das vorgeschichtliche Timbuktu liegt mit seinen Dächern unter dem Sande bearaben.

Bir reifen von Rulitorro ab junachft burch gutes Mittelland, wir gleiten an einer biftorifc bemertenswerten Stabt nach ber anberen borüber, junachft auf eine Metropole bes Allahglaubens, auf Segu Sitorro gu. Riamina: Tiefe, machtige Gruben, umfangreicher als ber übliche Entenfee Medlenburgs, und an bie 8 m tief. fallen auf. Auf bie erfte Rrage: wober, wozu, feit mann? erfolgt bie Antwort: "Dan hat Erbe für einen Dofcheenbau baraus genommen." Bei ber zweiten Grube will bie gleiche Antwort nicht mehr fdmeden. Die britte liegt im gleichen Buge. Alfo fragt bie Alten! Die Interpreten führen einige Alte beran. Run? Bie ftebt's mit ben Löchern? - Früher mar ein Gluß bier, ber tam bon Beften ber, er bieß, wie bie einen fagen, Bibola-to, wie bie anberen behaupten, Danamba-to. - Ra alfo, weshalb habt ihr bas benn nicht gleich gefagt? Run weiter: Ber bat Rigming gegrunbet? Berlegenheit, bann: Es tamen Leute aus Moribugu, bas lag an jenem Bafferlaufe. Ein gang Befliffener fagt: nein, aus Riani-mba famen fie, - Riamina war ber hafenort von Riani-mba ober Dali, bas eine große Stadt mar. Gin bofer Blid bes Alten trifft ben Borlauten. - Alfo beshalb wollte man es nicht fagen. Diefe Leute wollen alle felbständige "Sanfaftabte" ju allen Beiten innegehabt haben. Die gibt einer bie Ableitung feines Gemeinmefens aus größerer Staatsichopfung gern gu.

Und boch tonnten diese Leute so stolz sein in dem Gedanken, den letten lebenden Rest des weit über tausend Jahre alten Mali zu vertrecken. — Aber das ist zu buchen: vertrocknet ift die Wasserader, an der die gewaltige Metropole des Sudan einst gegründet wurde. Bon historisch nachweisbarer Austrocknung werde ich noch mehr zu berichten haben. Das ift für hier ein wichtiges Kapitel in Geschichte und Erdfunde.

Der nächste Tag, der 14. Juli, sieht uns schon mit mudem Rachmittagsauge in Segu Korro. Gestern Riamina, eine fröhliche Handelsstadt der heutigen Zeit, lebenslustig, gedeihlich, die große Moschee wie ein Schmerbauch vor dem Leibe des wohlhabenden

Raufberen ftebend. Und boch: Trummer aus altefter Reit. Beute Segu, weit junger, "nur" ein paar Jahrhunderte alt, gegrunbet von Biton, - als Stadt nicht viel alter als 250 Jahre - nach Angabe ber Geschichte. Aber wenn wir es betrachten ?! Gin Greis, ein weißes, weifes Saupt! Beld Spiel bes Schicffals: bie altere Safenftabt blubt, bas jungere Segu Rorro fo greifenhaft, - und boch icheint tein Zweifel. Da bie Trummer von Bitons Balaft eine Lehmfäule, genau eine - bier Ngolos Balaft, eine fturgenbe Saffabe, einige Mauerrefte. Dann biefe Menfchen, biefes Marttplatlein, biefe Menge Heiner Mofcheen, Die Strafen metertief ausgetreten - ein weiser Greis mit welten Sanben - bann fiel mein Blid auf eine fleine Moschee - und in bem Augenblid mußte ich es, Segu Rorro muß älter fein als Biton, viel alter. Der Bau biefer Dofchee bewies alles. Denn fie war nicht nach Often, fonbern nach Rorben gerichtet. Die Rachforschung ergab: ein poristamitischer Bau! - Dube, alte Leute geleiten uns gu ben "Drachen" am Ufer. Sie maren gludlich über jebe fleinfte Gabe. Riemand tam bierber. Alles tam jum reichen Sanbelsberrn nach Riamina ober jum ftrengen herrn Regierungerat in Seau Siforro.

Bir reisten am 14. Juli, stießen um 3½ Uhr in Segu Korro ab, legten 6½ Uhr in Segu Storro am Eingeborenenmarkt an, nachbem wir eine lange Strecke immer an Stadtteisen borbeigesaften waren, — erst an einem alten, ber hatte ein Gesicht, und hatte wohl auch einiges zu sagen, wenn ihm auch bei weitem nicht bie Bürbe, die stolze, hehre Bürbe Segu Korros eigen war, — dann an einem neuen, da ragten die nackten Nauern der Europäer in die Luft und Fahnen und — —

Ach so, ich vergaß zu fragen: Wissen benn meine Freunde, was es heißt, am 14. Juli an einem großen französischen Orte? Bitte, schlagen wir die Geschichtsbücher auf: Erstürmung der Bastilse oder so etwas. Aber hier in Afrisa heißt es großes Kationalselt, soviel wie Katsers Geburtstag bei uns. Kur ersebt der Franzose alles mit sehr viel mehr Temperament wie aus innerem Drang. Der fröhliche Sohn Frankreichs stecht die Rose in das Knopsloch, wir dagegen legen sie womöglich, ohne sie zu tragen und zu genießen, in ein Tagebuch, pressen sie und schreiben darunter: zur Erinnerung an . . .

Jebenfalls muß ber Frangose am 14. Juli ein Bettrennen abhalten. Birfliche Rennpferbe gibt es ja hier natürlich nicht, aber es gibt am gangen Riger Mähren, und es gibt Begeisterung und wochenlange Spannung und bunte Jadden und Chrenpreife. Es ift Leben und Big in ber Sache, und bon beiben Stoffen wird wochenlang gezehrt, um bas "langweilige Rolonialleben" enblich einmal mit etwas gang Befonberem ein wenig unterbrechen gu tonnen. Und ber 14. Juli 1908 muß in Segu Sikorro etwas gang außerorbentliches an Unterbrechungsvermogen geboten haben, benn in ber Mittelftabt, an ber wir fobann vorbeiftrichen, flatterten wie überall Sahnen und Fähnlein, und bunte Rleiber murben prunthaft gezeigt, und oben bei einer fleinen Billa, bie im Alaggenichmud brangte, gingen und ftanben viele Offiziere ober Beamte mit Gallons, und eine weiße Dame ging ba mit einigen Berren auf und ab. Rund berum ftanben viele Reger mit ehrerbietiger Diene. Buntgefchirrte Pferbe und frohliche Frauenscharen, - furz, es mar ein lebenbiges, frifches, es war vielleicht auch ein anmutiges Bilb. Aber es war teines für mich, für uns. Bir maren ja bier, um bas Alte, bas Bergebenbe und Bergangene gu ichauen.

Bas geht ben, ber in Arbeitskleiber gehüllt ift, um bie Tiefe zu erforschen, bas Spiel auf ber Oberfläche bes Lebens an?

In Segu Korro hatte ich gemeint, aus unendlichen Fernen, aus bem Schoße ber Erbe dumpfe, volle Glodentone, ben Sang der versunkenen alten Stadt vernehmen zu können. hier fäuselte über beu Strand hin die heute mild gewogene Stimme des herrn Bezirksamtimannes. — Was sollten wir in unseren schmutzigen Kakianzügen, mit der Arbeit im Herzen, unter den geputzten Menschen?

Bir suhren an bem prunkenden Festplat vorbei zur einsachen Arbeiterstadt, dem dritten Häuserhausen entgegen. Einsam legten wir unsere drei Orachen an dem selsigen Strande sest und blieben bei uns. Man hat uns verübelt, daß wir das taten. Man hätte es aber auch unangenehm empfunden, wenn wir so, wie wir waren, zwischen den weißgewaschenen, seierlichen Festleibern aufgetaucht wären.

Um anderen Morgen nahm ich die Moschee auf, einen regelmäßigen, langweitigen Bau, vor wenigen Jahren nach Schema Fausgeführt. Die Wirkung der Bezirksamtmannschaft war allzu deutlich wahrzunehmen. Alles propre und erakt. Die Dokumente der Geschichte der Menschheit sind gut genug, um zum Einwidelpapier sir die Butterbrote der "fleißigen Kinder" verwertet zu werden. Soll hier heißen: der große prächtige Palast Habl Omars ward zerflört, um dem jehigen Regierungshause der weißen Rasse und Raum zu geben. Welcher Schade!

Bas sollten wir hier? Ich war übel gelaunt, als ich das Signal zur Absahrt gab. In Segu hatte ich reiche Beute, breitere Erkenntnis erhosst, und nun zog ich ab mit einem häßlichen Kahenjammer.

Am 15. Juli abends Kirango, unbekannt in Seschicke und Lage; aber die Trümmer eines Palastes sprachen von der Ngolozeit. Heuer ein kümmerliches Dorf! Aber es trug etwas von Wesen und Art Segu Korros an sich, und die Familie der Bore, die hier regierte, mag vordem ein tichtig Stück Geschickte geschafsen haben. Es war sür mich ein trauriges Schickal, daß sast die ganze Einwohnerschaft nach einem Inlandweiser gezogen war, um irgendeine große Festlickeit, ein Begrädnis oder eine Hochzeit oder so etwas zu begehen, und daß die wenigen Stumpsbolde, die im Dorse waren, mir keine nähere Auskunft geden konnten.

Dann: 16. Juli morgens in Sanfanbing!

Buerst widmete ich mich der alten Moschee, und Nansen, der seit Wochen krank und arbeitsunfähig gewesen war, konnte mir heute auch einmal wieder helsen. Der Bau verdiente alle Ausmerksamteit und genaue Auszeichnung. Dann machte ich dem Fama, dem König von Sansanding, meinen Besuch.

Ein wichtiger, neuer Abschnitt beginnt für mich mit diesem Titel und Namen. Denn der Herr Fama von Sansanding versigt über mein ganzes Interesse. Er ift ein einziger, er ist ein wahrer, er ist kein eingeborener, sondern ein importierter König, ein Fama, ein von Frantreich aktreditierter schwarzer herrscher. Die Republik stürzt in Afrika alle eingeborenen Herrscher. Das ist logisch und wenn nun einmal der europäische Berwaltungsorganismus hier pulsteren soll — auch doppelt solgerichtig sowie konsequent, wenn von einer Republik durchgesetzt. Dann setzt sie einen Fama, einen König, ein, — das ist ein Schritt abseits aller republikanischen Kunktion.

Ich machte ihm meinen Besuch. Nur sein Sohn empfing mich. "Papa ist krant, hat das Fieber, — er war vorgestern in Segu, hat den 14. Juli dort geseiert. Uuf der Rüdsahrt hat er sich die Krankseit geholt. Ich soll Sie empfangen. Er bedauert sehr usw." Alles in bestem Französisch seitens des 16 jährigen herrn Kronprinzen vorgetragen. Der Knabe war offendar erstaunt, als ich ihm das wohltwollendste "Du" angebeihen ließ. Er war verwöhnt. — Im Schlosse war es behaglich. In den Rischen japanische Fächer,

schlechte Holzbrandmalereien aus Europa, einige amerikanische Plakate, eine Landkarte, auf der Sanfanding rot unterstrichen war, ein runder Tisch mit Bachstuchdede, davor gute seste Stühle. Alles war nett und hübsch, sast traulich. Aber Papa war krank. Er hatte — wie sich später perausskellte — in Segu über und geplaubert und einige Glossen eingestedt, er las Zeitung und war nicht gebildet genug, politisches Tricktracksptel und internationale gemeinsame wissenschaftliche Arbeit in seinem Hirne vereinen zu können. Er kannte von den Grundlehren französischer Koloniachpolitik wielleicht mehr als für ihn gut war, und die natürliche Folge aller dieser Tatsachen war, daß, als meine keine Drachenslotte mit den Vimpeln beider Rationen in seinem Dasen einlief, er der Trikolore seinen Sohn, den Herrn Kronprinzen, Repräsentanten des neuen Keiches Sansanding, zur Berfügung stellte, und der beutschen Fahne seine Gesundheit opferte: Er bekam das Fieder

Sehr einfach! Schlaue Regerpolitit!

Das ist bas einzige, was ich von diesem vielgerühmten Fama Mademba kennen gelernt habe: sein Haus — ein wunderliches Mittelbing zwischen europäischem Bauerngehöft und afrikanischer Hofhaltung, — seinen Sohn, einen gut erzogenen, klugen, zukunstsfrohen Sprossen, — seine Politik, aus der die pikante, französische Diplomatie, aufgepfropst auf schwarzes Senegalholz, klar genug herauszuerkennen war. Und dann hörte ich natürlich viel von seinem Werbegange.

Als ber herrliche Faidherbe, eine ber schönsten und edelsten Helbengestalten afrikanischer Geschichte, die Senegalstraße erobert und mit einem seuersesten Gürtel von pulverreichen Festungskürmen sichergestellt hatte, ging der französische Kammengeist diese Bahn hinauf nach Innerafrika, und das erste war, daß er seine wuchtige Prante auf die Segustaaten legte. Die Geschichte muß die Tatkraft des französischen Bollswillens und die Taten jener Jelden anerkennen, und ich bewundere sie. — Aus sener Glanzzeit stammt die Gründung des Königreiches Sansanding. Es war unter den schwazen Recken des Kolonel Archinard ein früherer Schüler der Ecole des otages in St. Louis, ein Mann, der gute Dienste geseistet hatte; der wurde von Archinard als Jama des neuen Königreiches eingesetzt.

Das heißt: mit bem Borbringen bes mächtigen Eroberers vom Senegal zum Riger war auch eine Jbee bis bahin gelangt, bie im Rahmen ber französischen Kolonialpolitik einen stillen aber gewaltigen Faktor spielt: Der Gebanke, baß aus biesem schwarzen

Kolonialgebiet dem Batersande Frankreich — tein Berbündeter, nein, ein Bolkgenosse erwachsen könne und müsse. Die Republik Frankreich träumt es heute noch und wird den Traum dis zu Ende weiterteäumen; es ist ein Gedanke, den die großartigste Republik, das alte, schwertsreudige, siegeskundige, friedensverständige Rom nie zu denken wagte: Frankreich will sich Brüder aus diesen schwarzen Menschen erziehen. — Es ist ein sehr schlimmer, schlimmer, niederdrüdender Gedanke, daß dichne Frankreich, das glänzende Frankreich, das liedliche Frankreich in einer solchen Idonaken Götterleib den schwarzen Bestien Afrikas hingeben könnte, — aber es ist so. Und in Frankreich ist kein Karner. Und wenn ich als Deutschen, dässliche Hintergedanken unterschieden. Sei's brum!

Frankreich ift schon weit, sehr weit mit seinen Experimenten gegangen. Der General Faibherbe hatte an ber Senegalmündung eine "Ecole des otages" gegründet. Heute besteht eine ähnliche Schule für Söhne von Häuptlingen in Kapes. Bald wird eine weitere Serie am Niger erstehen. In diesen Schulen wird den Eingeborenen höherer Abstammung eine Art Ghmnasialunterricht erteilt, eine Art höherer Bildungsschicht erzogen, die nicht etwa einem diretten prattischen Beruf zugesührt, sendern vor allen Dingen zuerst mit einem nationalen Sesihl erfüllt wird. Deshalb hört man auf der Straße die Kinder den Sah herunterpsappern: "C'est la France, qui nous protége: j'aime la France!" Aber seiver begnigt sich die Jdee dieser Schulerziehung nicht mit der Betonung eines einzigen platonischen Sedulerziehung nicht mit der Betonung eines einzigen platonischen Gebankens. Man gebt noch weiter! — —

Es ift sicher, daß die französische Kolonialregierung danach strebt, möglichst schwell "schwarze Franzosen" zu züchten und schwarze Oberbeamte an Stelle der weißen zu schieben. Ein Fama von Sansanding ist eine harmlose, wenn auch bedeutsame Erscheinung. Aber in Kati ist schwarzer Administrateurs-Abjoint. Einer war srüher in Kita. Er wurde als Gauner herausgesetzt und saß zu unserer Jeit im Kontor von Maurel & Hrom dem Hauptagenten gegenüber, mit dem er ein wundervoll passends Pärchen darstellte. Ebenso ging es mit anderen. — Frankreich geht seinen Weg. Esstrebt die Rassenausgleichung an und hat hierzu seine guten Gründe, — aber es geht eine gesährliche Straße. Es kennt den Abgrund nicht, der sich unweit auftut.

Man tann die Richtung, auf die das Steuerruber eingestellt ist, in jedem Kräuseln der Wellen, an enggeschlossen und weitgeworfenen Kreisen erkennen. Ach, wie mancher verständige Franzose hat mir sein Herz ausgeschüttet und mir erzählt, wie schwierig die Richtung und Seschwindigkeit der Fahrt allen inneren Ausschung machen. Weber Gedanken an Handelsgewinn noch einige Siedlungsibeen werden, französischen ungaden entsprechend, genügend unterstützt. Im Gegenteil, die hohe Politik will die Kolonie vor allem dahin bringen, mit schwazzer Krast und schwarzer Intelligenz und schwarzen Gelde zu bestehen und — begeisterte französische Bürger schwarzer Hautschen zu Tausenden, Junderttausenden, Millionen. Und natürlich sollen alle dies Millionen gute, begeisterte, patriotische, französische Soldaten geben.

Bott ichute Frantreich bor feinen 3been.

Ald, wie viel rubinfarbenes Blut, wie viele herrliche Schöpfungen eigener Kultur hat Frankreich schon ben Launen von Zeiteinfällen und plötzlichen Regungen geopfert. In alter Zeit, als er noch das Dorado an Glüd und Menschenreichtum und Schönheit war, da konnte die kapriziöse Dame damit spielen, — konnte einen Schmud wegwersen und aus stroßender Kraft einmal nur an Leideslus denken.

heuer sind aber alle Nationen Europas so alt, so abgemessen im Giroverkehr ber Banknoten, daß keine sinnlosen Spekulationen mehr unternommen werden burfen.

Drüben in Afrika sind wir alle, alle Europäer ein Blut, eine Rasse, wir mussen ein Bille sein. Bir zähmen diese schwarze Bestie, jeder das Glied, das ihm zusiel bei der Teilung. Jeder letzt sie etwas. Benn aber einer die Bestie freiläßt und etwa gegen die anderen loskaßt, — dann sind wir — in Afrika alle — in Europa aber der Schulbige besonders dann geliesert, wenn er dem anderen nicht gewachsen ist.

Dh, bu liebes schönes Frankreich, tanze beine Matschitsch in Europa mit wem du willst, heute mit dem italienischen Kavalier, morgen mit dem englischen Tennisspieler, übermorgen mit dem russischen Zigeuner, — aber du schönes Frankreich, zeige die Schönheit und die in der Schönheit so große Schwäche beiner Lenden nicht diesen schwarzen Barbaren, dieser fremden Rasse, die nur freundlich sein kann, so lange sie naiv bleibt!

Doch, was nutt bas Reben.

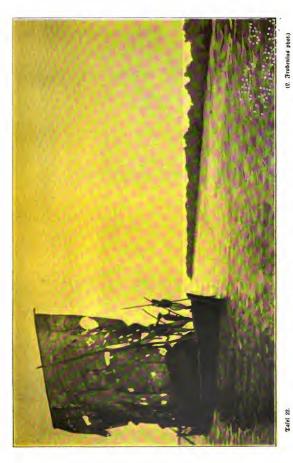

Auf der Jahrt nach Dimbutu; ein Segelboot der Eingeborenen tommt uns entgegen.



Unfere Rigerfahrt. Das "Flaggichiff" ber Expedition am Ufer von Segu. g. Frobenius, phot.

## Zwölftes Rapitel.

## Das Märchenland Faraka.

Die ältere Menschheit kannte als kulturelles Lebensgesetz nur das Dogma der Natur. Die Revolution begann für sie erst mit der Umwertung der Stoffe. Unter der flummen Gewalt des Tatbestandes, den die Tagschicht der Erde bot, nahm die ältere Menschheit die Formen an, die wir heute noch allenthalben neben und unter uns erkennen können, — auch am mittleren Niger. Bordem sind wir von Kulikorro dis nach Sansanding gesahren. Das war eine Region der Städte, die auf steinigem User gebaut waren, auf einem Boden von jener Beschaftenseit, wie ich sie im Ansange dieses Buches als sür Beledugu charakteristisch geschildert habe: Sandsteine und eisenhaltiges Kongsomerat. Bon Sansanding an habe ich dann diese sesse Kongsomerat. Bon Sansanding an habe ich dann diese sesse aus die des den die den die damen, — außer Steinbarren nördlich Niasunke und Steinhügesn am Lac Debo. Das Land von Sansanding bils Timbustu ist ganz anders als das von Kulikorro dis nach Sansanding.

Sinter Sanfanbing beginnt bie Belt ber Sanbbante und Uferbunen machtigere Formen anzunehmen. Erft rinnt ber Strom noch eine Reitlang in einem Ranal, aber bann ichieben fich bon allen Seiten grune Infeln in bas Bett. - erft zweigt fich bie und ba ein Urm bes Stromes ab und gulett fahrt man in einem Gewirr bon Flufarmen, burch ichmale Ranale vorüber an weiteren Buchten, quer über große Geen, fo bag man gulett feinerlei Unordnung in bem Gefamtzuftanbe mehr ertennen murbe, wenn nicht am Borigonte feftere, bartere Ronturen einer boberen Sugeltette binliefen. So fieht man benn, bag man fich im Ranalgewirr eines burch Abflug, Austrodnung und Berfanbung jum Gluglabprinth ge-... tworbenen alten Gees befindet. Diefes Band mit bem eigenartigen Gemirr führt bei ben Gingeborenen ben Ramen: Farata. (Das

. . .: tomint wan Fara' = Bafferlauf, Rinnfal, Gemaffer.)

Das Land Fatala ober bas Farala-Seenplateau ift zwei Langengrabe bon Beft nach Oft und etwas mehr als brei Breitengrabe bon Gub nach Rorb ausgebehnt. Der Cintritt bes Riger wirb charafterifiert burch Bufammenflug bes Djalli-ba (bes Sauptftromes) und bes Bani. Er erfolgt in ber Gegenb von Diafarrabe-Djenne, alfo etwa auf bem 14. Grab norbl. Breite. Das Geenplateau felbft erftredt fich bon Guben nach Rorben, weicht aber pon biefer Richtung ein wenig nach Rorbweften ab. und aus ber Rorbstrede, in ber Begend von Rabara (fubl. Timbuftus), wirb es burch ben nach Often forteilenben Riger abgemaffert. Die Gingeborenen geben an, bag auf bem Geenplateau etwa 50 Geen und 50 Fluftanale ju unterscheiben feien; ber größte Gee liegt im Norben, es ift ber Faguibine. Benn in ber Regenzeit ber Bafferftanb feine bobe erreicht, bann ift Sarata ein großer Gee, aus bem eine Belt bon Infeln ragt. In ber Trodenzeit ift es aber eine Ebene, burch bie fich viele Bafferlinien gieben, bie viele feenartige Ermeiterungen aufweisen. -

Das Land Farata ift fo ichon wie bas Bauberland, aus bem nach biblifcher Sage bie beiben Menfchen ber Schöpfung vertrieben murben. Einige Leute fagten mir, ebe ich es fab, es fei langweilig, benn es beftebe nur aus Baffer, Sanb unb Bufch. Das maren Blinbe. Farata ift aber ein Land für Sebenbe. Es ift fcon wie Eben, bas will ich wieberholen.

Dan fagt, und ich habe mir bas auch fruber gefagt, in Afrita fei faft alles übermäßig, bie Urmalber, bie Steppe, bie Sanbwuften im Rorben und Guben. 3ch muß nun gefteben, bag ich in Afrita bis babin immer nach einem Dafitab amifchen Denichen und Ratur gefucht habe, und bag ich bis babin meift nur bie Schmache, Rleinheit und Unfelbständigfeit ber Menschen gegenüber ben gigantiichen, balb brutal-morberisch-einfachen, balb weichlich-faul-uppigen Raturtypen gefühlt habe. In ber weiten Steppe verschlingt bie Breite bes Raumes ben letten Salt bes Menichen, ber hier feftmachfen will. Er gerat in bas Gliegen ber einheitlich fich ausrollenben Ebene. Rur eine Belbenraffe wie unfere norbifchen Musmanberer tann bier ben guß aufftemmen. Im Urmalbe bes Beftens aber vermobert ber bobere Bille in ber feucht-warmen Buft gwifchen ben immenfen Balbranbern, - und bas Schlingenwert ber Lianen raubt bem Muge bie Sahigfeit ber Linienverfolgung. In biefer wilben Bracht verliert bie fchopferifche Fantafie ihre Rraft, weil ihr jenfeits bes Tatfachlichen fein Raum sum Beiterichaffen gelaffen ift, und in ber oben Steppe ergeht fie fich in Momenten ber Ertafe in Bolluft, und in Momenten ber Rube ift fie erfchöpft und fucht vergeblich nach Unregung.

Alfo bas Land Farata ift ein Eben. Es ift umgeben von Bufte bier, bon Steppe bort. Der Bufte fehlt bas Baffer, burch bie Steppe gieht bie Stromftrage langweilige Linien. Das Land Farata aber ift eingefreift burch malbige, geschwungene Berglinien, Die jadigen Burgfelfen ber Stromburgfetten im Gubmeften, bie langen Sügelreihen von Ras el Da und Sauffa überhaupt im Nordweften. Das bagtvifchen liegenbe Land macht ben Ginbrud, als habe bie Ratur eine Freude baran gefunden, in ungebundener Laune einen grazios froblichen Garten zu ichaffen, in bem fie ichattige Baume und bunte Blumen, fraufe, gar nicht fo gerablinige Balmen und bornige, aber als Banges genommen gierliche Bufche anpflangte. Balb glaubt man fich in einem wohlgepflegten Obftpart gu befinden, balb loct ein Gindringen in bie Bostettlanbichaft bie Erinnerung an ben berrlichen Bart bei Southampton berbor. 3mifchen biefe Schonheit leitete fie gur Erfrischung und Ernahrung viele Ranale und Seitenmaffer, und mo fie befonbers auffallenbe Bracht entfalten wollte, ba legte fie am Ranbe ber aufftrebenben Ranbberge in laufchige Sugelfrange blauleuchtenbe Geen.

Nimm bas Ganze, so ift es ein Land, bas uns leicht verständlich ift. Sein Besen ist nicht tropisch üppig, es erinnerte mich wohl zuweilen an Norditalien, es ift frisch und gesund und trägt trop einer gewisen Uehnlichkeit mit südeuropäischem Lande, trop seiner Lage in Ufrika eine Eigenart für sich. Es spricht hier ein so klarer und ausgeprägter Charafter, ein so abgemessenes eigenes

Formwesen und felbständiges Lebensbewußtsein, daß man Farata wohl mit teinem ganbe ber Erbe vergleichen tann.

Es ist ein selbständiges Lebensbewußtsein in diesem Lande vorhanden. Sicherlich! Die Zeiten sind hier scharf getrennt. Saat und Ernte, Mäßigung des Reichtums, den die Doppelspende an Reichtumern im Boden und Reichtum im Wasser gewährt, da beides gegliedert ist durch regelmäßig adwechselnde hoch und Tiefstände des Basser. — solchergestalt entsteht der Schlag eines Bluttreisens, der alse Glieder und auch den Kopf belebend durchlausen muß.

In ihr afritanifches Eben nun pflangte bie Ratur nicht nur allerhand Rraut und Baume, fonbern fie machte bie Lanbichaft auch jum Tummelplate von allerhand Betier, von bem vieles luftig angufchauen, vieles aber auch mit einiger Borficht gu behandeln 3ch babe im Beften nie ein Land gefeben, bas auch nur annabernd fo wilbreich mar. Richt, als ob bas Bilb in unglaublichen "ebenenbebedenben" Rubeln auftrate, wie bas fruber in Gubafrita ber Rall war, und wie es beute noch in einzelnen Begenben Dftafritas vortommen foll. Benn man burch bie Bostette ber Bufchfuliffen pilgert, fo fpringt bier eine große Untilope, bort ein Safe, jenseits ein Bagellenparchen, bann am Dorngeftrapp eine ranbalierenbe Schwarzwilbfamilie empor. In Maffen tritt, glaube ich, fein Landtier auf, aber bie einzelnen Ramilien leben bicht nebeneinanber. Es ift aber feine Steppe, fonbern es ift ein Garten. -In biefem Garten ift aber nicht nur bem Genugrecht bes Menfchen Benuge getan, fonbern es ift auch bafür geforgt, baf gumeilen bas Berg erbebe und hober ichlage. - Much ber Lowe hauft bier mit Familie: Bater, Mutter, zwei Sproffen, bas foll bie Regel fein. Wir haben Gelis Leo in Farata gehort. Er hatte eine volle, icone, fonore Stimme. Man fagt, er foll auch majeftatifch breinfchauen. Aber alle find fich barin einig, baf ibm "bie Starte bes Bergens" fehlt. Er ift feige. Er ift bier eben auch ein Gartentier.

Und nun in den Bassern, an den Bassern, über den Bassern! Oh, herrgott, wie ist hier deine Welt so traus und bunt und — nahrhaft. Das Bogelleben ist, dem allgemeinen Eindruck nach, nicht das gleiche wie in Westafrika, denn die zarten Enten und die canards armés, die eigentlich keine Enten, sondern Gänse sind, und die Taucher überwiegen. Und das ist fraglos nahrhaft. Sonk fallen bei höherem Wasserstelle sich große Pelikane, Störche und Marabouts auf, Kronenkraniche sind seltener als am oberen Strome. Bertreter einer Storchenart, der "Regenzeitvogel", bei Nasi-nie und

Soni-nke Sogo (ober Soko) = Riamé, bei Bosso Schuolla genannt, niften in großen Mengen auf Hausbächern und auf Dorfbäumen. Sie gelten als heilig. — Die früher sehr häusigen weißen Reiher sind betröck seberwütige und geschäftslustige Leute jederlei Farbe so gut wie verjagt, wenn nicht vernichtet.

Im Wasser lebt bas wunderliche Flußpserd, dessen Andlick mir immer wieder Freude bereitet, denn sein tomischer Kops, geschmüdt mit gestielten Augen, ragt aus alten Perioden der Erde, da sie sich in Schödpsung grotester Thyen wohsgesiel, zu uns hinüber. Aus jenen Fadelzeiten ist auch der Kaiman erhalten, der in Morgenund Abendstunden sich zu stummer Ruhegenossenschaft häusig pärchenweise auf den Sandbänken einsindet. Es möchte einem beim Andlick dieses Schuppenleibes gruseln, just so wie dei dem Gelärm der tumustuarischen Löwen. Aber vergessen wir nicht, wir besinden uns im Zaubereden Farasa. Und in der Tat scheint der unspeimliche Kaiman hier wenig gefährlich zu sein. Das ist auch nicht so sehr wertwürdig. Denn diese Wasserbahnen sind von derartigen Rassen von Fischen bevöllert, daß es eben ein ziemlich dummer Kaiman sein muß, der, statt sich an zarten Fischein zu velektieren, in salzige und knochien Wænschen eißen will.

Der Fischreichtum ist gerabezu sabelhaft. Ich muß bazuseten: "unangenehm sabelhaft". Denn jede Fischersandbant, an der wir warteten, jedes Dorf, an dem wir vorbeitamen, jede Piroge, die an uns vorüberglitt, "roch" so ungeheuerlich nach getrockneten Fischen, daß Nansen der Ausenthalt in diesem Lande geradezu verseibet wurde. Die Fische waren so frech und aufdringlich, daß sie uns sogar ins Boot sprangen — nicht einmal — öfter! Wenn die Leute zu vieren am Abend meine Angelhaken auswarsen, dann war in einer Stunde sicher ein Quantum von 40 Pfd. Fischen eingebracht. Und babei spreche ich nicht von den günstigkten Fischen eingebracht. Und babei spreche ich nicht von den günstigkten Fischplägen.

Um aber bem Fabelhaften völlig zu seinem Rechte zu verhelfen, sei gesagt, baß in ber Tiefe bes Klusses das Tier Ma (bei Manbe und Best-Soroto) ober Aju (in Dienne, Timbultu und bei Ost-Soroto) sebt, ja sogar häusig sein soll. Dieses Geschöps zeichneten schon die Atten Kartographen in die Länder Bestafrikas mit Frauenhaar, Frauenbusen, Nixenschwanz und verhimmelnden Augen ein. Tehnlich schilbern es die Soroto auch, und unsere Natursorscher iind mit einigen Punkten dieser Beschreibung ja wohl auch einverkanden. Da der Ma, die Seejungser, ein durchaus nicht ethnologisch bedeutsames Geschöpf ist, so muß ich schon verzichten, mich

hier in aller Breite über seine wunderbaren Eigenschaften auszulassen, — ich erwähne nur, daß es sich, troden gesagt, um Manatus Vogelii handelt. Es ist das mir merkwürdigste Wesen unter den Tieren im afrikanischen Eden, genannt Faraka.

Ich habe bieses Land nur zweimal in ber Regenzeit burchquert. Es ift die Zeit, in der die Erde bereit ift, den Samen zu empfangen, den der Mensch ausstreut, um großen Reichtum für sich zu zeitigen. Die Soroto sagen: "Was der Fluß gibt, die Fische, das ist nicht Reichtum, das zerstießt wie das Wasser, aus dem sie kommen, oder verweht wie der Wind, der über das Wasser weht. Bas die Erde gibt, ist sest und dauert solange, wie die Arbeit, die der Mensch der Erde zuteil werden läßt." — Es ist wahr, die Reisernte bringt den Menschen den Segen. — Wenn die Regenzeit beginnt und täglich oder allabendlich der Himmel seine Sewitter herunterprassell läßt, dann weiß er wohl, daß er hier über dem Garten Faralas für die Bohlsahrt einer uralten Menscheitsfehrsten des nie aufsallend gesunden, daß er zu seinem Werke iedes mal eines seiner herrlichter ansegt.

Rie sah ich solche himmelspracht, wie über bem Lande Farala, wenn die untergehende Sonne durch die Wand der herandrängenden Abendgewitter aufglühte. Zeder Tag strahlte, slammte und weinte Tränen des Segens über Farala. Kein Tag glich dem anderen. Der himmel aber bewahre mich vor der Sünde, daß ich es etwa unternähme, mit mühseligem Stammeln eine Schilberung dieser Monumentalaemälde zu wagen.

Und die Natur sette die Wenschheit unter diese herrliche Schönheit, auf daß sie unter dem seierlichen Baldachin des Himmelssegens mitten in jenem Garten throne, den sie, die Wutter Natur, mit so viel Liebe und Sorgsalt als ihr Eben in Afrika errichtet hatte. Und die Wenschheit konnte nicht anders: Sie mußte auch eine andere werden, als die anderen Afrikaner. Ich meine nicht "äußerlich betrachtet". Ich meine im Innern. Mich können die äußeren Wenschen nur wenig kümmern, denn sie zu schauen ist nicht mein Berus. Aber ich habe in das Innere dieser Farakamenschen gesehen, und da habe ich das Größte gesunden, was disher von den (außerägyptischen) Afrikanern bekannt geworden ist.

Die Leute, bie am Oft- und am Beftranbe Faratas wohnen, haben mir ihre Lieber vorgesungen. Und wenn ich bie Augen

ichliefe und mir nur bas vergegenwärtige, mas bie Menichen mir berichteten, biefe Reger, biefe gang gewöhnlichen Schwarzen, fo tauchen por mir bie herrlichften Geftalten mittelalterlicher Gtalben- unb Troubabourbichtungen auf. In ben Blattern, bie bie Terte aufgenommen haben, raufcht es mir wie Minnefang und Liebeswerben, wie Speerftich und Schilbipalten. Da beift es: um Liebe, ba beift es: um Mannesruhm, - ba gibt es ein Bort, bas ich jonft in feinem Bolle bes ichmargen Afrita fonft tenne, bas Bort "Gara" ober "Gana", und bas heißt "Belb". Und mahrhaftige, große, machtige Belben find es, bie bier hanbeln, Menichen ber Tat, Menichen, bie banach geigen, in ben Gefangen an ber Ronigstafel gefeiert zu werben. Gin Barfival, ein Siegfrieb, ein Mucius Scaevola, ein Achill taucht aus bem Rebel ber Bergangenheit auf. Seil ben ichmargen Sangern, bie bas in Bers und Sang bewahrten, Seil ben Selben, Die folde Berte pollbrachten, Seil bem Bolte. ben ichwargen Müttern, bie folche Gobne berborbrachten.

Dann bas Bolt an ben Bafferläufen im eigentlichen Farata. bas beute nur feine Gifche fangt und feinen Reis baut. hat auch feine große Bergangenheit. Das fpricht von ben Stammvätern bes Boltes als von mächtigen Reden gewaltigen Rorberbaus, von "fconen Menfchen", und von Taten, die bie Altvorberen vollbrachten. Aber bas Bort von ber Mannestugenb fehlt. Ein anderer Beift lebt in biefen Berfen und Legenben, ein Beift, ber uns fremd ift. Ruweilen meinen wir mohl einen altbiblifden Erzbater auftauchen zu feben, aber barum berum gruppiert fich eine andere Belt bon Geftalten, burch bas Bange weht ein Rug aus einer fremben Belt. Beit fort muffen wir manbern, um bas Befen im Dichterworte eines Bolles ju finden, bas biefen Talmenichen bes Landes Farata gleicht. Aber wir finden es. Ich habe es in ben oftafiatifchen, innerafiatifchen Belten wiebergefunden, in ben Geftalten und Erlebniffen ber Bogba Chan, im Sange ber Schamanenpriefter. Magifche Rrafte, Bauberformeln, wilber, fantaftisch-leibenschaftlicher Beift erzählt bier bon Umwanblungen und von Taten, die mit mongoloiben Schlitaugen in bie Belt zu ichauen icheinen.

Der Magier und der Held, sie wohnen nebeneinander im Lande Faraka, und sie sind uns als Neger auch nur verständlich in diesem Lande, das so ganz anders als alle anderen Länder des schwarzen Clirika ist. Sie geben uns Kätsel auf. Bielleicht lösen wir sie heute, wielleicht morgen. Mit dem Kätselkssen ist es so eine Sache. Denn es gibt einige Knoten in der Weltgeschichte, die konnte niemand

entknüpfen. Und mit dem einfachen Schwertstreich ist es heuer vorbei. Das gilt nicht mehr.

Sier harrt bie Arbeit. Aber fie brangt fo fehr nicht, benn bas Land Farata ift ein Land, bas nicht bahintraumt wie andere Regerlander, fonbern es ift ein Sand mit feftem Bebenswillen unb bewußtem Leben. Das ift fein Land, bas gang vergift. Das Land Farala bat ein Biffen für fich. Roch ift es nicht enthullt, noch ift ihm feine Beisheit nicht entriffen, aber eines Tages wirb fie offenbart werben. Denn Farata tragt in feiner blubenben Raturiconheit auch eine Berlenkette munberfamer Monumente von allerhand Urt. - Schon wenn wir burch bie fleinen, als "alt" begeichneten Gifcherborfer geben, find wir erftaunt über bie Farbe bes Bobens. Staft bie Salfte alles Erbreiches besteht bier in Topficherben. Biele, viele Generationen muffen bier Topfe gebrannt und gerichmettert haben, um folche Daffen von Scherben gufammenaubringen. An einer Stelle fab ich ein Loch in einem Dorf, bas war 1/2 m tief und frisch gestochen. Go tief bie Grube war, fo tief reichte bie Difchung, halb Erbe, halb Scherben, bas fagt ichon viel.

Aber bas Land Farata hat auch regelrechte Monumente. Benn bas Auge fich ftunben- und tagelang an ben übergli burch bas Grun ichimmernben gelbweißen Sand gewöhnt hat, ben bie Sochmafferzeit in großen Mengen über bas Land ausstreut, fo fchridt es zuweilen betroffen auf beim Unblid eines bebeutenben, an bie 15 bis 20 m hoben, an 50 bis 500 m langen roten Sagels, ber tabl und farbig aus bem Grun und Beingelb ber Lanbichaft aufragt. Ste find nicht fo febr felten, biefe roten Berge, biefe Berge ber Toten, biefe feltfamen Monumente aus hiftorifcher Bergangenheit. Entbedt murben fie im Mittelalter von bem erften Araber, ber bies Banb bereifte und befchrieb (El Betri). Beoffnet murben die erften fleinen Tumuli bor brei Jahren bon einem frangofifchen Offigier, bem Leutnant Desplagnes, ber fehr viel guten Billen, reiche Raturgaben, aber weber geubte noch gludliche Sanb hatte. Aber auch er fand ichon allerhand wertvolle Dinge, unter benen Die Topfereierzeugnisse am meiften in die Augen fielen. -

Bir aber fragen uns: Belch Gigantenvolk turmte biese Erdmassen auf? Belche Menschen liegen ba unten wohl eingeschlossen von sorgender Bolksarbeit? Sind es Männer vom Schlage der Magier? Sind es Männer vom Stamme der Helbensanger? Man kann sich benken, welch' schöne, aber schwierige Arbeit unserer hier noch harrt. Denn die Monumente bestehen nicht nur über dem weißgelblichen Sande, diese Monumente sind nicht nur rötliche, sest-



Tofel 20. (C. Frodentus phot.)
And ber großen Bergangenheit Farakas; ber Tumulus von El Ualedji; links Fernsicht, unten ber Ausgrabungsschacht.

gebrannte Erdmassen, die als tote Mauern über einem toten Körper liegen. Rein, sie sind vom Bolksteben beseelt. Das Bolk weiß von ihnen allerhand zu erzählen. So wie uralte Bäume, Berge, besonders geformte Felsblöde, Wasserlied usw., jede naturgeborene geographische Tatsache zu einem Nuhepunkt, einem Altenschrein der Bolkserinnerung und des geschichtlichen Bewußtseins werden können, so ist es noch vielmehr der Fall bei diesen vom Bolke selch zeschaffenen Monumenten. Das sind solche Steine, welche reden.

Aber noch ganz andere Monumente aus Menschenhand schmüden das schöne Land Faraka. Es gibt mächtige Steinsäusen, die sind mit Stulpturen versehen. Und in den Feldrändern sollten allerhand Inschiften eingemeißelt sein, die vielleicht eigenartige Dinge zu erzählen wissen.

Ich konnte nur weniges von all' der Schönheit Farakas sehen. Ich hosse, ich wünsche, ich seine mich danach, das Land Faraka noch gründlich durchpilgern zu können. Das Wenige aber, was ich sah, genügt zu der Behauptung: es ist wahr, daß hier bei aller Naturvollkommenheit doch die menschliche Kultur an Entwicklung einen höhepunkt erreichte. Nicht nur Lieder singen das, sondern auch Berge sprechen davon. Und dann: Ich habe so biel bei den Menschen aus Faraka gefunden, die so arm aussehen, aber so reich sind! Wenn es auch Reichtümer sind, die nicht in Museen aufzuspeichern sind.

Einige Bilber unseres Lebens in biesem Banbe will ich in Rachfolgenbem ftiggieren.

Den Faben ber Reisebeschreibung ließ ich fallen in Sansanding. Buischen Sansanding und Diafarrabé wohnen heidnische Soroto. Gublich von ihnen sind die Segustädte mit ihren alten und neuen Moschen ausgebaut. Nördlich schiebt sich das Zentrum des Jelan, die Dauptstadt der "propagands sidei", Djenne mit seinem Anhang: Diasarrabé, Mopti usw. vor. So sind die alten, heidnischen Soroto regelrecht zwischen zwei Reise gebracht. Aber sie kummern sich nicht wiel darum. Sie bleiben ihrem alten Glauben treu und treiben ihren mystischen Mummenschanz mit ebenso großem Bergnügen und ebenso großer Begeisterung als in den ältesten Zeiten, und was man in diesem Lande von Zaubermitteln, guten Rezepten, schweren, magtschen Zeremonialkram, d. h. geistigen Angrisse und Berteidigungswassen hört, das spottet jeder Beschreibung, das kann einem die Haare zu Berge keigen lassen, und jedem, der nur ein wenig

angftlichen Bergens ift, muß bas Unboren aller biefer unbeimlichen Magnahmen und handlungen ichwere Beangftigung eintragen. Der bleibe bier fort.

Aber für uns ift es eine Bonne, hier leben und in bas Boltsleben möglichft tief bineinichauen zu tonnen. Befonbers erfreut maren allerbings bie guten Soroto nicht barüber, bag wir uns in ihre Beheimniffe hineinbrangten. Sier eine ber originellen Szenen unb Ereigniffe, bie fich gelegentlich biefes Studiums abspielten.

Ort ber Sanblung: Siraninforro am Riger. Beit: 17. Juli 1908. Berfonen: Frobenius, Bollerftubent; Ranfen, Maler; Rege, ein erfter Interpret; Amabu, ein zweiter Interpret. Gin Bon, fpater verschiebene Gingeborene: bobere Berren, Rultusleiter, Greife ufm.

Arobenius: "Alfo bas ift Siraninforro, mo es bie wichtiaften

Bebeimbunbe gibt."

Rege: "Ja, herr!"

Frobenius: "Berr Ranfen, freuen Gie fich?"

Ranfen (mit borbarem Rud fich aufrichtenb): "Aber natürlich!" Frobenius: "Alles ans Land!"

(Alle fpringen ans Banb.)

Frobenius: "Berr Ranfen, vergeffen Gie bas fleine Stiggenbuch nicht!"

Ranfen (mit Rud): "Bob, bas fleine Stiggenbuch!"

Dann geht es über Dunen und Sanbbante und ein Stud im Bufch entlang. Dann und mann begegnet und ein Gifcher, Regeober Rorbtrager, auch mohl eine Frau, bie auf bem Bege ift, nach irgenbeinem fleinen Lager braugen Reisbrei ju tragen. Bor uns taucht bas Dorf ober Stabtchen Siraninforro auf. Da ber Binb es berührt, bringt ber Sischgeruch uns ichon auf große Entfernung entgegen. Ranfen fchleppt fich mit fichtlich gunehmenber Rühfeligfeit fort. - Der arme Maler tat mir in ber Beit recht leib. Er murbe burd nervoje Bahnichmergen ichon in Bamato ziemlich auf ben Sund gebracht. Dann tam bas ibm nicht febr immbatbifche Leben in ben Stogbooten. Bon Saufe aus wenig gunftig fur Unbequemlichkeiten bes Lebens vorbereitet, etwas zu dronifder Ungufriebenbeit neigend, murbe ber fonft fo liebensmurbige und ftets arbeitsbereite junge Raler nun ftart berabgebrudt und in einen feelischen Depressionszustand verfett, mit bem er für Bochen ichmer zu ringen hatte. Das machte ihn recht nervos, und er litt unter ben fleinften Bibermartigfeiten. Es ift mahr, bag ber Schmut und ber Beruch in ben Sifcherborfern ber Soroto außerorbentlich wiberlich maren, und ich felbst tonnte einmal nicht umbin, mich ben natürlichen

Folgen plötlich auftauchenber Uebelkeit zu entziehen. Während es aber bei mir, bem gesunden Menschen, damit abgetan war, litt ber nervöß gereizte Ransen stunden, und tagelang barunter.

Siranintorro war, wie gesagt, nicht einen Deut besser veranlagt. als die sonstigen Soroto-Bossobesser. Ein dider Schlamm bedte die engen, suftlosen Straßen, eine Sammlung verschiedenster Gerüch versammelte sich zu einem Gemisch, aus dem eine sandestundige Rase nur mit Mühe auf Baumbutter, Bieh- und Menschenmist, Abbedereiursprung und alles durchbringenden fauligen Fischzersall schließen tonnte.

Der kleine Bug burchquerte möglichst schnell bie Ortschaft. Ich wollte mich nur überzeugen, ob hier nicht vielleicht bas eine ober andere Gerät eine andere Form habe, ob ich nicht irgend etwas mir Reues sabe, und ba von allebem nichts zu erblicken war, verließen wir sehr schnell auf der anderen Seite die übeluftenbe Stadt. Bir strebten sowieso nach dieser Richtung, denn wie jedes Land hier seine Betterseite hat, so hat auch jedes Dorf seine "religiöse" Segend, und die ist immer im Besten der Ortschaft gelegen.

Auf ben Ebenen, die die Sorolo-Bossorischaften hier umgeben, liegt in jener Richtung stets ein kleines Gehölz, ein Gebüsch. Das ist also wie bei den Mandeskämmen. Und entsprechend dem Gehalt der heiligen Mandegebüsche ledt auch hier im Balde der Geist der Geheimbünde, der Schrecken der Weiler, die Zuchtrute der heranwachsenden Generation. — Ebenso war es auch in Straninkorro. Bir kamen erst an einen alten Baum, unter dem sasen einige Ränner in besten Jahren, die Geräte ausstlickten, schwaften und lachten und uns erstaunt mit Blicken ansahen, die ganz deutlich sasten: "Run, was wollt ihr denn hier? Was gudt ihr euch denn so emtig juckend um?"

Bir sagten freunblich unseren Gruß, aber wir waren tlug genug, nicht nach bem zu fragen, was wir anstrebten, benn bann wäre und sicher ein ganz unbrauchbarer Bescheib geworben, und die Männer hätten gelogen. Eine Unterhaltung aber, die mit einer Büge auf einer Seite beginnt, zwingt ben Unwahren auch zur Berfolgung seines lügenhaften Berichtes und drängt ihn zur ärgerlichen Stimmung des Uebelgesinnten. Aber wir brauchten auch gar nicht zu fragen, denn ganz dicht vor uns sag ein Gebüsch, — ein Blick auf den Sonnenstand zeigte, daß die Richtung stimmte. Run mußten wir gleich im Banntreis des gefürchteten Mysteriums Siraninkorros sein.

Much maren mir gleich auf foldem Blate angefommen. Bir waren burch bas Geftrupp getrochen und ftanben nun bor bem Opferplate. Szenerie: 3m Rreife bon etwa 10 m Durchmeffer, ben boch fich empormolbenbes Dornenbidicht bilbete, links ein mächtiger, alles überschattenber Baum, born ein magerecht auf Stugen aufgebahrter Bienenforb, und berum umgeftulpte, große und fleine Topfe, bebedt mit buntlem Opferblut, weißen Garb. fpripern, angeflebten Gebern, einigen Reistornern und vielem Schmut unertlarlichen Urfprunges. Run mar bas Broblem: einen Mann gu finben, ber erffarte. Rege ging gu ben Dannern unter bem Baume gurud, um einen berbeigurufen. Die Leute tamen nicht, fonbern verzogen fich, ichen rudwartsichauenb, in bas Dorf. - Es war also nichts zu machen. Demnach schnell ans Bert. Gin fraftiger Briff öffnete bie Rappe bes Bienentorbes. Gin zweiter Griff in bas Innere ließ mich aber gurudfahren. . . Bfui! bas ftach ja eflig! Die etwas vorsichtigere Untersuchung forberte benn zwei mit Stachelichweinnabeln befette Solamasten, einige Trompeten und Rohrpfeifen gutage. Als Renner biefer Einrichtung mar ich nunmehr genügend orientiert. Das war bas grauenvolle, blutheischenbe, leelenraubende Rama ober Raing. Da war es in ber Tat nicht notig, viel zu fragen. Ranfen zeichnete eine ber Bolamasten, und bann murbe alles wieber eingepadt, möglichft in ber Ordnung, in ber wir bie Gachen vorgefunden hatten, ber Dedel marb wieber aufgeftulpt und bann ein Befchent bingelegt. Ich mußte febr mobl aus alter Erfahrung, bag es bie Leute mit ber "Schanbung ihrer Beiligtumer burch Ginbringen profaner Blide" nicht febr gengu nehmen und fich gern burch ein fleines Befchent beruhigen laffen.

Bir verließen ben Plat und zogen ein Haus weiter — will fagen, wir trochen burch bas Gebuich zu einer anderen Lichtung. Die mußte vorhanden sein, denn das wußte ich genau, schon seit Bamado, wo es gelungen war, von jedem einzelnen Bossodorfe Bestand an Geheimbunden, Lage der heiligen Bälder und historische Bedeutung zu ertunden. Wir kamen auch zu der zweiten Lichtung. Mlerdings war der Eintritt etwas schwierig. Denn rechts, lints, oben und aus dem Buschdome hernieder hing ein langer Behang aus gelben Gräfern. Hier sah es durchaus vielversprechend aus.

In ben Zweigen hing neben bem Strohvorhang eine uralte Holzmaske, auf jeder Seite des Plates stand ein kleines Lehm-fäuschen, das nicht höher war als etwa 130 cm. Auf dem Buschwerk im hintergrunde lagen allerhand Stauden und Strohslechtereien, teils zusammengebunden, teils aufgelöst. Man sah, das mußten

Refte alter Dasten, Trummer aus ben Dastenfpielen ber vergangenen Sabre fein. Bor allem, Die Butten! Bas enthielten bie Sutten? Ich öffnete bie erfte, ba lagen bie monumentalen Bauten. Die Schwirrholger, Gifentetten, - oho! alfo ber heiliafte Bund ber Soroto, ber Diarra! - 3ch öffnete bie zweite Sutte und - hatte einen Augenblid lang bas Gefühl, bag ich mich eben in ber Rantaffe verirrt habe und mich nicht in Innerafrita, fonbern in Delanefien befanbe. Denn in langer Reibe ftanben ba eigenartig geichniste Riguren, Schwirrholzer ufm. -

Beraus mit bem Rram! Ranfen, ber ingwifchen infolge fortfcreitenber Uebelfeit einen ziemlich weißgetunchten Ginbrud machte, wurbe auf einen Topf bes Rama gefest, bie beiligen Geingfiguren wurden bor ihm aufgebaut und bann tonnte es losgeben, fo gut es ging. - Doch in biefem Augenblid murben bie Dornenzweige neben mir mit gewaltsamem Rud gur Geite geschoben, und ein Greis trat auf ben Blat, ein ruftiger, weißhaariger Berr, mit funtelnben Mugen. - Die Manner unter ben Baumen batten ibn berbeigerufen. . . .

Der alte Berr martierte erft fongentrierte But, mar aber naturlich gar nicht fo bosartig. Ich hatte bie iconften Schnipwertchen bor bem Saufe aufgebaut und Raufen mar in phlegmatifcher Blaffe bamit beschäftigt, Die Buppen ju zeichnen. Der alte Berr grimmte machtig, und wollte icon alle Bubben wieber in bas Saus einvaden, als noch einige anbere Manner bingutamen und bem Alten einiges fagten, - wie ich balb erfuhr, mar es bie Rachricht, man habe nebenan ben Buftand bes Raing unterfucht, ihn burchaus befriedigend und auferbem ein bubiches Geichent porgefunden. Das war wie Delguß auf Bellenichaum. Dazu tam bann noch eine fleine Unfprache an bas Bolt, von mir entfprechend abgefaft und mit landläufigem Phrafenwert gefchmudt, fowie mit pathetifcher Burbe vorgetragen von Rege Traore, altverbientem Rebefünftler ber D. J. M. F. E. Dann noch bas Aufbligen eines Sunbert-Coustides! - - -

Und ber alte Berr verfiel in eine andere Urt But. Bahrenb nämlich bie Augen aller anberen mit behaglichem Schmungeln hinter bem Silberftude hereilten, bas aus meiner rechten in meine linke Sanb geglitten mar, richtete ber Alte fich in feiner gangen Bange majeftatifch auf und trug mit grimmigerem Mute eine Rebe bor: wenn ich etwa glaube, baß er für Gelb feine beilige Beisheit breisgabe, wenn ich glaube, bag er etwa Belb annehmen murbe, wenn ich überhaupt glaube, bag fie, bie Soroto, wilbe Menfchen feien,

wie die Bansmana, dann irre ich mich fehr, — fie könnten allerdings gegen die Beißen nichts machen, aber diese helligen Figuren, die könne man ihm nur rauben, man könne sie ihm wegnehmen, aber verkausen würde er sie nicht.

Darauf wieder eine sehr schöne Rede meinerseits. Quintessenzich wolle nur dem heiligen Bunde, der hier herrsche, ein Geschenk machen; ihn zu tränken, das fiele mir nicht im Leben ein. Damit legte ich meinen Obolus auf dem kleinen häuschen nieder. Der Alte sah ihn, nagelte ihn mit einem scharfen ernsten Blid recht sest auf sein häuschen und warf selnen Genossen einen Blid zu, welcher, akustisch umgebildet, gelautet hätte: "Bage es einer von euch Burschen, meinen Obolus anzurühren!" Mir gegenüber aber schloß er die Diskussion mit den Borten: "Du hast das Geld hingelegt, es ist für den Seing; wenn der Seing es annimmt, jo ist das nicht meine Sacke."

Ransen hatte inzwischen seine Arbeit vollendet. Ich sagte es bem Alten. Er padte seine hubsche Puppenstube wieder ein. Daß er ber wahre Besiger bes Schapes war, ging daraus hervor, daß er rudwärts in die Stube troch. Das tun auch bei den Mande die Priester so, und kein anderer als der Inhaber des heiligen Krams hat das "Necht", in dieser Beise das geheimnisvolle Haus zu betreten.

Tann besichtigten wir noch den Diarra. Da kam ein anderer alter herr und wollte den Pathod des ersten nachahmen. Ich sagte dem Allzulistigen aber gleich, er wäre nicht halb so würdig wie der andere, der Besiger des Seing. Der könne mit den Augen rollen und den Mund verziehen. Das könne er nicht hald so gut könne, müsse ich dem Diarra auch nur drei Franken schenen. Diese Erstärung erweckte die allgemeine Heiterteit. Wir waren im Fahrwasser. Nun wurde es lustig. Der Scherz ward um so größer, als der Besiger des Diarra die Dummheit beging, das Geld gleich einzusseden und nicht erst zu warten, dis wir sort waren. Ratürlich sagte ich es ihm. Katürlich grinfte alles vor Freude. Natürlich nutzte ich die Lage aus.

Ich ging auf ben Sinn und das Maskenspiel ein. Erst Berlegenheit. . . Das alles fei nur "Dugu-Dasiri". Dugu-Dasiri ift ein Bammanawort und stellt immer eine Ausrebe dar. Dugu-Dasiri ist harmloser Dorfschuh, ein Amulettops, — irgendeine Opserstelle, so etwas. Rur ein Reuling läßt sich durch "Dugu-Dasiri" täuschen. Ich nahm ben Geisteskamps mit ber "Masse" auf. Denn einer

ber altesten Ortsbewohner hatte sich nachgerabe nach bem anberen eingesunden, und so war es sicher, daß keiner von allen vor den anderen auch nur ein wichtiges Wort sagen würde. Ich zeigte nur mein bessers Wissen, indem ich fragte, ob das Kainghaus nebenan vielleicht auch nur ein Dugu-Dasiri sei? — Dabe zählte ich die Attribute der Nama und ihre Wirkungstraft aus. So wurden sie verlegen und wintten einander zu. — Ich ließ einige Franksücke in der Tasche klappern und ging.

Alles ging auseinander. Rur der Alte mit der guten Butmimit blieb ein wenig. Durch die Busche sah ich, wie er mit geschicktem Griff das hundert-Sousstück in seine Tasche beförderte.

Bir tamen beim.

Erst kam ber ungeschickte Alte und erzählte für 2,50 Fr. alles vom Diarra. Er wurde dann schnell wieder sortgeschickt; benn in einiger Entsernung sah ich den geübten Grimmkünstler über die Sandbant auf uns zukommen. Er brachte ein Huhn, — "nur so, — nicht etwa wegen der Hundert Sous, — aber ich sei doch ein großer Kommandant". Dann drückte ich ein wenig auf den Ehrzeiz und fragte, wie es mit den Bünden, Masten- und Zauberanstalten in einem Rachbardorse sei. Untwort: Er wisse natürlich nichts davon, und in diesem Dorse würde überhaupt nicht so etwas gemacht, aber er habe gehört, daß es in dem Rachbardorse so und 50 gehandhabt würde. —

Es war ganz klar, daß er wieder ber Geschidtere sei. Und er berichtete aus bem Nachbarborfe sehr genau. Preis: wieder fünf Franken.

Dann fuhren wir weiter. Nansen erholte sich bei kühler Reise und in auter Luft. Ich aber schrieb meine Rotizen ins Reine. —

Lieber Lefer, wenn bu etwas sehr zart besaitet bist, könnte es sein, daß du mir schwere Borwürse macht, und meintest, ich hätte mit schnödem Mammon die Leute zur Preisgabe ihres heiligen Bissens und zur Prosanierung ihrer eigenen zarten Empfindung, zu Bollsberat und bergl. verseitet. Du wirst nich im Stillen einen hinterlistigen und tüdischen Menschen schelten und wirst in dieser Auffassung bestärtt werden, wenn ich dir nun noch gestehe, daß toch derart häusig versahren habe.

Sut, lieber Lefer, verbrenne mich und mein Buch! hulfe bich in das wärmende Gewand beiner chrifflichen Tugend und bete gang fromm: "Ich banke, daß ich nicht so bin, wie ber Böllner Frobenius", du hast soweit recht. Nur gehe nicht in bem biden Kleibe nordischer Tugenbentwickung nach Annerafrika, mit ber du bir da unten einen

Hisschlag zuziehen könntest. Aber geh' einmal hinter mir her und höre, ob nicht frohes Erinnern und Lachen meinen Spuren folgte. Es macht mir Freude, das sagen zu können, denn es ist so einsach, diese Kinder zu überlisten, — aber schwerer schon ist es, sie die Ueberlegenheit sühsen und ihnen doch ein freundliches Gedenken erstehen und fortleben zu lassen. Es ist sicher besser, wenn die Schwarzen da unten sachen und die Philister bei uns knurren, als eing das Umaekehrte.

Diefes aber habe ich ergählt, um einmal wieder mit ftarterem Lichte einen Zug bes Wesens jener Leute zu beleuchten. Wie ich aus folchen Erlebnissen vieles lernte, so wird auch die Bissenschaft daheim aus solchen Schilberungen einen Rupen ziehen können.

Mit Worgen und Abend wird auch am mittleren Riger jeder Tag umschrieben. Man sährt, ist unzählige Enten, arbeitet, besucht Oörser, überwindet allen kleinen Aerger mit den Auberknechten, sorgt für die Ernährung seines Bolkes und gleitet den Strom hinauf und hinad. Bir mit unseren Drachen hatten den Zusammenfluß, von Bani und Niger, nämlich den Plat Wopti, am 21. Juli erreicht. Ein herr Woreau, der dort heimisch ist, nahm und kreundlich auf und sorgte, daß unserer Hauptbagage ein gutes heim zuteil ward. Denn hier sehte ich Wballa mit allem, was nicht dringend vonnöten war, ab, um mit Nausen wetter nach Timbuktu zu sahren.

Am 22. Juli früh stießen unsere Kähne wieder vom User ab, um uns der berühmtesten Stabt Janner-Usritas zuzusühren. Bir suhren mit günstigem Winde auf den Debose zu, auß dessen weiten Flächen bei Gura einige tüchtige Felsinseln emporragen — Kusläuser der Ketten von Homburi. Mit der einsach zu behandelnden Tatsach er Soroko-Bossonburi. Wit der einsach zu behandelnden Tatsach er Soroko-Bossonburi. Wit der einsach zu behandelnden Tatsach er Soroko-Bossonburi. Wit der einsach den Gewirr von Inseln und Kanālen, durch die wir uns von nun ab hinwanden, schillert das Bösserbith in den verschiedensten Kannen, Jautsarden, Sprachen: hier Fulbe, dort Tomma, hier Marka, dort Mauren, —Farasa, was ist dein Bössergewimmel bunt! Das eine erkannte ich bald, mit der spstematischen Eründlickeit mußte ich hier abbrechen. Run rang ich nur noch um ein Berständnis für die großen Jüge des Werdens.

Ehrlich will ich gestehen, daß mir in dieser schönen Natur, die ich eingangs geschilbert habe, zuweilen unheimlich wild zumute ward, wenn ich so ganz und gar nicht mit meinen Arbeitsstoffen zustande

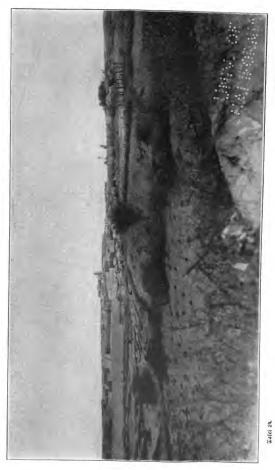

(L. Frobenius phot.)

Timbuttu von ferne.

tam. Aber zulett war mein Glud siegreicher als mein hoffen, und es gelang boch noch genug alte Beisheit zutage zu förbern, um ein allgemeines Durchschauen ber Berhältnisse zu gewinnen.

Es gab Festtage für Nansen und für mich. Als die ersten Tumuli am Horizonte ihre roten Köpse erhoben, ward mir geradezu ein wenig seierlich zumute, und Nansen, dessen Gesundheitszustand sich bessert, ertigte mir die wohlgesungene Studie eines solchen Grabes an. Er versehlte nicht, sich jeht wieder ein wenig mehr dem ersrischenden Jagdvergnügen zu ergeben — so viel eben Zeit war.

Die Zeit flog. Die traumhaft schöne Parkwelt mit Tumulus, Legenben und Löwengebrüll durfte uns nicht allzu lange seschaften. Denn am Ende diese Paradieses lag als nächstes Reiseziel Timbutu, in welcher Stadt sicherlich viel Arbeit zu bewältigen war. — Es gab einige seste Punkte in der Erscheinungen Flucht: als ich von der Stromkante aus zu dem Lande sehen konnte, wo mächtige Dolmen und Inschriften den Felssaum von Jarada zieren, und als ich blutenden Herzens zu den Booten zurücklehrte, dann, als ich ben von Desplagnes durchschrienen Tumulus von El Ualedsis studierte, dann, als eines Tages das Land öber und öber und ärmer an Baumwuchs wurde, und als dann am 28. Juni abends aus nackter, langgezogener Sandlinie ein Dorf auftauchte, bei bessen Andlich der Kührer der Kubermannschaft erklärte:

"Das ist Koriume. Es ist so wenig Basser im Niger, daß wir nicht nach Kabara sahren können. Bon hier aus beginnt der Landweg nach Timbuktu."



Ramele mit Salzbarren aus Taubenit werden in Timbuftu abgeladen. Bhotographle bon 2. Frobenins.

## Dreizehntes Rapitel.

## Timbuktu.

Dimbuktu heißt nicht mehr Timbuktu, es hat seinen alten Ramen aufgeben mussen und wird jett Tombouctou genannt. Das ift offiziell. Die Welt und bie französische Regierung wird es mir aber nicht übel nehmen, wenn ich ben alten historischen Ramen beibehalte, ben unser Heinrich Barth bem anderen vorzog.

Durch die Freundlichkeit eines Kaufmanns waren wir in den Best von Pserden gelangt und konnten so den Beg von Kabara bis Timbuktu (7 km) in einem guten Tempo zurüdlegen. Unser Gepäd kam ein paar Stunden später an. Es wurde von "Farla", munteren kleinen Cseln, getragen. Das Quartier, das wir bezogen, war das von einem Araber erbaute Haus gegenüber dem französischen Fort Bornier und neben dem Hauptgebäude der Berwaltung gelegen. — Das schönste an dieser Behausung war ein weiter, lichter

Hof, bas unangenehmste die sehr mangelhafte Dachbedung, die uns und unseren Sachen gelegentlich der fünf in Timbuktu erlebten Gewitter mit einem Hausen abbrödelnder Lehmpagen, mit pläticherndem Lehmwasser und mit kannenweise versprigtem Himmelswasser bedachte.

Ehe ich aber einiges vom Leben in biefer merkwürdigen Stadt erzähle, muß ich die Stadt Timbultu, wie sie im August des Jahres 1908 in die Welt schaute, schilbern. —

Rachbem feit bem Tobe ber Renaiffance bis in bie neufte Beit hinein bas alte Europa fich binfichtlich Timbuttus in die glangenbsten Borftellungen bineingeträumt batte, war in ben letten Jahren eine gemiffe Ernuchterung eingetreten. Schon Beinrich Barth war enttäuscht. Roch mehr bie Offiziere ber frangofischen Truppen, bie ben Blat einnahmen und befetten. Jeber ber Benigen, bie mir in Baris ober Marfeille ober, auf bem Nigermege beimtebrenb. bon Timbuttu ergablen fonnten, begann mit ber Ertlarung, mit ber munberfamen Große und Bracht Timbuttus fei es nichts. Die allgemeine Ernüchterung war und ift offentundig, und fo, wie ber Traum vorher gu bunt malte, fo fieht ber Berftand jest gu nüchtern. Ein gang natürlicher Rudichlag! Bas bie mohammebanifcharabifche Unichauung noch bon ihrem Standpuntte ber Mofcheeabmeffung allgu pomphaft beurteilt hatte, bas fah ber norbifche Beift, ber nicht nach bem Brunte monumentaler Dofcheen und Minarette fritifiert, fonbern ber bas Leben und Befen bes Bangen ju erfassen sucht, nach anderem Magitab an. Außerbem ift es eine gang anbere Sache, ob bas mittelalterliche, arabifche Sanblertum ben Sanbel eines Ortes gewaltig finbet, ober ob wir mit unferem Belthanbel bas Rramertum embrhonaler Ginfachbeit von oben berab geringidatig überbliden.

Das, was an bieser Berschiebung der Kritik für mich am interessamtesten ist, das ist das, woraus ich dei dieser kleinen Arbeit über Timbuktu am meisten Wert lege, was ich am meisten betont sehen möchte: man hat sich mittelakterlich-arabische Anschauungen zu eigen machen wolken, und man kam damit zunächst bei der Betrachtung des äußeren Bestandes in Zwiespalt. Das, was für alle Geschichtsaussalfassung in diesen Ländern am wesentlichsten ist, bedeutet, wie ich gleich zeigen werde, für Timbuktus Beurteilung dassesde; alle disserigen Bearbeitungen der Geschichte des Sudan haben die arabischen Dokumente verhältnismäßig kritiklos verwerten wolken. Wie konnte da der Ersolg ausschauen?

Denn eine geschichtliche Tatsache und eine Hochburg ber Geschichte war und ist Timbuttu, und so habe ich es auch gesehen. Daß es in Trümmern vor uns liegt, daß es eine Ruine ist, — das übersieht nur der ganz nüchterne Berstand, dessen Ruine ist, — das übersieht nur der ganz nüchterne Berstand, dessen Uugen mit Freude den frisch blübenden Salzhandel, das vergnügliche Geschlechtsleben der Weiber dieser internationalen Handelsstadt und die glücselige Gleichgüttigkeit des Afrikaners gegenüber der größeren Bergangenheit, — das heißt also, die geschichtliche Oberschäche der Dinge betrachten. Und so angesehen, ist Timbuttu lustig, ist Timbuttu eine Augenweide; ein frischer Windhauch streicht über das Oorado der Wüsse.

Aber auch ich war überrascht, ber ich boch meiner Arbeit nach nicht anders tann, als überall ben Tagesumschlag zu luften, um einen Blid in das Berben ber Dinge zu gewinnen. Ich war nicht enttäuscht. — Allerdings, diese engen Straßen hatten tiel Achnlichteit mit ben Gassen in Kumi, Segu und anderen Bammanenstäbten, auch glichen viele Haufer, äußerlich angesehen, dem Bammanenbau Aber dann brauchte ich nur die großen Moscheen zu betrachten, brauchte nur einen Blid über die Wartkpläte gleiten zu lassen, brauchte nur an die Grenze der Stadt zu gehen, um nach irgendeiner Richtung in die "wüste" Ebene hinauszusehen, wobei der Blid immer den Gürtel der schliktrötenartigen Maurene, Targi- und Fulbehütten streisen mußte, um "nein" zu sagen, — nein, das ist keine Stadt aus Bammang, aus Segu, aus Beledugu.

Es ist sicher und feststehend für mich, daß Timbuttu unter ganz anderen als den heutigen Berhältnissen entstand. Timbuttus monumentale Bedeutung ist einem sicheren Tode geweiht, weil die Berhältnisse sich immer mehr nach der ihm ungünstigeren Seite bin entwideln werden. Timbuttu wird nicht mehr lange, vielleicht nur noch wenige Jahrzehnte, ein Abglanz des alten Timbuttu sein, aber heute ist in ihm doch noch, und troß allem, vieles vom Alten erhalten.

Timbuktu liegt auf einer Anhöhe, in seiner Mitte etwa die würdige kleine Sidi Yaja, ein Balkaptköort, zu dem vom Senegal und vom sernen Osten und Norden Pilger zum Gebet strömen. Im Nordosten lagert die alte Sankore, die Moschee, die man mit Recht die alte Universität Timbuktus genannt hat, denn hier wurden bedeutende Gelehrte und sachtundige Schriftseller erzogen. Im Südwesten steigt die mächtige, mit weiten Hallen umgedene Dingirai-Beer empor, imposant und majestätisch. Im Besten liegen die tiesen Balserschapen der Stadt. Im Westen liegen die tiesen Balserschapen an den Grenzen der Stadt. Im Westen liegen die tiesen Balserschapen aus denen die durstige und reinigungsbedürftige Stadt die Keuchtigkeit aufsaugt. Sie liegen in einer Linie. Ich habe

mich nach bem Befen biefer Löcher und ihrer Geschichte erkundigt, und glaube, daß sich mit ihrem Dasein mancher Zug in der Geschichte der einst so gewaltigen Handelsempore erklären lätzt.

Die Stadt hat zwei Märkte, einen auf der Sübseite, einen etwas im Rorden des eigenklichen Mitkelpunktes. Her siehen die schwarzen Eingeborenenweiber, hier verlehren die Mauren, die Halbaraber, in deren Händen der Transport und Handel des Salzes aus Taubenit liegt. Mauren und Reger geben der Bevölkerung ten Charakter. Die Tuareg, die einstigen Herren der Stadt, sind insolge der Kriege mit den Franzosen, die hier schwarzes Militär eingelagert haben, so gut wie verschwunden. Und die Einwohner sind bessen taben, so gut wie verschwunden. Und die Einwohner sind bessen froh. Bordem kamen die Tuareg nur nach Timbuktu, um Handel zu treiben und die Eingeborenen zu schrößen. Benn sie jeht kommen, sagen sie verstest: "Wenn die Weißen auch nur für einen Tag die Stadt versassen, werden sie zurücksehend nur noch Trümmer sinden."

Much bie Mauren, und vor allen Dingen bie ichwarzen und braunen Briefter in ben Mofcheen, halte ich nicht für fichere Rantoniften. 3ch weiß mit Bestimmtheit, baß fie in ben Schulen mit Gifer eine gefährliche Glut gegen bie Beifen ichuren. Es fam ihnen ein Ereignis ju Gilfe. Roch vor einigen Jahren gab es bier "Beige Bater". Gie waren ben Marabuten ein Dorn im Muge. Die Beifen Bater bauten eine Rirche. Die Marabuten verfundeten: "Das ift eine Stadt Mohammeds. Allah wird bie Rirche ber Beigen gerfioren." Tatfachlich fiel bann eines Tages ber Turm ber Rapelle ein. Die Mohammebaner triumphierten. - Gie fagten: "Die Briefter ber Beigen werben Timbuttu verlaffen muffen. Das ift Allahs Bille." Und wirflich! Auf einen Bunfch bes Gouverneurs bin verließen die Beißen Bater die Stadt. Das mar ein Triumph. Seitbem blut bie ichmarzbraune Propaganda Sibei. Die großen Marabuts lehren im geheimen: "Wir haben vorhergefagt, bag bie Rirche einstürzen murbe, - wir haben vorhergesagt, bag bie Beigen Bater ausziehen murben. Wir haben es gefagt! Es gefchah auch. Run wollen wir Allah bitten, baß fein letter Bille gefcheben moge, und bag alle Beigen balb bon bannen gieben muffen."

Die Marabuts schüten bie Glut. Ich weiß es bestimmt. Als ich es hörte, machte ich barauf aufmerklam, baß es töricht sei, ba bie französische Regierung bie mohammebanische Religion sörbere. Ich belegte es ben Leuten; sie glaubten es, benn sie sache. Und ich wollen die weiße Rasse nicht haben, das ist die Sache. Und ich kann auch sagen, daß mir mehrere glaubwürdige Manner versicherten,

es bestünden in Timbuttu sehr einflußreiche, geheime mohammedanische Gesellschaften, beren Mitglieder aus angesehenen Männern gewählt würden. —

Ich habe also hier ben gleichen Zustand vorgefunden, wie im Gebiet bes oberen Riger, und ich glaube die Pflicht zu haben, zu warnen! Die Sache ist hier aber um so gefährlicher, als Timbuttu ber Texziehung bes Janatismus von jeher geweiht war. Und ich glaube, Timbuttu hat noch benselben Charatter wie in alter Zeit, wenn es auch im Lause ber Geschichte ber letzen hundert Jahre lernte. ibn zu verschleiern und zu verbergen. —

Hochinteressant ist für mich das Studium der Architektur der Stadt gewesen. Die alten Reisenden machten verschiedene sich widersprechende Angaden. Da aber das Architektursudium zusammengesaßt veröffentlicht werden soll, so ist hier nicht Raum zur Bertiesung in diese Materie. Es genügt mir die Angade, daß die disherigen europäischen Besucher in diesem Punkte alle blind waren. Sie haben nicht gesehen, daß neben den Lehmhäusern noch der Holzbaustil herrscht, von dem nur der Araber Leo Afrikanus als dem für diese Stadt charakteristischen berichtet. Ich konnte solche Huser in Menge sessikelsen und auch belegen, daß das nicht etwa nur moderne Sommerwohnungen sind.

Besteigen wir nun bas Dach eines Hauses und bliden über bie ganze Stadt hin. Sie liegt als mächtige Scheibe unter uns, überragt von ben etwas plumpen Minaretten ber Santore und ber Dingiral-Beer. Darum zieht sich ber ftändig wachsenbaufer, und jenseits behnt sich die Steppe aus.

In die Steppe. Ich muß ehrlich gestehen, daß diese Tatsache mich immer wieder in Erstaunen geseht hat. Aber Timbuktu liegt nicht in einer Buste, sondern in einer sandigen Steppe. So weit das Auge reicht, zwischen sandigen Dünen schöne, üppige, blühende Sträucher, dornige, grüne Gestrüppe, grüne, zackige, junge Palmengruppen. Und ein seiner zarter Wohlgeruch streicht über die Steppe hin. — Und das ist die Buste. Benigstens jest in der Regenzeit!

In dieser Ebene zwingen zwei Erscheinungen das Auge zur Ruhe, den Berstand zum Sinnen: Im Westen zieht sich eine Rinne hin, in der die schon erwähnten Wasserlächer liegen, und aus der auch einige Palmen aufragen. Bon Often wogt eine mächtige Sandune heran, die die Sankore schon zur hälfte verschüttet hat. — Der Osten ist die Wetterseite, und das erklätt leicht die anschwellende Höhenlinie. Aber die Tiesenssine im Westen?! Die Eingeborenen sagen: "das ist Mbarabangu, das war früher ein Fluß; früher

floß er ständig; jeht ist er troden und nur noch alle sechs Jahre mit Wasser gefüllt". Und dann suhren sie sort: "Früher, in alten Zeiten, war das alles ganz anders. Da war das ganze Land mit Valmen bewachsen. Dann kamen die Mossi und brannten alle Palmen ab. Früher, da stand Timbuktu auf einer ebenen Kläche. Aber dann kam der Wind und schiert ebenen Kläche. Aber dann kam der Wind und schierte immer mehr Sand auf, so daß man immer höher danen kann. Wenn man aber ein Loch gräbt, so stößt man immer auf alte häuserbecken." — Solche häuserbecken habe ich aber auch unter der Grundsteinlinie der Sankore gefunden. Das zeugt für das Allter Timbuktus.

In dem allen ist voller Sinn und ganzer Berstand. Das alles halte ich für richtig dis auf die Behauptung, daß die Mossi die Zerstörer der Palmwälder waren. Die Mossi werden in Timbuktu für alles Schlechte verantwortlich gemacht. Es sind die traditionellen Sündenböde, seit sie es einmal wagten, die heilige Stadt zu über-

rumpeln und ein wenig anzubemolieren.

Aber wie wichtig ist die Tatsache, daß Timbuktu einstens an einem fließenden Wasser lag. Das leuchtet tief in die Geschichte binein. —

#### 0 E

Timbuttu ift althiftorifcher Boben, - nicht etwa, weil es in ber friegerifden Gefchichte bes Lanbes eine großere Rolle gefpielt hat, als irgenbeine anbere Stabt - nein, im Gegenteil - feine hiftorifde Leiftung balt nach folder Abichatung teinen Bergleich aus mit Bao, Seau ober auch nur mit Ballata-Biru. Timbuttu gab niemals triegerische Rraft, war nie ber Ausgangspuntt einer materiellen Brobuttion, und feine Bebeutung in biefer Sinficht liegt lediglich auf bem Gelbe eines geschidt geforberten Transitvertehrs. Es gibt eine Reihe bon Stabten in biefem Teile bes großen Ufrita, bie unenblich wichtigere Rollen fpielten, ich meine g. B. Tichit ober Tigit, bon bem ich mit Bestimmtheit fagen borte, bag es ber Musgangspuntt ber letten großen Fulbewanderung war. 3ch erinnere an Banna, von bem wir nichts miffen als bie Reihe feiner ungludlichen Schidfale. Bor allem aber icheint mir Dia eine gemaltige geschichtliche Rolle gespielt zu haben, icheinen mir Stabte wie Bagabu, Rala, Silla u. a. mit gang anberer Bucht machtige Blode in bie Schalen geworfen gu haben, auf benen bas Gefchid biefer Sanber abgewogen murbe.

Und boch wird man immer und ewig wiederholen, daß Timbuttu hiftorisch einer ber beiben wichtigften Punkte bes gangen westlichen Suban gewesen ist, benn hier wurden jene Aftenbundel geschrieben, die Kunde gaben von alter, sehr alter Bergangenheit. Timbuktu und Djenne waren "die" beiden Universitätsstädte des Best-Suban, und als solche sorgten sie für die Grundsteinlegung seiner mohammedanischen Periode. Bas wir dis dahin an Besentlichem aus der Bergangenheit dieser Landmassen wissen, stammt aus den Papieren, auf denen in Timbuktu und Ojenne wertvolles Bissen aufgelbeichert wurde.

Das ist die Ruhmesblüte Timbuttus. Sein Mensch wird sie ibm rauben tonnen und wollen.

Aber - ich glaube, ich weiß und tann bas nicht energisch genug betonen, wenn es icon überhaupt teine absolute Bahrheit auf biefer Erbe gibt, bann gibt es beren noch meniger in ben Timbuttuer Bappruffen. Die Schriftzeichen, bie barauf gemalt finb. find arabifch, bie Schreiber maren fanatifche Mobammebaner, bie gange Siftorienmalerei ift die Geschichtsschreiberei einer Rirche, Rirchengeschichte religios-orientalischer Auffassung. Es ift, wenn wir alle biefe befannt geworbenen Aften gufammenfaffen, bie Schilberung einer Beriobe, gefchrieben bon benen, bie biefer neuen Beriobe und - wenn es nur irgend anging - ber gangen Belt ben Stempel einer fanatischen Religion aufbruden wollten. - Bir haben bas Seziermeffer ber hiftorifden Forfdung icon an manche Chronit angefest, und ich bermeife nur barauf, wie geschidt bas eine ber beiben Bolfer in ber Rorbanebene alles Grofe, mas bas anbere pollbrachte, feinem Geschlecht ins biblifche Geschichtebuch fdrieb. Da werfe ich benn wohl mit einem gewiß berechtigten Erstaunen bie Frage auf, warum alle Siftorifer, von Seinrich Barth, bem Entbeder bes Tarit-es-Suban, ber wichtigften Urfunde Timbuttus, bis auf unfere Tage, warum alle, alle, auch bie Junger unferer fteptifchen Beit alles, mas ba gefdrieben fteht, als pure, fefte Bahrbeit nahmen. Es ift nicht ein Geschichtsbuch, bas fich mit biefen Materien beschäftigt, zu finden, in bem nicht ber Autor alles, mas Abberrahman Sabi und feine Rollegen ichrieben, als reine, unantaftbare Bahrheit übernommen batten.

Nicht als ob ich wagen wollte, den Bert der von heinrich Barth entbedten Quelle unseres Bissens auch nur im geringsten herabzusehen. Sicher will ich das nicht. Aber ich protestiere gegen das — wie ich schon oben bei Besprechung des criten Eindruckes, den Timbuktu macht, betonte — ich protestiere dagegen, daß man sich die sanatisch-mohammedanisch-arabische Auffassung und Darstellung dieser Autoren ohne jedes Bedenken zu



Wohnungen von Forschungsreisenden in Timbuttu, und zwar: 1. das Laings, 2. das Kéné Cailliés, 3. das Heinrich Barths, 4. das Ostar Lenzs, 5. das unsere.

at Vali Att 40 U.Va Timbuttu.

201

eigen macht. Richt ben alten Autoren will ich einen Sorwurf machen — sie konnten ebensowenig troden historisch bleiben wie je ein Kirchenschriftsteller — sonbern benen, die diese Quellen ohne Ueberlegung verwerteten. Ich mache diesen Borwurf nicht nur Freunden, ich mache ihn auch meinem eigenen Meister, Heinrich Schurt, einem der bebeutendsten und genialsten Ethnologen, den die Bergangenheit hatte.

Lest die Berbammnis, mit der diese alten Autoren die gewaltigsten, aber "untirchlichen" herrscher jener Länder, so die Kaiser von Mali und den großen Astia, bedenken. Das sind zwei von vielen Beispielen. Ein Klerus herrschte in Timbuktu, schrieb die Geschichte des Sudan, ein fanatischer, undarmherziger Klerus. — Das soll man bedenken.

Man hat versucht, die Geschichte und völkerkundlichen Berhältnisse des westlichen Suban der ältesten Zeit, der Zeit vor der mohammedanischen Oktupation, nach den Timbuktuer Autoren zu rekonstruieren, und damit ist man in das Gebiet der Jrrtümer geraten, gegen die ich angehen muß. Bergegenwärtigen wir uns die Lage und Entstehung Timbuktus.

Die mächtigere, nicht nur altere, sonbern auch charaktervollere Beriode der Kulturgeschichte des Westsudan muß sich vor der Gründung der mohammedanischen Hochburgen abgespielt haben, und gerade die ist von den Wohammedanern arg verkümmert dargestellt worden; — das ist es, was ich im Folgenden zeigen werde. Zwar muß ich meine geschichtlichen Dokumente und ihre Berarbeitung sür andere Bände vorbehalten, aber einen Einblick in das Grundwesen der Dinge darf ich hier schon geben, um Timbuktu und Djenne den ihnen gebührenden Titel und Charakter zu verleihen.

Wir sind über die Daten der Mohammedanisserung gut unterrichtet. Gegen das Jahr 1000 tauchten in alsen Städten und Kändern am Rigerbogen die ersten Apostel auf, die natürlich räumlich von Korden her kamen, wahrscheinlich aus Marokko. In Sao am Riger bei Djenne, in Ganna sind die ersten Riedersassungen dieser Art unter Völkern, die verschiedene Barianten ein und derselben Kultursorm vertraten. Wir können diesen sogar einen alten Kamen geben, den und nicht nur El Edrift bewahrt hat, sondern den wir heute noch als Bezeichnung des Bestvolkes bei den Haussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussassussa

ben Strom- und Mittelstämmen) ober Gana (bei ben Beststämmen gebräuchlich). In anderer Umbildung ist der Rame auch heute noch für herrschenbe Stämme üblich. — Jedenfalls war die herrschaft und Leitung sast aller Stämme des Bestsudan in den Händen dieser Gara, als auf dem Bege friedlicher Handels- und Pilgersahrt und auch getragen von sanatischen Kriegeshorden der Mohammedanismus hier Einzug bielt.

Damals lagen noch alle großen Stabte, beren Befanntichaft uns bie alte Gefchichtsichreibung vermittelt, an Bufluffen bes Riger, Die inamischen teilmeise versandet ober ausgetrodnet find; Die alte Sauptfladt Mali, Timbuftu, Gana felbft, Sabo ober Gao, Dia und Rala (von letteren berichtet es bie Trabition). Der Islam tant von ber Norbseite über bie Steppen beran. Bas ihm bie Bewegungsmöglichkeit bot, war Romabismus und Salzbanbel. Die Stabte am Rande ber Bufte murben balb mobammebanifiert. Der Biberftanb, ber ihm geboten marb, ftromte aber aus ber Tiefe - aus Farafa. Bir miffen aus ber Mitte bes 12. Jahrhunderts (1153), aus ber bamals niebergeschriebenen Reifebeschreibung El Befris, bag biefer bebeutenbe Reifenbe in Farata noch bie Bolter fennen lernte, bie bie Tumuli errichteten. Er hat uns beren Beftattungsweife zu genau beschrieben, als bag bieruber ein Zweifel herrichen fonnte. Rach neuen Angaben erhielt bie Dig-Dungftie in Gabo daber ihren Ramen, baf ihre Berricher in bem alten Dia, bas im Guben Faratas liegt, gefront murben. Bon bem Bolte, bas por ber mohammebanischen Beriobe über Bara herrichte, ftammen bie munbervollen Belbengefange, bie ich im vorigen Rapitel ermabnte. MIS Rafte leben heute noch bie halb beiligen Barben ober Stalben und bie Renner aller Runftfertigfeiten unter ben mobammebanifchen Boltern am Buftenrande mit bem Ramen Garante, Garaffa. Mus ihrem Bereiche gingen in alter Zeit alle Berricher biefes Lanbes hervor, und ber größte Teil lebte an Seitenftragen bes überichwemmungeluftigen, etwas gefährlichen Riger. Die Sage weiß auch geographische Einzelheiten. Go foll Farata bamals von Balbern angefüllt gewesen, und baber ber andere Rame Faratas: Toforro berguleiten fein. Diefe Balber gogen fich weit ins Innere und bie Boraffus-Balme icheint in ihnen eine bebeutenbe Stellung eingenommen zu baben. Go ergibt fich bas Bilb eines vollen Rulturlebens, bas wir bon ber Gang-Garageit gewinnen. Gider fpielt Rampf und Rrieg eine bebeutsame Rolle, aber bagwischen erflang Barbenfang, bas Sammern ber Schmiebe, bas Rlappern ber Bebftuble.

Timbultu. 203

Und bas alles fand seine ftandige Ernährung und fortsaufenbe Auffrischung aus ben Flußtälern, in benen bie regenerierenbe Kraft ftanbig lebenbig blieb.

Gegen bieses gelobte Tiefland zogen bie mohammedanischen Apostel zu Felde, und keine Macht hat die Vollendung ihres Werkes aufgestalten. Auf dem Sandwege im Westen drang der neue Geist am schnellsten vor, gründete das Malireich und eignete sich einen Bunkt im Süden Farakas zuerst an, das ist Ojenne. Bon Ojenne aus hat der Islam die Wasserft an, das ist Ojenne. Bon Ojenne aus hat der Islam die Wassersten erobert und drang schnell bis zum Norden Farakas vor. Dann eroberte er sich auch an diesem Ende einen Punkt, das war Timbuktu. Mit den beiden Punkten Ojenne und Timbuktu hatte er Gewalt über die ganze Straße in Händen und alle regenerierende Krast, die nun aus dem Tieflande in das Inland strömte, trug mohammedanischen Geist über das Land. So war mit Hilse dieser beiden Burgen die Macht über das ganze Vigertal gewonnen. Man sieht, es ist ein einsaches System in der Sache gewosnen.

Es ift natürlich unrichtig, bag Timbuttu von ben Mohammebanern gegrunbet worben fei. Die Bollsuberlieferung weiß es beffer. Gie ergablt, es fei in uralter Beit ichon ein Regerweib in Timbuttu anfäffig gemefen, bie batte an ben Ufern bes Mbarabangu und in Balblichtungen Samenforner wilb machfenber Gragarten gesammelt, um baraus Brei zu bereiten. Gines Tages fei Urama Sori getommen und habe um Erlaubnis gebeten, fich ba angufiebeln. Die Erlaubnis warb erteilt. Go entftanb bas "neue" Timbuttu. — Arama wurben nicht nur bie Ruma Marottos, fonbern alle von Norben einwanbernben Berber ber alten Beit in biefer Begend genannt. - Die Sage von bem .. fcmargen Beib", bas wilbe Rorner fammelt, fagt mir genug. - Timbuttu ift ebenfomenia von Mohammebanern "gegrundet" wie Dienne. Aber bie bom alten Abberrahman Sabi gur Schau getragene Gröhlichkeit, wenn er propig erflart, bie Stabt fei mohammebanifche Grunbung, und nie batte ein Beibe auf biefem Boben feine bofe Bauberei getrieben, riecht bebenflich nach Marabutifchem Stoffverbreben.

Im übrigen belegt die Architektur die Unrichtigleit seiner Ungaben. Daß Timbuktu vor der "historischen" Zeit schon ein besonders bedeutender Ort gewesen sei, will ich natürlich nicht be-

haupten.

Es ist hier nicht meine Aufgabe, meine Angaben und Ansichten zu belegen. Aber ich kann unmöglich von Timbuktu, ber Mutter ber Geschichte bes Suban, erzählen, ohne ihm von vornherein gleich seine Stellung im Rahmen subanischen Werbens und Daseins anzuweisen. Und jedem, dem die geschichtlichen Jahrestabellen der Mohammedaner geläusig oder zugänglich sind, wird es schon ein Leichtes sein, die Wahrscheinlichkeit diese Werdeagnaes zu bekätigen.

Sicher ift, daß bas mohammebanifche Timbuktu nicht von einer "Nation", auch nicht von einem Bandervolke, sondern von spekulierenden Mohammedanern ausgebaut wurde, als Silla-Djenne im Süden schon lange die herrschaft des neuen Glaubens gegründet und gefestigt hatte. Die materielle handhabe, die sich der Mohammedanismus stets geschickter zu sichern wußte als irgendeine andere Kirche, bestand aber im Salzbandel.

Run soll ich auch von bem Leben in bieser Stadt etwas ergablen, und man will natürlich mehr hören als photographische Beschreibungen. Das zu geben ist gar nicht so schwer für mich in biesem Lugenblide, benn nunmehr habe ich bas Boot, bas uns ben Strom wieber hinabbrachte, verlassen und sie in Mopti in einem hohen Zimmer, allein, ungestört. Ich habe alle von mir gewiesen, benn bieses hier zu schreiben, bazu gehört vollkommene Zurückgezogenheit. Ich will mir im Innern meinen Stoff sein sauberlich zurechtlegen und bann gliebern.

Unser Haus in Timbultu war, von der Straße aus betrachtet, das langweiligste aller Häuser, die je ein Forschungsreisender in dieser merkvürdigen Stadt bewohnt hat. Es lag mit seiner Front der langen Mauer des Fort Bornier gegenüber. Das war für das alte arabische Haus traurig, denn da sah es aus seinen beiden Fensterden und drei Türen gar wenig, was ihm eigentlich hier heimisch sein sollte. Das war Europa in afrikanischer Farbe.

Darum hatte dieses haus sich auch ganz nach innen gewendet und bliefte nur noch nach Norden in einen eigenen hof ober durch die gegenüberliegende Tür auf die "Martsstraße", wo immer viele schwarze Wenschentinder, nach Eingeborenenart gruppiert, umherliegen. Das sind unsere Leute und neben ihnen Freunde und Fremde, Männlein und Beiblein, solche, die zu unserer Belehrung beitragen wollen oder sollen, und solche, die unseren Leuten das Leben behaglich machen. Dann liegen da noch schwarze Agenten, die auf den Augenblick warten, wo "drinnen" die "großen herren" einen Wunsch äußern, um sogleich aufzuspringen, von dannen zu eilen, mit der Erfüllung des Bunsches einige Sous zu verdienen. Es lagert vor diesem Pöörstein der Beist des afrikanischen

Timbuftu. 205

und im speziellen timbuktuschen herren- ober herrscherhaltes. Denn dieses Hofpförtlein ist der Eingang in unser Gemeinwesen, das, nun wir da sind, seine Augen nicht mehr nach der Zwingdurg der neuen herren des Landes richtet, sondern das diese Gelegenheit benutt, wenn auch nur während der kurzen Anwesenheit der deutschen Forscher, nach dem Innern der alten Stadt, in das alte Stadtwesen zu schauen, — vielleicht ist es ja das letztemal vor seinem Tode, daß dies Haus sich diese Haus sich diese Haus sich diese kaus ist versoren, ist zum Tode derurteilt.

Die Knochen bes alten Hauses sind morsch und gebrechlich. Und bie Kulturmenschen gehen mit den alten Husern um wie die Barbaren des Urwaldes mit den alten Leuten. Sie schlagen sie tot und vernichten sie mit allem, was an altem Geiste oder klugem oder lehrreichem Geistesseben der Bergangenseit darin lebendig ist. — Dies Haus ist verloren. Just an dem Tage, da wir ankamen, brach ein schweres Gewitter über Timbuktu herein, wie es sehr, sehr selten diese Stadt überfällt. Da fiel zunächst neben dem Bettraume des Malers die Decke ein und schuf so ein herrliches Oberlicht, das aber doch bedentliche Nebenerscheinungen zeitigte, denn nun trat in diesem Teil des Hauses auch eine Uederschwemmung ein, die manch Untzeil anrichtete. Auf dem Hose soben Tage, an dem wir auszogen.

Aus dem kleinen hofskaat, der mit meinen Leuten vor dem hofpförtigen unseres arabischen Schlößchens lagerte, erwuchs mir die Kenntnis des Bolkslebens von Timbuktu. Ich sas vahrend der halfte des Tages in meinem Zimmer und arbeitete, während der anderen ergting ich mich beobachtend und aufzeichnend in der Stadt und in den Moscheen. Benn ich daheim war, hatten wir immer Besuch. Irgendein Araber, Maure, Fulbe oder dergl. wollte seinen Gruß entbieten und die Menschen anstaunen, die in diese Stadt tämen, nicht als Beamte oder Soldaten, nicht, um Salz, Gold oder Federn zu kausen, sondern um die Geschichte und das Besen des Bolkes zu erkunden.

Eines Tages fertigte ich gerabe eine Reinschrift, als ein Schatten mich veranlaßte, aufzusehen. Eine mächtige, hintende Gestalt ließ mich aufbliden. Eine halb großartige, halb wegen ihrer häßlichteit erschredende Birtung hatte bieser Mann. Sogleich erinnerte ich mich, daß ich ihn in der großen Moschee heute morgen geschen und daß ich ihm eine kleine Sabe gereicht hatte, wie ich daß in den Moscheen gerne tue. Aber im Dunkel des Gotteshauses hatte

ich nicht gesehen, welch ein fürchterlich häßliches Individuum dieser Mensch war, und erst jest, in dem hellen Licht des hohen Arbeitsfensters, konnte ich das erkennen. Das grämliche Gesicht verzog sich zu einem dumm-dämlichen Grinsen und bildete so den entsprechenden Rahmen, aus dessen Tiefe ein rauf tönender Gruß herborquoss.

Der Mann war ein interessantes Stüd, das war gar keine Frage. Das war etwas für den Meister Nansen. Schön war der Allte nicht, aber aus seinem mächtigen Gesicht, bei Neinem, hochgeschobenem hinterlopf, sprach eine ungeheuerliche Stärke, etwas von dem Besen und der Art eines Gorilla. Das Eigentümsliche war, daß der eine Juß verklumpt war, und daß dies das Gesühl, einen Giganten der Urzeit vor sich zu haben, nicht schwächte, sondern ftärkte. Denn dadurch bekam der Geselle etwas vom Zentauren, das Ungeschlachte eines Rübezahl, dem nur die Klarheit griechischer Sageneinkleidung oder der sinnige Schauer deutscher Märchendichtung sehlte.

Der Mann fagte: "Guten Tag!" und bann fah ich mich rach einem bienftbaren Geift um, ber bies Individuum bem Atelier bes

Malers auführen follte. -

Eine Biertelstunde später saß der Alte ader nicht mehr nebenan beim Maler, sondern bei mir in der Mitte des Halberisses der Interpreten und Sachverständigen. Der Mann hatte in aller Seschwindigkeit eine Aenderung seiner Physiognomie vorgenommen, die unglaublich schien. Das Baldungeheuer hatte etwas von männlicher Schönheit angenommen. Aus dem ausdrucksvollen Gesicht quoll wertvollste Weisheit. Er berichtete mir die große "Geschichte eines Bolles", der Soroto. Er begann mit der Sage vom Urahnen. Felsdlöde spielten über seine Hand, wie wenn wir am Seeuser Sand durch die Finger rinnen lassen. Schritte maß er, die glichen dem Bandelgange von Sonne und Mond. Von seinen großen Zaubergaben sang er ein Lied, und die rauhe Untierstimme zwang sich zu zarten Lauten, als der Sang von der minnigen Tochter des Urhelden erzählte.

Dann hob er ben Arm. Seine hand fuhr in großem Bogen über ben horizont hin. hier war die heimftätte bieses, da das heimatland jenes Bolles. Jenseits türmten die helben im Kampf um das Beib Berge aus, rissen das Land in zehen, daß Basser herniederströme. Der Mann mit dem Gorislatopf gliederte Land an Land, zog Wasserlinie aus Basserlinie, entwickette die Lehre von den Zauberträften, schilderte das Berben und die Träume seines Bolles, — einen Tag, dann am anderen, dann am britten. Am

Timbuftu. 207

vierten Tage wußte ich selbst schon zu gliedern und abzumessen Kun konnte ich mit Fragen hier eine Lücke, dort eine Lücke füllen, und im Handumbrehen wußte ich in dem großen Palaste einer uralten Bolksanschauung so gut Bescheid, daß ich mich in einigen Winteln dieses ehrwürdigen Gebäudes schon ganz gemütlich und gleichsam alteingeheimatet sand.

Und aus diesem Behagen heraus floß wohl ein auch für diesen Gorillamann besonders leicht verständlicher Ton. Der Bertreter der Urbevölkerung legte so ganz bequem das Felertagskleid des Stadtbesuchers ab und gab sich und vieles von dem Seinen, sowie er es daheim zu verteilen wußte. Rach dem Bissen und dem Berstande sprach nun der Mensch.

Da erlebte ich benn an biesem Bunbergeschöpse, daß Kopf und Körper sich wieder umbildeten, und nun ragte plöglich die wildeste Gigantensaust des ursprünglichen, urgewachsenen Kafirs aus dem Röckein des Allahverehrers, des ständigen Besuchers der Moschee

empor. Der fluge Gorilla marb gum Menfchen.

Und bas Muge begann zu bliben in mabrhaft menfchlichen Borne: Run, wenn ich's benn nicht miffe, fo wolle er es mir nun fcon fagen. Unfinn fei es mit ben gangen Dofcheen - und bem Gebetsschwindel. - Unfinn, gang richtiger Unfinn! vielleicht hulfe biefer Allah einem Mohammebaner - vielleicht nach einem Bierteljahr ober fpater. - vielleicht auch gar nicht. Rebenfalls fei ficher, wenn er einmal ichnelle Silfe, fofortiges Gingreifen, tatfachliche Unterftubung an Ort und Stelle bonnoten habe, bann wenbe er, ber Aslamit, fich an ben vielgeschmähten - Djegu, bie beibnifche Gottheit. (Er, ber tagliche Moscheebesucher!) Da miffe er wie und mas! Db ich benn nicht miffe, bag alles, auch ber Jelam Schwinbel und Geschäftsfache fei? De? Glaube ich etwa, bag er und feinesgleichen nicht Bescheib mußten? Richt bie Mohammebaner hatten Timbultu gebaut, fondern feine (bes Gorillamannes) Urahnen, bie Soroto, bie Gewaltmenichen mit ben Bauberfraften. Gine Stabt ber Schwarzen, ber gang Schwarzen sei Timbuktu. Sie, Schwarzen, hatten aber ben Schwindel gelernt und er (ber Rachtomme bes Niger-Prometheus), er liege ben gangen Tag in ber Mofchee und bertaufe ba - gebeime Raubermittel, benn er fei gewaltigfte Diegu-tu (Oberpriefter bes Allah-freundlichen Regergottes), er - ja er -! Dann ftanb er auf, eine Briefterstatue zum Borte: Mundus vult decipi.

Endlich ward Tarakorro-djon in seinem heiligen Zorne beruhigt,

bamit Ranfen ihn zeichnen tonne.

Benn ich an dem See im Hofe vorbeigegangen war und durch das Hofpförtchen auf die Markstraße treten wollte, mußte ich zwischen meinen Leuten hindurchgehen, die draußen auf Matten und wollnen Deden lagen und dem Getriebe des Marktes zuschauten, Besuche empsingen oder ethnologische Zwiesprache mit alten und jungen Bekannten unterhielten. Nachgerade war nämlich das gesamte Wesen unserer Leute und unserer eigenen und weiteren Umgebung derart traditionell-ethnologisch geworden, daß solcher Geist aus jedem einsachen Atnen und den Reden ein und ausströmte. Es konnte keiner mehr anders als ethnologisch benken, reden und verkeben.

Benigftens fagten es alle fo. Und mit Beftimmtheit fann ich perlichern, bak, wie ber Rnabe bie langmeilige obe Strede einer langen Unterrichtsftunde burch Sinmeis auf Rorperbeburfniffe und bementiprechend unregelmäßiges Baufenbeburfnis zu unterbrechen weiß, - bag ebenso meine braven, alten und jungen Reger jeben Bertehr, jedes Begbleiben, jedes Bromenieren mit ber Ertlarung, es fei foldes lediglich im Intereffe bon Bertehrsantnupfung, bon Befanntenbefuchen, sweds Gefchichts- ober Sittenerflarung notwendig, begründeten. Buweilen war bas mahr, meift nicht. Aber toricht ber Forfcher, ber nicht ein bequemes, felbittatiges Bentil in feinem, wenn auch noch fo fleinen fogialen Organismus fich entwideln lagt. Ich batte einen ethnologischen Organismus und fomit ein ethnologisches Bentil. Dies Bentil funktionierte tabellos, aber es mar in Timbultu jum erften Male, bag bies Bentil ben Dampf aus bem Bereiche bes aus bem Mannerbunde entstanbenen fleinen Staatengebilbes in bie von ber Beibestlugbeit geschaffene Familienorganisation austreten ließ.

Alias: Nege verlangte einen Borschuß, um sich neue Schuhe zu kaufen, b. h. um (in meinem Interesse) die Freundschaft eines Leberarbeiters zu gewinnen! — Mamadu forderte Geld, um sich eine hübsche Müße anzuschaffen, die ein junges Mächen geerbt habe, deren Hamilie sehr angesehen sein unges Mächen geerbt babe, deren Hamilie sehr angesehen sein und die wertvolle Tradition bergen solle. Samaku, der Wilde, ging uns nach in der besten Kleibung, damit "wir" angesehen würden, — ein anderer wünschte Mittel "gegen eine Krantheit", die nicht näher erkärt wurde, also allgemeinversänblich war; es war eine Krantheit, die ethnologisch merkwürdig war, weil sie "hauptsächlich in Timbuktu" daheim war. — Ein dritter — —

Aber ich brauchte nur burch bas hofpfortlein herauszutreten und konnte besonders gegen Abend sicher sein, überraschend über-

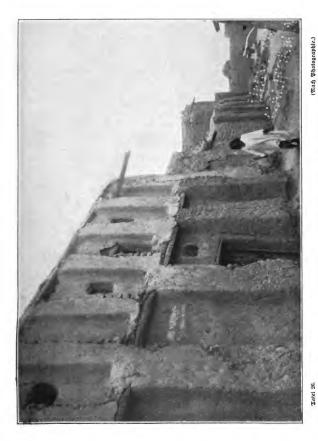

Das haus, das Heinrich Barth in Timbuftu bewohnte, vor dem Einsturg.

Timbuftu. 209

zeugende Einblick in die Welt der ethnologischen Stoffe zu gewinnen, denen sich unsere Leute hier in Timbuktu unterzogen, sehr ernst unterzogen.

Timbuttu ist eine Hanbelsstadt, eine große Handelsstadt, in der Salz aus der Sahara, Papier aus Europa, Gold aus Guinea, Steinpersen aus alten Gräbern verhandelt werden. Es ist eine Landhandelsstadt, wie Korinth eine Seehandelsstadt war. Sonst gleichen sie sich mehr als ein wenig. Bei beiden ward und wird das Handelsleben, dieses an sich so nüchterne Dasein, und die materielle Welt verschöft und umflort durch eine Dustwolke genußreicher, glücklicher Stunden.

Beib — Bein — Gesang! Törichte, strenge Marabuten, die ihr in Timbuttu nichts als euer Wesen, eure kalte Seese verkörpert sehen wollt — scheltet — (wie ich es aus euren Büchern ersehe), feits, schaut aber besseitet, denn viele von diesen Blumen, die ihr leibst nicht pstanztet, wohl aber verebeltet, als ihr eurem religiößen. Eiser in Timbuttu die Handelsbahn schust, — viele, viele dieser Blumen habt ihr selbst gepflückt, — tut Buße! Denn das Weib herrscht in Timbuttu, nicht ihr! Bersteht wohl: Das Weib! Und von der Peitsche, die ein gewisser Rietssche einmal erwähnte, sah ich nichts in Timbuttu. Tut Buße! —

Und mag hier wohl manche Lais den Reichtum manchen Wissenschuftlungen — ein zerstörtes Cheglück wird sie nie in ihren Persentanz im Haar siechten können — Eheweiber werden sie nie mit Steinen bewerfen! Arme glückliche Lais in Korinth! Ihr armen, glücklichen Frauen in Timbuktu! Oh, was muß es doch um diese seichte Welt der Rosenbüste für eine herrliche Sache sein — wenn man keine Seele hat.

Reine Geele hat? -

Ich ging einmal burch eine entlegene Straße von Timbuttu, in der nur wohlhabende Regerherren der Timbuttuer Börse wohnen. Aus einem Hause klang eine wunderliche Mischung steinerner Murrund harener Surrtöne. Ich stedte mein neugierig Haupt hinein, um die Ursprungselemente dieser Mischung kennen zu sernen. Da drin saßen fünf alte und junge Beiber, von denen drei Beizen auf Steinen zermalmten, zwei aber Baumwolse zupften. Daher das steinerne, taktmäßige Murren. Die arbeitenden Beiber waren einsach aber sauber getseibet.

Bor ihnen aber faß ein schönes Beib, gelleibet in feine Stoffe und reich geschmudt, ein junges Beib eines wohlhabenden Mannes, bas fah man ihr an und bem Hause und Hof, welche hinter bem Eingangsflügel lagen. Das Beib spielte auf ber arabischen Geige; heiba, hoiba, heiba, hoiba, auf und ab, tief und hoch. Was sie mit härenem Strich auf härener Saite zirpste, war jämmerlich, ein kindiches, albernes Surren ohne Sinn und Berstand. Aber in ihren Augen, bie in ber weiten Ferne nach einem Auheorte zu suchen schienen, — in benen lag, aus benen sprach eine andere Muste.

Das Bilb war anmutig. Ich sand in der Herrin dieser "Spinnftube" etwas, das mich tieser berührte. Und ich war roh genug, sie durch ein Mitglied des mir solgenden Kleinen Hosstaates fragen zu lassen, ob sie ins Freie kommen wollte, daß ich sie photographieren könne. Sie verneinte es gleichgültig; doch sagte sie es nicht mit Worten, sondern deutete es nur mit unsagdar gleichgültigem Kopsschützeln an und zirpste weiter. Ein Mann kam daher, ein hochgewachsener, wohlgekleideter Reger. Er trat zu ihr und drohte ihr. Er sagte ihr ossendher das durfe sie nicht zulassen, daß so etwas wie "Photographie" mit ihr geschehe, — sie sah ihn an, stand aus, septe sich in Positur und ließ sich typen. — Schäbig wurde das Bild, aller Zauber war von der Spinnskubenherrin gewichen.

Rachher erzählte uns Rege bas "Geheimnis" des Erfolges: Diese junge, hübsche Frau war die rechtliche Gattin des Mannes, der ihr verboten hatte, sich typen zu lassen. Sie folgte ihrem Gatten nicht mehr. Bor einem halben Jahre war ein fremder Kausmann gekommen, der hatte sein Domizil dei dem Gatten der Frau aufgeschlagen, und da der gute Mann mit dem Fremden sehr gute Geschäfte machte, so gad er nicht nur allerhand Waren gegen gutes, schweres Salz sort, sondern er duldete nach "guter" Timbuktuer Sitte auch den freien Besitzanschlüß des Fremden an seine Rechte als Kamilienberr. Ra, er verzichtete auf diese Rechte als Gatte.

Als nun der Fremde abreiste, wollte der Mann auch wieder nach "guter" Timbuktuer Sitte seine Rechte wieder haben. Die Frau aber schittelte den Kopf, wahrscheinlich in der gleichen gleichgültigen Beise, wie mir gegenüber. Ob sie dabei auch auf ihrer Geige spielte, weiß ich nicht. Jedenfalls kannte sie seit dem Abschied ihres (ober ihres Mannes) "Freundes" nur noch eine Anregung zu impulsiver Handlung. Das war, wenn ihr Mann etwas wollte ober nicht wollte. Dann tat sie nämlich das Gegenteil.

Und bas ift fo "gute Sitte" in Timbuttu.

Sicherlich! Die Eheweiber von Timbuktu hatten keine Steine auf die Lais geworfen ober ihre Bilbfaule gertrummert.

 Timbuthi. 211

In Timbuttu beten auch bie Beiber, bie Regerinnen, bas Abenbgebet. Gie burfen nicht in bie Dofchee geben. Dan fieht aber auf bielen Dachern bei Sonnenuntergang moblgerundete, meibliche Geftalten auf und nieber mippen.

3ch fragte einen febr beiligen Mann: "Beshalb laft ihr bie Frauen nicht in bie Dofchee, ba fie boch auch beten wollen und beten ?"

Der Mann fagte: "Saft bu bie Frauen von Timbuttu abenbe beten feben? Sahft bu nicht, bag fie wohlgeformt find? Benn fie auch noch im Tempel beim Salgam ben Rorperteil, ben Allah gu vericiebenen Breden nun einmal fo fcuf, bor ben betenben Mannern emporheben wollten, bann mare feine Unbacht mehr!"

"Stimmt" - fagte ich mir.

#### 

Die Manner, bie burch bie Strafen von Timbuttu geben, find febr beidaftigt. Die, welche nicht beidaftigt find, geben auch nicht. Die hoden bor einer Tur, auf bem Martte, fie fchlafen ein wenig in irgenbeinem Bintel. 3ch glaube, auch bie meiften bon ben Leuten, die man auferhalb ber Gebetsftunde im Tempel fieht. ich glaube, auch bie muffen zu ben unbeschäftigten gerechnet werben.

Die Manner bon Timbuttu benten in ben Augenbliden ber Beichäftigungelofigfeit barüber nach, mas fie tun merben, menn fie fich erft bis zum Reichtum burchgearbeitet haben. Wenn fie in bem Gebantentreife bann warm und heiß geworben finb, fteben fie auf und rafen bon bannen. Best wollen fie reich werben, benn foeben in ber Beit ber Beidaftigungelofigfeit haben fie ertannt, baß es icon bie Arbeitsmube lohnt. Der Mann läuft burch bie Strafen mit bem Billen, jest reich ju werben. Die Beschäftigung, worauf er zuerft verfällt, ift bie Agentur. Er läuft babin, mo er etwas Bertaufenswertes in ber Stabt finbet, läßt fich als Agent bestellen und geht bann bon Saus ju Saus, fei es mit Rebern, fei es mit einer Pferbeofferte, fei es mit Leberarbeiten, fei es mit einer gestidten Tobe, und bas betreffenbe Objett behandelt er febr liebevoll, liebtoft und ftreichelt es, - benn es foll ihm ja gum Reichtum verhelfen. Er ruhmt und preift feine Bare und rebet fich felbft in bie Begeifterung binein. Er forbert einen Breis, ber viel, viel zu hoch ift, aber er ift auch überzeugt, baf bie Sache fo viel wert ift.

Birfliche Begeisterung habe ich in ben Augen folches beschäftigungslofen, reichtumfüchtigen Mannes gefeben. Aber natürlich: bie Begeisterung versliegt, wie sie kam. Abends geht er enttäuscht heim. Er gibt bem Freunde das geliehene Gut jurud. Zu hause hat die Frau eine Esichüfsel hingestellt. Er hat Hunger und ist und findet es boch sehr hubsch, daß seine Frau auf dem Markte täglich einige Kauri verdient.

Er babbelt fein Allah Atbar, bullt fich in feine Raffa und schläft. Er schläft entschieben febr gut und speichert für einige Bochen

Reichtumshoffnungen und -wüniche auf.

Diese Beschäftigungslosen sind im allgemeinen anständige Leute, die einem wohl zusagen können. Die ewig Beschäftigten sind aber weniger angenehm. Da kommt einer frühmorgens und bietet Ledertaschen an. Man lacht ihn der Preise wegen aus, und seine rassinierte Phychologie lehrt den Kerl sogleich, daß man ein Interesse daran habe. Nun ist er ganz Klette. Er hastet mit erstaunslicher Zähigkeit an seinem Opser. Wenn er morgens dem Käufer unter Reduktion des Preises auf ein Halb bis ein Trittel eine Ledertasche, die aus irgendeinem Erunde ganz wertlos ist, ausgehängt hat, bringt er mittags Straußensebern, nachmittags Silberringe zum Kauf. Abends aber stedt er noch einmal seinen Kopf in das Haus und fräge in sühestem Füstertone, ob man die Nacht so ganz allein auf seinem Lager zudringen wolle; in solchem Falle ist das Geeetgneiste eine Maulschelle oder ein Kustritt.

Auch in Timbuttu!

Aber ihr irrt, wenn ihr Timbultu nur für leicht, leichtfertig, leichtsinnig haltet. Timbultu ist auch ernst, sehr ernst. Man tann bas an ben Kamelen sehen, bie das Salz aus bem Rorben herbeibringen. Sie gehen schwerfällig und wuchtig. Sie schauen hocherhobenen Hauptes anscheinend ftändig über eine weite, grenzenlose Region hin. Die blau gekleibeten Männer, die nebenher gehen, sehen auch nicht gerade übermäßig lebenskustig aus. Man möchte meinen, der Sandwind ber Sahara habe aus ihren Bangen das Fleisch fortgeblasen. Das Salz, das auf dem Rücken der Kamele hinter den blassen Männern hergetragen wird, ist hart und sorm-los, steinig und meist zerbrochen.

Es ift eine ernfte Arbeit, biefes Berbeiführen bes Galges.

Ober aber: Durch die Straßen eilt hier und da ein lumpig gelleideter Gesell, auf seinem Haupte ein offenbar schwer angefülltes Fell schleppend, aus dem wenig schönen Munde das Wort "Uhari" ausstoßend. Solch ein emsiger Schlepper wird Bamba-idji (Kind



Architefturbilder aus Timbultu. Der verloren gegangene und wieder entdeckte alte Baufill der Stadt; Hoffled in Mattenbenähung als Wandbildung und Lehmichlag als Becke.

Timbuftu. 213

ber Stadt Bamba) genannt. Seine Last ist ein Ziegensess, darin schleppt er das Wasser, die Labe der Wüstenstadt. Und damit niemand ein unsreiwilliges Bad nehme, rust er das warnende Wort. Ahari, das Wasser, ist das ernstesse Wort, das diese Stadt der Wüste kennt. Ich glaube, der Geist, der über dem Werden der Stadt Timbuktu schwebt, und über ihre Zukunst sinnt, wird manches Mal noch die Hände falten und beten: "Ihr notwendiges Wasser gib ihr täglich!"

Ober aber: Ich wandere mit meinen Trabanten durch die Mosches Sidi Yaja, in der der Schutheilige der Wüssenstadt gestorben ist und begraben liegt. Wir messen die Räume aus. Das peinliche Schweigen wird nur durch das Kollen des Bandmaßes, das Krahen des Bleististes und unsere weiter sich bewegenden Schritte gestört. Wir wandern don Pseiler zu Pseiler. Im setzen, äußersten Winkel liegt eine weiße Masse am Boden. Ich sehe es spät. Als ich mich zurückziehen will, erhebt sich der Mann aus der Stellung resigiöser Bersunkenheit. Dann glühen zwei zornige Augen aus dem dunklen Binkel. Der Mann steht aus. Er nimmt sein Kleid auf und geht hinaus. Als er an mir vorbeigegangen ist, wendet er sich noch einmal um und wirft mir einen Blick zu.

Run er im Licht steht, ertenne ich, bag bas ein Fulbe ift. Sein Blid ruht lange auf mir, ein voller Blid, gefüllt von haß und Aberhaß. Ich habe ben Blid lange nicht vergeffen tonnen.

Er galt bem "gottverbammten" Chriften. -

Oh, es gibt ernste Gebanken und ernste Menschen zwischen ber Dingiral-Beer und ber Santore. Es ist nicht alles nur lebens-luftig. Oh, nein!

Es geben febr ernfte Beifter um in biefem Timbuttu.

#### 

Dann war noch etwas in bieser Stadt für mich zu tun. Ich suchte die Wohnstätten jener aus, die vor mir in ernstem Streben nach dem Werben bieses eigenartigen Stadtgebildes gesorscht hatten: René Caillié, der Franzose; Laing, der Engländer; heinrich Barth, ber Deutsche; Odfar Lenz, der Desterreicher. Sie waren alle seicht zu finden.

Mit einem bieser vier häuser ging es merkwürdig zu: Wein erster Gang führte mich zu ihm. Es blickte etwas mübe und alt, aber noch standhaft in die Belt. Um Abend des Tages, an dem wir ankamen, brach ein schweres Gewitter über Timbuttu herein, wie es lange nicht derart hier getobt hatte. Um Tage darauf brach

ein Teil der Dede des Obergeschosses ein. Ich nahm das haus sogleich auf. Am dritten Tage kasste es an allen Seiten. Dann noch ein Gewitter! Und diesmal riß der strömende Regen das ganze Obergeschoß herad. Nur das hölzerne Fenster in der Mitte ragte noch standhaft in die Luft. Der Besitzer des hauses erzählte mir, wie der große Reisende vor einem halben Jahrhundert tagelang hinter diesem Fenster gestanden, und wie er dahinter nach Freiseit geseufzt hatte. Dann schenkte er mir dieses historische, uralte Fenster

Roch ein Gewitter und wir reiften ab. Dann horte ich, bag bas Saus gang eingesturgt fei.

Der Mann, ber in bem haufe hinter bem Fenfter geschmachtet hatte, war mein großter Borganger in biefer Stabt gewesen: es war heinrich Barth. —



Stabtden am Bani. Jebergeichnung bon Gris Ranfen.

### Vierzehntes Rapitel.

# Regentage in Mopti.

(Daten: ab Timbuktu 16. August 08, an Mopti 20. August 08, ab Mopti 5. September 08, an Bandiagara 8. September 08.)

Diesen Abschnitt muß ich bem Regen widmen. Im Regen war und Timbuttu erschienen. Im Regen suhren wir durch Farala. Kurz vor unserer Antunft in Mopti regnete es. Wir bezogen das von freundlicher Hand angebotene Quartier, und alsdalb regnete es wieder. Täglich regnete es. Und als ich mit der Hauptkolonne am 5. September nachmittags die Hasenklabt wieder verließ, um das erste Lager der langen Subandurchtreuzung einige Stunden vor den Toren der Stadt aufzuschlagen, da ward diese erste Kampement wieder zum Regenversteck. — Also in der Höße der Regenzeit!

Die Beamten und Raufleute, die ihre wesenkliche Beschäftigung im Hause, in den Stationen ausüben, psegen den Regen und seine Jahreszeit zu hassen und zu fürchten. Ich aber, der ich doch zumeist ein Romadenseden sühre, ich liebe diese Periode. Ich freue mich, wenn die Trodenzeit zu Ende ist. Da nun wohl Menschen, die einen Spaziergang im Regen einem solchen im Sonnenscheine vorziehen, selken sind, erscheint diese Angade vielen sicher als eine Merkwirdeit, als eine Unwahrscheinlichseit. Aber es ist das doch wohl nicht ganz so selstam, und ich weiß, daß viele meiner Kollegen meine Ansicht teilen.

Die Luft, die Landschaft und der ganze habitus der Ratur sind in der Regenzeit frisch, lebendig, beweglich, frohlaunig. In dieser Zeit zeigen himmel und Erde Farben und schnellen Farbenwechsel, die Menschen Altivität. Die trockne Periode ist stidig, well, berstommen, öde. Sie erweckt den Eindruck der Berwüstung, des Absterbens. Die Menschen dösen und drucksen. Die Trockenperiode ist ein Spiel niederdrückender Einförmigkeit und Farblosigkeit der Ratur überall da, wo sie nicht kulturell beeinslust ist.

Unbers ift bas Stationsbilb. Der Stationsmann empfindet Die burre und tote Luft nicht, benn über feinem Saupt wird eine Bunta bin und ber gefdwungen. Sein Saus ift in biefer Beit völlig folibe, wenn nicht gerabe bie Termiten barüber berfallen. Um bas Behöft ift in guten Stationsbetrieben ein genugenber Barten augelegt, ber auch Lebenstraft bat, - benn allabenblich ift ein tuchtiger Gartner emfig am Berte, und leitet fleifiges Begießen. Es gibt bemnach eine hubiche Bromenabe, eine erfrifdenbe Brife bom Garten ber und, mas nicht zu unterschäten ift: Gemufe. Somit fann ber Stationsmenich bier feine Tage in gleicher Bequemlichfeit und ununterbrochener Behaglichkeit verbringen, wie ber europaifche Bureaubeamte. - Wie baglich muß ibn bagegen bie Regenzeit ftoren! Bunachft bas Saus! D meh, die Lehmhäuser bes Suban in ber Regenzeit. Ueberall, wo ber gewöhnliche Luftziegelbau ber Eingeborenen angewendet ift, bedeutet jeder Tornado einen Angriff auf bie Mauern und eine Rraftprobe ber Saltbarteit. Das nieberpraffelnbe himmelsmaffer mafcht gange Teile beraus und führt fie in brauner flut von bannen. Alle paar Tage entfteht burch Sturm und Bug eine Bude im Dach und in ber Dede, und ehe man es fich verfieht, ergießt fich erft ein Tropfen, bann ein Sprühquell juft babin, wohin man es nicht munichte, namlich auf ben Schreibtifch, bas Bett, ben Eftisch, bas Aftenregal. Man gieht alfo aus einer Ede in bie andere. Bon ber Binbfeite (im Beftfuban naturlich Often) fegt ber Tornabo berein und macht bie Sache noch ungemutlicher. Rurg und gut: ber feghafte Mann, ber mit feinem Arbeitsund Rulturgerat gar nicht barauf eingerichtet ift, verliert bie Bafis ber Behaglichfeit, bas Gicherheitsgefühl gegenüber bem Betterwechsel. Dazu tommt, bag es in feiner abenblichen Bromenabengeit meift regnet, was bem ans Leben im überbachten Raume gewöhnten Dann unmöglich angenehm fein tann. 3m Garten ichiefen alle Gemufe ins Rraut, und junge Anpflanzungen werben fortgemafchen.

Bir "Bilben" bagegen fummern uns um solche Aleinigkeiten, wie Bettersicherheit, Regen und Gemuse gar nicht. Unser Rultur-

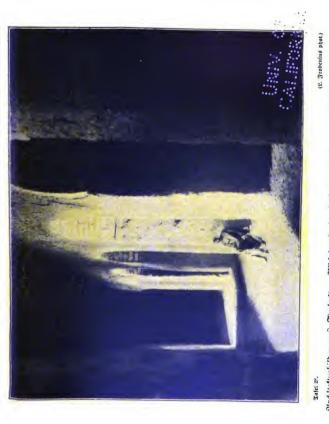

Architekturbilder aus Timbuttu. Mick durch eine Außengalerie der großen Moschee; die Bogen find aus Salzskeinen zusammengesetzt.

belit ift aut verichloffen. Es wird immer nur bas berausgenommen. mas gerabe aur Arbeit benötigt wirb. Bir find nicht bergartelt burch langen Aufenthalt in geschloffenem Raum. Rurg und gut. wir genießen bie Frifche. Bor allem leben mir gefunder. Das ift bas Befentliche an ber Sache: wir leben gefunder für Beift und für Rorper. Das zeigt fich auch bier. Das Beben in gefchloffenem Raume ift besonbers in Ufrita bem menichlichen, borguglich eurobaifchen Beifte burchaus icablich. Ich babe bas an vielen Leuten. an meinen Affistenten und nicht gulett am eigenen Leibe oftmals beobachtet. 3ch mill bas zu erflaren verluchen: Der Rulturbefin, ben ber Europäer bislang im Innern Afritas hat, ift fehr fummerlich. Un materiellen Dingen bas allernotwenbigfte Gerat, und auch bas nur in meift febr einfacher, primitiver, rober, rein prattifcher Aufmachung. Das Gerät fteht in einem "nadten" Raume amifchen baglichen Banben. Schon an biefen Dingen tann bas Muge feine Freude empfinden. Es gibt feine Rubebilber. Das Luftgefühl wirb nicht gewedt. Richt einmal ein Blid burch bas Renfter ober bie Tur in eine freie Lanbichaft ober gar in einen Garten erfreut. Denn leiber berricht beute noch bie Unficht, allauviel Sonne führe auch im Saufe gum Sonnenstich. Somit wird bas Dach über ber Beranda möglichft tief jum Boben binabgeführt. Damit geht nicht nur ein iconer Blid, fonbern auch bas lette buntfarbige Licht ber-Roch ichlimmer verbalt es fich mit bem geiftigen Rulturbefit. Alle paar Boden tommen einmal Reitungen und Briefe. Diefe Tage ergeben fur bie an bie Debe bes afritanifden Stations. lebens gewöhnten Menichen eine ftarte, raufchartige Erichütterung. Für alle an biefe für Afrita typischen Erlebniffe noch nicht Gewöhnten pflegen biefe Augenblide tultureller Ginschaltung entzudenb gu fein, im Momente biretter Benug. Dit ziemlicher Sicherheit folgt ber Aufwallung aber eine ergreifenbe Ernuchterung. Darüber ein anbermal! Die Enttaufdung ift mit ber Gespanntheit bes Rulturintereffes in Gintlang ju bringen, bas ber Reuling noch in ungeschickter Beife handhabt. Je langer bie Beit ungenugender Geiftesernahrung. befto größer ber Beighunger, befto ficherer ein übermäßiger Benug.

Dieser Borgang lehrt die geistige Berarmung, der der Afrikaner sehr leicht verfällt, wenn er sich nur an den geistigen Kulturbesith halt, der landeküblich ist: Zeitungen, Briese, Dampferlektüre! Gute Bücher sind in den Teilen Afrikas, die mir vertraut sind, recht selten. An musikalischen Genüssen kam nur der Phonograph in Betracht, bessen richtige Handhabung aber auch nur selten verstanden wird, so einsach sie ist. So, glaube ich sagen zu können, ist der materielle

wie ber geiftige Rulturbefit im Saufe bes afritanifchen Europäers ein fo geringer, bag ber menfchliche Beift hoherer Orbnung. b. b. alfo europäischen Typs, barin auf langere Beit feinen Stoffmechfel burchmachen tann. Diefe Luft ift zu bunn. Und fo tommt es, baß ber Beift, ber in biefen Raumen gu viel weilt, noch ichneller blutarm wirb, als ber augehörige Rorber. Geiftige Blutarmut ber Europäer außert fich in Ufrita in Melancholie, Mengftlichfeit, Alpbruden, Beimmeh, Spfterie, und folder Buftand fleigert fich guweilen bis zu einem Spleen. Benn Gelbftmorbe im Innern Ufritas auffallend häufig find, fo ift bas weniger auf bie afritanifche "Rraftverschwendung" und ihre Folgen, als auf bie geiftige Unamie ber Stationsleute gurudauführen. Wenn allau tongentrierte bas Stationsleben auch gottlob nur felten zu biefen alleraußerften Irrgangen führt, fo ift boch ficher, bag es fehr viele bavon abbalt, ben Ronner mit ber afritanifchen Ratur aufrechtzuerhalten, Die entichieben in ber Regenzeit ihre iconere Seite zeigt.

Aber ber Menich hat gut philosophieren und über die Befundbeit und Schonbeit bes Banber- und Lagerlebens nachzubenten, wenn er in ber Regenzeit in Mopti lebt. Mopti am Enbe bes Muguft! Als wir auf ber Talfahrt im Juli hier landeten und Muffa Dierra mit bem Gros ber Bagage an Land brachten, ba lag Mopti fo behaglich über bem fanbigen Baniufer, in guter Entfernung bom Riger, fo behaglich und troden bor einem burren. weit nach ben Bergen im Often fich bingiebenben Sinterlanbe, baß ich nicht recht verfteben tonnte, weshalb die Eingeborenen nach bem Unhoren meiner Reifeplane bebentlich bie Ropfe icuttelten und fagten, ich folle nur möglichst schnell nach Banbiagara abreifen. 3ch verftand bas bamals nicht. Als ich Mopti nun wieberfah, genügte ein Blid über bas Land, um mich aufzutlaren: Der Riger war mächtig geftiegen - ber Bani mar geschwollen, bas Land amifchen Bani und Niger mar untergetaucht, und nur ichmantenbe Salme ragten noch empor - ber gelbe Uferfand, über bem Mopti aufragte, mar in bas Baffer verfunten, bas weite Sinterland Moptis war ein machtiges Sumpf- und Seeland geworben, aus bem bie Refte bes bom Baffer bart mitgenommenen Dammweges berausragten, mit einem Bort: Mopti war eine Infel geworben, bie ringsum bon Lagunen, untergetauchten Biefen, Gumbfen und Bafferfpiegeln umgeben mar.

Mopti hatte nasse Füße, dazu bekam es allabendlich einen groben Guß. Da konnte ich nun schön über die Gesundheit der Regenzeit, Rotwendigkeit des Konneges mit freier Luft und andere Theorien meditieren. Es wurde mir von befreundeter Seite und in freundlicher Beise das haus, in dem Mussa Djerra mit Beib und Bagage gehaust hatte, angeboten, — ich zog mit Ransen hinein, und beschloß, einige regnerische Stationstage zu verarbeiten. Aber es kam anders als ich dachte. Der Dämon, der diesen Ort bewohnte, wollte mich wohl meine Theorien recht gehörig sühsen lassen. Er trieb mich eines Rachts, nachdem ich Nansen in einem stolzen Kahne nach Dienne entsandt hatte, aus dem Saus in den Regen. Und das kam so:

Mopti ift auf einer leichten Anhöhe gelegen, die nur wenig aus dem Ueberschwemmungsgediete emporragt. Der der Stadtanlage dienende Raum ist nur recht beschränkt, und so ist sie noch enger und gepreßter als bei anderen Städten dieses Landes. Also die Menschen wohnen dicht und gedrängt. Und außer den Menschen noch Bieh, Hunde, Banzen und Flöhe! Jawohl, Flöhe! Pulex irritans! Weitgereiste Sudan-Forscher haben behauptet, im Sudan gabe es diesen Pulez nicht. Aber neben Emin Pascha und Junker, die ihn im Osten mit Sicherheit sessensen win ich in Zukunft meine Autorität dafür, daß er sogar in einer sehr gefräßigen Spieleart im Bestsudan heimisch ist, ansühren. Die Banzen sind hier häusig, — aber die Flöhe noch weit zahlreicher. Wenn ich mein Bein irgendwo füns Minuten im Jimmer stehen ließ, konnte ich sicher sein, gleich hinterher mein halbes Dupend Flöhe greifen zu können.

Mein Blut muß sehr süß sein für solche Tiere. Es war kein Gebanke an Schlafenlönnen. Ich ließ mein Bett schleunigst auf das Dach des Hauses stellen und suchte oben in freier Natur mein Unterkommen. Es regnete jede Nacht in Strömen. Aber ich habe oben auf dem Dache in Sturm und Regen glänzend zeschlafen, so daß ich zuletzt dem Geiste, der mich zu der Ausübung meiner Theorien zwang, recht dankbar war.

So lebte ich also auch in bieser Stadt als echter Romade und überließ ben weniger empfinblichen Schwarzhäuten bie schönen, regensicheren und belebten Bohnräume.

Denen, die mit Berwunderung fragen, was mich dazu trieb, hier so lange in so unbespaglichem Logis zu verweiten, eine Aufsählung der Gründe: Mit Nopti verließ ich das alte Kulturbeden Faraka, das Ueberschwemmungsgebiet, und kam in die Gebirge. Also war hier voraussichtlich die letzte Möglichkeit, mich mit den alten

Kulturen bes Westens noch einmal gründlich zu beschäftigen. Bor allem konnte ich hier hossen, einen tieferen Einblick in das Leben und Treiben der Fulbe Wassinas, in ihre alten Banderungen und vorislamitische Gesittung zu gewinnen. — Zum zweiten galt es, die Expedition, den Zug auf der Sehne des Rigerbogens vorzubereiten, und von vornherein gleich möglichst vollständige Erkundungen über Bölker und Bege, Städte und Bergangenheit einzuziehen. — Endlich mußte notgedrungen, um das Gesamte zu verdollständigen, eine Aufnahme der Architektur Djennes vorzenommen werden. Diese letzte Aufnahme vertraute ich Kansen an, der sich in einem großen, gut equiperten, aber wenig gegen die Unbilben der Witterung kaübenden Boote auf den Weg machte.

Ich selbst aber vertiefte mich noch einmal in das Studium jener Atten, die in den Köpfen alter Barden leben. Hier in Mopti lernte ich den alten Allei Sangu, einen hinkenden, trunksüchtigen, geldgierigen und über alle Maßen häßlichen Mado-Barden kennen, einen jener Leute, deren Gedächtniskraft und Bissensteichtum uns schreibkundige Europäer immer wieder verblüfft. Der häßliche Allei diktierte, betrank sich und bestahl mich nach Noten. Es war nicht gerade angenehm, mit diesem Menschen arbeiten zu müssen, aber er zauberte mir ein Gemälde aus dem Boden, wie ich es ohne ihn tvohl nie hätte gewinnen können: Massinas Bergangenheit. Es war ein häßlicher, abstoßender Mensch; aber wenn er sang, dann versor sich dieser Eindruck, und eine gesunde Fantasie konnte ihn leicht als Knappen eines der gewaltigsten helben des goldenen Ritterafters deuten.

Mopti! Ritterleben! Ronigspracht!

Die Leser dieses Buches wollen sicher nicht mit leidigen Stichworten abgespeist werden. Sie haben ein Recht darauf, etwas von dem zu hören, was mich hier gewaltig erregte und mich geduldig und freudig in diesem Banzen- und Flohnest ausharren ließ. Und wie kann jemand, der nur den landläusigen Thus des heutigen Regers kennt, es ohne weiteres verstehen, daß in meinen Akten ebensoviel von Mannheit, Turnterkunst, Bassenklirren, Knappentreue und Frauenschädigheit verzeichnet ist, wie in jedem Werke über Kittersagen unseres eigenen Altertumes!

Die nörblichsten Teile bes Suban, jene Länber, die am Sübranbe ber Sahara liegen und vom Senegal und Niger durchzogen werben, waren nicht immer von Negern bewohnt und waren ebensowenig wie unser Norden stets dem wirtschaftlichen Drange der Jetzgeit unterworfen. Gelbe und rote Leute wohnten hier, und ihre

Art hatte nichts Regerhaftes am Körper und im Besen. Aber nach Süben hin wohnten die Reger in Ländern, die reich waren an Korn und Gold. Und diese Rachbarschaft ward das Unglüd der Gelben und Koten. Sie zogen hinab und eroberten Schäbe und Staven, männsliche und weibliche. Die männslichen mußten die Felber bestellen, die weiblichen teilten allzu häusig das Lager der Eblen. Mischwolf entstand. Immer mehr schlag das Regerblut durch. Der Sudan vernigerte, immer schwärzer ward das Bolf. Kur wenige "reinere" Hamisen hoben sich alleroris vom vorherrschenden Gesamtthpus ab, und die waren dann nicht nur dem Ramen nach, sondern auch in der Tat die Bornehmen, die Abligen.

Wehrmals ist gelbes ober rotes, bann auch weißes Maurenvoll barüber hingerollt.

Das heutige Subanvolt ist bas Probutt bieses Berbeganges. Es ist ein buntes Durcheinander von Farben und Thpen. Das aber, was die Sänger in ihrem Rhythmus sessgesellt haben, das ist das in vielen Barianten und Gleichnissen, Erzählungen und Dichtungen gewahrte Lied vom Dasein, vom Kampf und Untergang jener edleren Böller, die hier im nörblichen Sudan einst lebten und webten. Manches alte Bolf muß hier seinem Aeußeren nach viel Aehnlichsteit mit jenen Aethiopen gehabt haben, von deren heiliger Herrlichsteit uns der alte Diodor so mancherleit Munderbares erzählt hat. Ihrem Besen nach stimmten sie aber ganz und gar nicht mit jenen überein, — gar nicht, wenigstens, wenn die Schilberungen der alten Herren des kassischen Litertums richtig sind.

Defto berblüffenber ist die Aehnlichteit mit dem Menschenthpus der nordischen, der beutschen und französischen helbensagen. — Die alte Zeit muß sowohl tönigliche belden im Besitz selbsterworbener, großartiger Schätze als arme, hochgeehrte Ritter gesehen haben. Es gab größere Städte und mächtige Reiche. Aber der Schwerpuntt lag bald hier, bald bort. Diese Berschiebungen waren die Ergebnisse ber ritterlichen Tüchtigkeit einzelner. Die Mehrzahl der Recentstrutterte sich aus der Reihe sener Königs- und Fürstensöhne, die nicht das Erbrecht hatten, weil nach dem Tode ihres königlichen Baters und herren bessen bessen ber Bruder ober ältester Schwestersohn die Kronfolge übernahm.

Die nicht zur Erbschaft berechtigten Sohne zogen aus. Der Bater gab ihnen Pferbe und Wassen, dazu einen alten hörigen, ber in ber Sitte wohlersabren und im Leierspiel bewandert war. So ausgerüstet zog mancher junge Degen aus, bereit, die Wunder ber Belt, die noch durchaus eroberbar waren, kennen zu kernen

und in eblem Kampfe Belege guter Erziehung, ebler Abstammung und persönlicher Kraft zu erbringen. Die Sage weiß zu erzählen von Kämpfen mit wilben Jägervöllern, von ber Befreiung einer minnigen Maib, die an ben grimmen Drachen ausgeliefert werden soll, vom Kampfe gegen ganze Reiterscharen. Um liebsten aber weilt sie bei dem klirrenden Zweitampf, und meist schließt die Handlung mit der Eroberung eines Herrschersiges.

Dieses Bolf hatte Charaftereigenschaften, die mit benen eines Regervolles nichts zu tun haben. Den Ritter ziert vor allem eble Rasse und persönlicher Mut, der ihn auszeichnet vor den nur in der Masse friegstüchtigen Kasten. Er soll offen, treu und freigeistig sein. Das Gleiche, dazu eble Sangeskunst und Opfermut bis zum Tobe verlangte man von den Knappen. Die Fräulein waren minnig schön. Die Ritter brachen ihrer Gesiebten wegen Stadtmauern und Königsrechte. Ueberall berrscht in den Liedern ber Preis der persönlichen Liebe. Bekannt war jener Periode das lustige Gesage, und auch das Spielbrett feste nicht.

Das auffallenbste bei allen wunderbaren Eigenarten dieser Dichtungen ift für mich die Tatsache, daß die persönlichen Eigenschaften der Helben und Frauen außerordentlich fein beobachtet und beschrieben werden. Dieser Zug sehlt den weitaus meisten Boltsdichungen der älteren Menschheit, und auch der dunkte Mann tennt nur "gut" und "böse", "listig" und "tölpelhaft". Aber hier im Barbengesang des Sudan werden klare Charaktere dargestellt, ehrgeizige, plumpe, seinstüblige, besonnene, seige. Ja, sogar das Erwachen der Männlichteit, wie in dem Parswalgesang, sinden wir wunderbar geschildert und umschrieden. Ganz besonders schön sind die Ausarbeitungen der Frauencharaktere, auch die Umbildung bestimmter Charaktereigenschaften bei ihnen.

Alles in allem wurde niemand etwas Merkwürdiges dabei sinden können, wenn ich eine Reihe dieser alten Kunstwerke unter dem Attel: "Reuentbecktes helbenbuch der Franken" oder ähnlich herausgeben würde.\*) Wir stagen gespannt nach dem Urhebervolke. Wer schuf das? Allzu schnell wird heute dei allen höheren Kulturgütern Afrikas auf Assen als heimatsand und auf die Araber als Kulturträger hingewiesen. Im vorliegenden Falle tönnen wir das prompt zurückweisen. Denn Lied und Sang der arabischen Wanderperiode kennen wir. Es mag eher darauf hingewiesen werden, daß am Kord- und Südrande des westlicken Mittelmeeres "vorden"

<sup>&</sup>quot;, Eine Auswahl der helbengesange ift inzwischen veröffentlicht und ericien unter bem Aitel "Der Schwarze Defameron; Belegftude über Liebe, Wie und Delbentum in Inneraftiat".

Bölker saßen, beren nörbliche Zweige wohl allen Zuschuß zum Kulturgute unseres Mittelalters geliesert haben, während die süblichen Berwandten durch phönizische und arabische Einslüfse wohl ziemlich sicher in die Atlastäler und — in den Sudan gedrängt sein dürften.

Die Gefänge find erhalten. Ob auch Nachtommen ber alten Barben?

Wenn der Trunkenbold Aller seinen Plat eingenommen und, was oft mühsam genug war, den Weg in sein Lied hineingesunden hatte, dann ward er meist so fortgerissen, daß er singend und spielend seiner Umgebung und sich vergaß und, ohne mir die Möglichkeit einer hemmung zu lassen, den Faden abrollte, dis der Held gefalsen oder das Glüd von ihm erobert war. Dann sunkelten seine Augen. Er stampste zum Kampsspiel mit den Füßen. Er schluchzte mit dem Sterbenden und strachte im Siege. Benn ich solche Sangesentwicklung sah, legte ich Stift und Blatt beiseite, lehnte mich zurüd und freute mich, dies Bild genießen zu können. Hatte er geendet, so griff ich wieder nach meinem Gerät und sagte:

"So, Allet, — nun wiederhole es mir noch einmal, — langfam, bamit Rege ben Text überfegen und bittieren tann!"

Wenn ber alte Aller so in Erregung tam und im Saitenspiel klitrte und koste, bann fragte ich nicht, ob bas Blut ber alten helben so ganz versiegt sei; wohl aber brängte sich um so häufiger mir die Frage auf, in welchen Bellen dieser ehrwürdige Rittergeist ertrunken sei, so daß man nur bann und wann einmal auf dem Grunde der Bolkssele eine alte Leier oder einen alten Schild zu entbeden vermag.

Bur Erquickung meiner seltenen Mußestunden gehörte in Mopti das Studium des alten Ibn Batutah, und es verging wohl keine Mittagsmahlzeit, an der es mir nicht gelungen wäre, dadurch, daß ich neben dem Teller das Buch diese alten Herrn aufschlug, meine Ausmerksamkeit von den zweifelhaften Kunstproben meines sogenannten Koches abzulenken. Der Araber Ibn Batutah ist vor etwa 550 Jahren durch diese Länder gezogen und entwirft nicht nur ein trefsliches Bild des Lebens und Treibens der Bölker am oberen Riger, sondern gewährt uns dadurch, daß er ohne alse Ziererei für seinel Landsseute das ausschlicht was ihn interesserte, einen guten Einblid in das Interessenden der Belkbandel erschlossen Araberwelt, die den Sudan wieder dem Welksandel erschlossen fat. ihn somit seines

lokalen, naiven Reizes beraubte und seinen Bollern bas Berfianbnis. für mittelalterliches und spater mobernes Birtschaftsleben eröffnete.

So brang ich burch die Schriften des arabischen Mittelalters in den Kern der Entwicklung ein. Idn Batutah hat über diese Barden geschrieben, und das, was er über sie sagt, ist nur Hohn und Berachtung! Da liegt der Beweis, daß solcher Sang nicht arabischer Herlung! Das tieser arabische Interesse der älteren Zeit (11. Jahrhundert) repräsentiert El Bekri, der geographisch große Linien zieht und minutiös genau aufzählt, welche Orte wiediel Menschen hatten. Das Interesse Ihn Batutahs konzentriert sich dagegen schon auf Handel, Rahrungsweise, Liebenswürdigkeit oder Geiz seiner Gastgeber. Rachdem Alles mir von alten helbentaten kundenlang vorgesungen hatte, pflegte ich nachmittags beim Rahle El Bekris Schrift zu lesen und hernach mit meinen Granden durch die Stadt zu pilgern und alte oder neue Bekannte aufzusuchen.

Wie schon gesagt, ist Mopti womöglich noch gebrängter angelegt, als die anderen Städte der Rigerniederung. Es ist ein enges Geschachtel lleiner, enger, meist unsauberer Höse, niedriger Lehmkästen und mehr oder weniger überfüllter Ställe. Es ist Regenzeit, und somit stampsen die Füße durch den breitgen Grund. Die zur Trodenzeit wohl solied dreinschauenden Häuser sind durch die starten Tornaben der letzten Wochen demosiert, und in mehr als einem Hause ist alles Gerät, das Lager und die ganze Familie in eine letzte Ede gedrängt, in die es noch nicht bineinreanet.

Rur ein Teil ber in ber Stadt weilenden Leute ist hier anjässig. Biele sind Gäste, die hier für eine Boche oder länger ihr Absteigequartier nehmen, während mancher Haussper selbst auf Banberschaft abwesend ist. Das Gastrecht wird hier chenso frei gehandhabt wie in Timbuktu und stellt ein wesenkliches Moment im Handelsleben der Stadt dar. Es versteht sich von selbst, daß seder wandernde Kausmann bei einem Berwandten oder Namensvertreter unterzukommen sucht. Aber nicht immer geht das Kausmannstum glidliche Bege, und gar mancher dieser Fahrer ist gezwungen, einen unfreiwilligen Ausenthalt in einem weniger gastlichen Haus wählen.

Bu solchen Unglücklichen gehört Musa Berte, ein Mann, ben ich in biesen Tagen häufiger ausgesucht habe, und nach bessen Belehrung ich auch heute mit meinen Getreuen die Schritte senke. Wir pilgern in eine recht entsernte Gegend, in der der Straßenschlamm sast die an die Banisut hinadreicht. Wir gehen durch das Torhaus eines sehr vornehmen und in sich gekehrten moham-

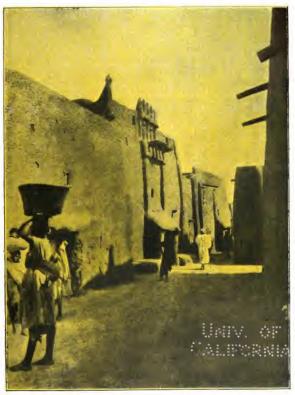

Tatel 29. (Iris Nansen phot.) Allte Städle in Faraka. Straße in Djenne.

mo vesti Asconici mebanifchen Briefters, burchtreugen ben Sof, auf bem gwei arg geschundene Giel angebunden find, frieden burch ein meiteres, balbgerfallenes Torhaus und befinden uns in bem Sofe, ber bem Gaftherrn unferes Rlienten, einem ftammigen Ruloballi gebort. Sier ichon boren wir bie frachzende Stimme Ratuma Ruloballis, geborenen Traore, ber herrin biefes Quartiers. Diefe Stimme tann nicht einnehmen. Dagegen fpricht ber Buftanb bes hinterhofes, in bem wir uns befinden, mohl fur ben hausfraulichen Ginn Ratumas. Es ift einer ber wenigen fauberen Bofe Moptis. Ratuma bat bie Blanten eines alten Bootes auseinanberichlagen und quer über bie Abfluftanale legen laffen. Sogleich fei bemertt, wie Frau Fatuma ju biefem Boote gefommen ift. Ihr Mann, ber ftammige, gutmutige Ruloballi, hatte einem Boffo, ber eine Spetulationsfahrt nach Timbuttu unternehmen wollte, Gelb gelieben. Der Mann hatte fchlecht abgeschnitten und tonnte nicht gleich zahlen, worauf Frau Fatuma bas gange Boot beschlagnahmte, bie guten Ropf- und hinterteile vertaufte, und mit ben nicht fo guten Mittelteilen ihren Sof perbefferte.

Auf ber einen Seite bes Sofes lag bie Ruche. Darin hantierte Ratuma, man fieht fie nicht, hort aber mohl einige in ihr Begant gemifchte Rinbertone, bie uns erraten laffen, bag Satuma Mama und im Augenblid gerabe bamit beschäftigt ift, ihre Rachtommenichaft in Ruchenordnung ju unterweifen. Gegenüber ber Ruche ift bas Schlafzimmer ber Berrichaft. Gin prachtvolles Bett giert biefes Gemach, wie man es bei biefen Leuten fonft nie fieht. Die Ramilie Ruloballi ift aber auch erft feit turgem, und zwar auf febr mertmurbige Beife, in ben Befit biefes Schapes getommen. Frau Ruloballi batte einige Schafe; bie vertraute fie nach Lanbesfitte einem Sirten an, ber feinerfeits ftarb, woburch feine gange Berbe in bie Sanbe eines in Uagi anfaffigen Tuareg tam, bem er verschulbet war. Frau Satuma batte, fobalb fie bas borte, ihren Bruber binter ber Berbe ber nach lagi geschidt und ließ ihre Schafe influsive Rachtommenichaft, bie unbebingt borhanben fein mußte, einforbern Der Bruber Satumas blieb eine Spanne von funf Monaten fort, brachte bann bie Schafe und bie Balfte ber von gatuma geforberten Rachtommenichaftszahl und an Stelle ber anberen Balfte bas Bett bes Gulbe-Sirten mit, bas biefer irgenbwo einmal geftohlen hatte, ober bas ihm bei einem gelungenen, fleinen Raubzuge als Beuteteil zugefallen mar.

Reben bem Schafhaus führt ein Seitenwinkel in ein gang Heines Saus. Das ift unfer Biel. Da brinnen liegt ber frante Mufa unb

stöhnt. Bir treten ein. Er liegt ba im Dämmerlicht auf ber üblichen Tara. Meine Begleiter lassen sich alsbalb nieder, und ich selbst nehme am Lager auf einem umgestülpten Mörser Plat, den der brade Kuloballi gleich am ersten Tage hingerüdt hat. Musa berichtet dann über den Berlauf der letzten Racht. Es geht ihm besser, und er will balb abreisen, — wenn es ihm ersaubt wird.

Auf solgende Weise hatte ich Mujas Bekanntschaft gemacht: Sobald ich wieder in Mopti an Land gegangen und mich im Wanzenhaus eingerichtet hatte, war ein kleines Mädchen gekommen und hatte gesagt, am Stadtende wohne Frau Hatuma Kulobakli; die habe gehört, daß ein arzneikundiger Weißer angekommen sei — sie hätte seit vierzehn Tagen einen Fremden im Hause, der seitrank, — ob ich kommen wolse, den Mann zu sehen. Eleichzeitig überreichte das kleine Mädchen Mballa Keita eine tüchtige Rumme mit Speise und ein Töpfchen süßdustender Sauce, die Begrüßungsgade. — Kaum hatte ich nun meine eiligsten Arbeiten der ethnologischen Betriebseinrichtung vollendet und Nausen mit seinem Convoi spediert, so begab ich mich in das Kulobakli-Haus und lernte da meinen Patienten, einen Ophsenteriekranken, kennen.

Um zweiten Tage ichon erzählte mir Rege "die Geschichte bieses Mannes". Musa Berte war nicht freiwillig im hause Fatumas, sonbern er war eingefangen.

Dufa Berte war im Njoro-Gebiet als Sohn eines fehr beguterten Banbebelmannes geboren, ber feine Befitung im Rriege bes Digora erworben hatte. Biele Borige und Stlaven wirften auf ben garmen bes alten Ebelmannes, und Dufa tannte feinerlei Gorge, bis eines Tages ein fleiner Butich bie Lanbichaft aufregte. Dufas Bater war barein verwidelt. Es tam gum Ellat. Alle Borigen und Sflaven bes Alten murben frei erflart. Der Alte ftarb vor Gram. Die Frauen und Mabeben ftoben auseinanber. Der junge Dufa tam nach Sanfanbing, in bie Banbe eines Ontels, ber ihn gum Banbertaufmann erzog. Dufa Berte begann feine Laufbahn als Begleiter einer Raramane, bie mit Salg, Stoffen und allerhand Tand über Biffanbugu nach bem Tutorro gog und bort Rolanuffe einhanbelte, bie bann fpater in Bamato und Segu vertauft murben. Es ging gang gut, bis eines Tages ein "Ronflift" mit Samori Muja wieber gum armen Manne machte. Muja floh gu Tieba nach Sitaffo. Aber ein friegerifcher, tapferer Mann mar Rufa nicht. Er fagte felbft, fein Berg gittere beim Schwirren ber Bogenfebne. Mufa jog fich alfo wieber nach Rorben gurud, tam nach verschiebenen Irrfahrten endlich nach Dia, wo er einen kleinen Warenstand aufmachte, beiratete und Bater eines Sohnes warb.

Aber Musa hatte in Dia kein rechtes Ansehen, und boch wollte er angesehen sein, denn "mein Sohn soll später seinen Bater rühmen", sagte er — ein weitverbreiteter Herzenswunsch bieser Leute. Sie wollen im Gedächtnis der Angehörigen ein wühdiges Fortseben ersahren. Musa beschloß also nach Timbuktu zu ziehen, bort Salz zu leihen und dafür im nun wieder beruhigten Süden Kolanüsse einzuhandeln. Die Reise nach Timbuktu vollte er im Boot eines Freundes antreten. So kam er in Frau Fatumas hände. Musa äußerte sich selbst über diesen Kulant sehr erregt.

"Ich lernte nicht Fatuma kennen, sondern Sidi Kuloballi. Das ist ein anständiger Mensch mit Schamgeställ, ein Ehrenmann, er ift nicht ein Malutila (Schamsofer, Unanständiger). Dann kam auch Fatuma Kuloballi und fragte mich viel woher und wohin. Als sie hörte, daß ich nach Timbuktu reise, bereitete sie einen guten Brei und legte ein gekochtes Huhn oben daraus. Dann sandte sie mir noch Bosnenkuchen und fragte, ob ich ihr nicht eine halbe Last mitbringen wollte. Sie gab mir das Geld. Dann bereitete sie uns noch ein Huhn. Wir suhren."

Musa fand in Timbuktu einen Gelbheren, ber ihm Salzplatten vorschoß, ber aber die gar nicht mehr zeitgemäße Forderung stellte, Musa solle nicht nach dem Tukorro gehen, um Kolanüsse zu holen, sondern er solle nach Bonduku marschieren, um Gold zu holen. Rusa sagte, er habe es selbst vorder gesagt, daß es herrlichser Unsinn sei. Aber sein Großherr wolkte es, und so schwamm er mit 21 Salzplatten wieder stromaus. Er kam wieder ins Kukoballihaus. Der Mann war wieder stromaus fer kam wieder ins Kukoballihaus. Der Mann war wieder siedenswürdig und Hatuma bestrickend. "Im Laufe von acht Tagen bekam ich sechs Hinner vorgesetzt, und einmal schlachtete Sidi einen Hammel." Fakuma nahm die halbe Last Salz nicht ab, sondern bat Musa, dasur Gold mitzubringen "Dann sagte sie mir noch, ich solle später ihre Tochter zur Frau haben, denn ich sein sehr guter Kausmann, und so würde sie es gut bet mir haben."

Musa zog erst im Boot, später mit geliehenen Eseln über Sitasso weiter, tam nach Kong, sah hier französisches Salz und begriff, daß er sehr leicht die Grenze des Gebietes, in dem das Saharalalz noch zu gutem Preise abzusehen war, überschreiten würde. Dazu verfiel er hier auch noch einer Opsenterie. Immerhin scheint er sich aus der ziemlich schwierigen Lage noch insofern geschicht gerettet zu haben, als er sein Salz unterbrachte und bafür Kolanusse

und pon einer aus Bobi tommenben Diullagefellicaft auch etmas Golb einhandelte. Bu leibend, um felbft noch ben Transport leiten su tonnen, übergab er bie Rolalabung einem Bertrauensmanne, ber nach Tenbirma ging, und humpelte frant und matt, nur burch fein Golbpadchen belaftet, nach Mopti. Borfichtig, wie biefe Leute find, vergrub er aber bas mertvolle Tafchen vor ben Toren - bann ging er binein - legte fein Bunbel bei einem Bertrauensmanne ab, bagu fich felbft aufs Rrantenbett und fanbte an Gibi eine Rachricht, baf er ba fei. Gibi tam und erfundigte fich nach feinem Ergeben und Befinden. Und bann tam auch Satuma. "Sie mar viel weniger freundlich, als fie fah, bag ich frant und heruntergetommen und arm fei. Sie frug auch, mo ich bas Golb habe. und ba fie ichlechte Augen basu machte, fagte ich, baf ich nur Rolanuffe gehandelt und bie nach Tenbirma vorausgefandt habe. Sie mußte bas auch icon, benn ber Mann, ber meine Genbung beforgte, mar bier burchgetommen."

Fatuma war aber nicht nur kalt, sondern, als eines Tages sich Musas Justand verschlimmerte, sandte sie ihren Sidi und der mußte mit einigen Bekannten Musa in Fatumas Jaus dringen. Sie wolkte offendar ihr Objekt, dessen urmut sie mit Recht mistraute, nicht aus den Augen versieren. Wenn er stard, sollte er bei ihr sterben, damit sie an seinem Besitzum sich schadlos halten könnte. So sag Musa nun recht jämmerlich darnieder und hatte nur den einen Trost, daß die nach Oia verkefrenden Bootsteute ihm gute Nachricht von seiner Frau und seinem Jungen bringen konnten.

So sitst benn ber Schreiber bieser Zeisen in biesem Augenblick mitten im jetzeitigen Betriebe bes Suban. Der Musa da vor ihm ist ein Sohn bes alten eblen, roten Recenvolkes. Seine Mutter aber war eine Tara-mussu, ein Kebsweib schwarzen Stammes, und baher kommt es, wie er selbst sagt, daß er die Bogenschne nicht schwirren hören mag. Un Musa ist keine Spur ritterlicher Tatkraft, wohl aber hört man in unsere Unterhaltung die Stimme des krächzenden Handelsgeistes, des slutenden Wirschaftslebens hineinklingen, in bessen Wellen manche und mancher ertrunken ist.

Einige Tage später habe ich bann Musa losgeeist. Ich bürgte für ihn. Er wantte mit meinem Koch, mit bem er heilige Freundschaft geschlossen hat, hinaus, grub bas Golb aus und zahlte Frau Fatuma ben Leithetrag und reichliches Kostgelb. Ich sattete Musa einen lehten Besuch ab. Er wollte nach Tendirma, seine Kola nach Timbuttu bringen und seine Prozente eintaffieren. Bum Unbenten ichentte er mir feine Goldwage.

Als ich ben Bau verließ, über die alten Bootsbretter ging und noch einen Blid auf das stattliche Ehebett wars, kam über den Hos einen Blid auf das stattliche Ehebett wars, kam über den Hos ein albinossechtiger und schieläugiger Bursche, der tried zwei Esel vor sich her. Einige schimpsende Männer solgten. Nege raunte mir zu: "Das ist der Bruder der Hatuna. Er hat wieder etwas!" Draußen begegnete ich einem vornehmen, gleichgültig lächelnden Marabut. Nege sagte: "Das ist der Mann, von dem die Fatuma das Geld bekommt, wenn sie etwas verleiht!"

Das ift bas "moberne Birtichaftsleben" im Bestsuban und bas ganze Personal, bas zu bem Drama gehört.

So nagt die Flut des Beltverkehrs an den Gestaden der alten Sudankultur. Her brechen User ein, dort bilden sich neue Sandbänke; das wertvollste Erdreich wird aber aus dem Lande geschwemmt, — just so wie die Regen an meinem Wohnhause nagten und ihm argen Materialschaden zusügten. Es war eine üble Zeit und eine schlechte Stimmung in Mopti. Bielerorts herrschte schon Krantheit, — auch unter meinen Jungen. Rege mußte ich den geschwollenen zusschaften, ein Junge hatte schweres Gallensieder, und Mussa Dierra kam eines Tages als übermübeter, siecher Mann aus dem Bergland zurück. Er war schon im Bananggediet erkrankt, und ich hatte ihn damals in einer Tragbahre holen lassen müssen. So bereitete sein Justand doppelte Sorge. Das Hausein alter Getreuer war so gering, daß ich keinen missen nochte. Ich gab ihm Medikamente und sandte ihn wieder in die Berge, die für ihn gelunder waren als das seucht Tiesland.

Aber die Rachrichten, die er brachte, und die mir der weithin vorausgesandte Mballa Keita sandte, waren schlecht. Die Gebirgsbewohner sollten zur Steuerzahlung herangezogen werden, bereiteten sich zu passivernen Biberstand vor und waren jedenfalls schwer zugänglich Die Stämme der Mossischen im Südwesten aber seufzten unter dem schweren Druck der Mißernte und Hungersnot. Ich hielt unter den Banderkausseund der Stadt Umfrage und hörte, daß alle diese Mitteilungen auf Tatsachen beruhten, daß es in den sernen Ländern übel bestellt und außerdem eine Periode schwerer Krankeit im Anzuge sei. Weine Leute erschraken dei diesen Nachrichten und wollten mich zur Aenderung des Keiseplanes überreden. Ich hatte in stundenlangen Debatten schweren Stand gegen sie. End-

lich begab sich mein Bojsobolmetscher mit Rege zu einem Sandwahrsager, ber mehrmals mein Gast gewesen war. Das Draket
gab gottlob ben gunstigen Bescheib, daß die sange Oftreise einträgsich und gesund für meine Leute versaufen würde, und so hob
sich wieder ihr Zutrauen. Immerhin blieb die Stimmung grau.
Eine häßliche Zukunst grüßte durch die von Often aussteigenden
Regenschauer zu mir binüber.

Mittlerweile ward ein sangeskundiger Julbe nach dem anderen von Allei herbeigebracht, damit diese die Ergänzungsstücke in die Lücken seines Berichtes drächten. Es waren alles mehr oder weniger bebenkliche herren und nicht Leute meines Geschmackes. Seitbem der eingeborene hohe Abel seinen Einfluß verloren hat, wird das Brot für den Bardenberus hier im Sudan knapp, und es ist nicht anzunehmen, daß noch eine Generation dieser eblen Junst gut ausgebildet wird. Der Bollsgesang wird hier schlen zunst gut ausgebildet wird, weil er nur von wenigen Individuen getragen wird, und weil alle Stämme der Rigerniederung eine starke merkantile Aber haben, die sie dazu treiben muß, solch unrentables Gewerbe nicht unnötig weiter zu vererben. Und der Kastenzwang wird in Zukunft keinen Sängersprossen dabalten, statt der Leier das Aablbrett zu kultivieren.

Enblich tam Ranfen aus Djenne gurud. Das brachte Leben ins Bangenhaus! Geine Architettur- und Bortrat-Aufgaben batte er vorzüglich gelöft. Un hiftorischen Rotigen hatte er aber nicht allgu viel eingeheimft. Er befand fich ausgezeichnet, hatte icone Stunden in einem Rreife fpmpathifcher Renfchen berlebt und mar fomit wieber recht aufgefrischt. Run tonnten wir an ben Abmarich benten. Riften und Raften murben in bas Sonnenlicht gezogen. Es gab wie immer gunachft unangenehme Ueberrafchungen. Amar maren bie gefräßigen Termiten biesmal ferngehalten worben, aber in mancher Ronfervenbuchfe flapperte es mertwurbig; manche Schachtel zeigte auffallenbe Schwellung bes Dedels. Immer flarer murbe es mir, bag bie in St. Louis erworbenen Ronferven recht wenig geeignet waren, eine Subanburchquerung auszuhalten. Unfer eiferner Beftanb fcmolg arg gufammen. Fernerbin murben bie Stoffhullen geoffnet, und auch bier gab es peinliche Geftstellungen. Bange Stude und Ballen mußten fortgeworfen ober gu jammerlichen Breifen vertauft merben; fie maren feucht, morich und faulig geworben. Much bie Salglaften hatten fich berringert. Rurg und gut. bie Bagage war zulest weit geringer, als ich mohl gewünscht batte. und bas war um fo unangenehmer, als eine grofere Barfumme,

auf beren Eintreffen aus Europa ich mit Bestimmtheit gerechnet batte. ausblieb.

Die Trägerfrage schien zunächst und allen Bersprechungen nach leicht zu erledigen. Beit wichtiger war eine andere Frage, ob es nämlich gelingen werbe, gute Reitpserbe zu erwerben. Die Tiere, bie ich seinerzeit in Bamato kaufte, hatten die Strapazen und die Gesahr der Tsetzseit in Bamato kaufte, hatten die Strapazen und die Gesahr der Tsetzseit in Bamato kaufte, hatten die Strapazen und die Gesahr der Tsetzseit in Bamato kaufte, hatten die Strapazen und der Tingeborenen, keren Pserdeverstand ich wich durch Aatschläge der Tingeborenen, deren Pserdeverstand ich bedeutend überschäft hatte, dazu verleiten lassen, sie nach fallsen Grundfähen auszuwählen und puchen Jept wollte ich die gewonnenen Ersahrungen nuhen und suche Material aus, das geeignet sein mußte, eine Durchtreuzung des Rigerbogens zu ertragen.

herr Mourot fanbte aus Charlotville bas Befte, mas er aufautreiben vermochte. Ranfen erhielt einen febr iconen Braunen, und für mich felbft mablte ich Somburi aus, einen Bengft bon ber ichwereren Subanart, beffen tabellofe Rruppe und ftarte Musbilbung ber Sinterband mir bie genugenbe Garantie ju gemabren fchien. Mit beiben Bferben find wir bis Sotobe in Togo getommen. Sie haben fich beibe bemahrt und fomit ben Beweis bafur erbracht. baß man bie afritanifchen Bferbe nach benfelben Grunbfagen beurteilen und behandeln muß, wie bie europäischen, bag man aber noch forgfamer als bei uns bie Sufbilbung beachten foll, ba bei bem Mangel ber Gifen jeber Rebler bier viel ichneller und enticheibenber gefährlich wirb, als bei beschlagenen Tieren. - Für Mballa Reita hatte ich fcon ein fleines Landpferd erworben, - Rege erhielt nur einen fleinen, febr zierlichen Guche, ber von allen Bferben bie Reifeschwierigfeiten am beften übermunben hat. Es ift nicht angenehm, fo fleine Beichopfe gu reiten, aber fie icheinen mir in biefen ganbern boch bie brauchbarften.

So war benn alles zum Abmarsch in das weite Oftland vorbereitet, da blieb im letten Augenblid boch noch bie Hälfte, der notwendigen 250 Träger aus. Dennoch beschloft ich das Fauptlager in das erste Dorf vor den Toren Moptis zu verlegen und Ransen mit dem Rest des Trosses einen Tag hinder intr zu lassen. Es ging wieder ans Abschiednehmen. Ich ließ die Kolonne an mir vorbeimarschieren, übergab den Oberbesehl dem treuen Kuntigi (Haufensstützung Brema Deteda und ritt dann mit Kansen die Straße don der Höhe kinab.

Dann tehrte Ranfen gurud. Die Dammerung nabte. Dit Rege hinter mir, ritt ich ber überschwemmten Biese gu, ben auf-

steigenden Gewitterwolken entgegen. — Es war eine ernste Stimmung. Auch in mir. In den letten Tagen hatte der Tod in meinem weißen und dunklen Bekanntenkreis Ernte gehalten. Das Land vor mir schien wenig verlodend. Rege wollte das Schweigen unterbrechen und meinte, wir ritten in die Ferne wie ein Gana (Ritter) ber roten Bölker mit seinem Knappen, just so, wie es Allei beschrieben habe. Praktisch und nüchtern, wie er war, fügte er hinzu, ich würde auf dieser Fahrt nun Ehre und Lohn erringen.

Du lieber Gott, ein moberner Afritaforicher und Ehre und Lobn! Guter Rege! Belch fantaftifche Borftellung baft bu von

unferem norbifden Beben!

In der Ferne grollte der Donner. Die ersten Tropfen fielen. In einer Entsernung von wenigen Dezimetern vor uns raschelte eine Bewegung im Grase, die immer mit uns gleichen Schritt und Abstand hielt. Rege tam naber: "Uraba! (ein Röwe!)". Einmal tonnte ich etwas Gelbbraunes erblicken. Mein Knappe mochte recht haben. Ransen sah am anderen Tage die frische Fährte im seuchten Erbreich des Weges. — Leo Felis begleitete uns, dann und wann knurrend, etwa 20 Minuten.

In praffelnbem Regen tamen wir ju Sebere in unferem erften Lager an.



Aite Bony Raffe aus Borgu. Die Bferbe murben von ber Expeblion milgebracht und ben Boologifden Garten in Samburg und Berlin Abermicien.



Rastentanger aus den Bororten bon Bandiagara. Stige von Fris Ranfen.

## Fünfzehntes Rapitel.

## Abmarich ins Bergland.

(Daten: ab Mopti 5. September 1908, an Bandiagara 8. September 1908;

in Rorifori 7. September 1908,

in Songo 14. Geptember 1908.

in Tonio 20. Geptember 1908.)

Dausenbmal gesegnetes Schickal bes forschenden Banderers! Belches Glück im Bechsel ber Lebensbilder! 3m grauen Abendsteibe bes Regentages, belastet mit dem Bissen bes Menschenelendes, itef niedergedrückt legt der Pilger sich nieder. Abends noch huschenderberde, dund ben brohende, dundle Gestalten, häßliche Zulunftsähnung durch die Seele, und der Körper atmet sich dumpf unter regenschwangerer Sumpssuft in den Schlas siniber. — Und dann das Erwachen, wenn

bie golbene, siegreiche Tagesherrin ihr Strahlenneh lachend in die frische Morgenluft über die Erde hingleiten läßt, um die Menschen und alle Erdennatur aus dem Daseinsdunkel in ihren Bannkreis au aleben!

Dann ist alle Traurigkeit, alle Mattigkeit geschwunden. Es ist unbegreislich, wie töricht der Mensch noch am Abend vorher war! Mit Spott wird das Zagen des verstossenen Tages abgetan, und mit volker Freudigkeit, mit unendlichem Berlangen wird der Gedanke an all das Reue begrüßt, das in den nächsten Tagen auftauchen muß.

Bir haben uns gestern abend im Dunkeln unser Lager zurechtgestellt und gelegt, so gut es ging. Recht verblüsst bin ich darüber,
daß ich mitten in einem hirsesteld unter ben letzen Resten eines
längst versallenen Rasthauses zwischen Lehmsaulen geschlummert habe,
und daß die Leute, zu wunderlichen Knäulen zusammengeballt, unter
Speichern, in einer ebensalls versallenen Schmiede, unter einigen
Bäumen, und einige sogar in Baumkronen genächtigt hatten. Sie
hätten die Schlangen gesürchtet, sagen sie. Das war aber nicht
wahr, — sie hatten an den Löwen gedacht, von dessen Begleitung
ihnen Rege sicherlich erzählt hatte. Ich gate ihnen das auf den
Kopf zu, und nun wurden sie von den anderen, die tieser, seuchter,
aber beguemer gesegen hatten, weiblich ausgesacht.

Sehr froh war ich, benn ich fühlte, bag ich wieber bie Dacht über mich gewonnen hatte, und nun gelang es auch, fonell wieber meinen Begleitern Lebens. und Arbeitsluft und hoffnungefreubigteit mitzuteilen. Behe bem, ber bie Gabe nicht hat! Der follte nicht nach Afrita geben, um Erbebitionen zu führen. In ber Gigenichaft, felbft immer wieber aufs neue Siegesbewuftfein, Ueberjeugung bon bem gludlichen Berlauf ber Dinge und bem Bert ber Sache fowie allem wiberftebenbe Arbeitsfreubigfeit ju gewinnen, in biefer Eigenschaft liegt bas Bebeimnis ber Erfolge in Afrita. Dir nennen es baufig gefunde Stimmung ober Bille; in Babrheit ift es aber nichts anderes als bie fieghafte Rraft bes natürlichen Mannes und angeborenes Suhrertum an fich. Diefe Gigenfchaft hat man ba bruben bei folder Arbeit, wie mahricheinlich beim Rolonisieren der Tropen überhaupt, bringend nötig. Denn ber einzelne Rührer fteht bier einem gefchloffenen Organismus gegenüber. ber flanbig ein Echo auf bie von ihm ausgehenden Stimmungen und Empfindungen gurudichallen lagt. Bare biefe gu leitenbe Raffe immer nur ein ftumpffinniger Brei, ohne eigene Tattraft, fo mare bie Sache noch leicht. Aber bann und wann berliert ber Fuhrer

bie nötige Fühlung mit seinem Personal, — bann muß er sie schleunigst zurückgewinnen, ben Justand ber Widersplichkeit und bes Misvergnügens bekämpsen und besiegen. Er muß dann siegen, — wenn er unterliegt, ist es mit dem Ersolg vorbei. Ich habe das immer ersebt, wenn ich in einem Lager länger als 8 ober 14 Tage mich auf das Studium der Eingeborenen so sehr lonzentriert hatte, daß ich nicht rechts und links schaute. Dann gingen die Geister meiner Kolonne ihre eigenen Wege, und wenn ich dann weitermarschieren wollte, dann gad es imwer wieder einen schwere Stand indem es hieß: "ich oder ihr!" Und das "ich" ist die ganze Sache.

Dben in bem Rapitel über ben erften Musflug nach Rumi habe ich bavon gefprochen, bag bem jungen, frifch gufammengewürfelten Erpebitionstorper ein Beift eingehaucht merben muffe. Diefes Ginhauchen ift bei weitem nicht fo fcmer, wie bas Erhalten im lebenbig und regelmäßig ichwingenden Atem. 3ch habe Leute gefeben, bie folde Reife ober irgenbeinen anberen afritanischen Betrieb mit gewaltigem Glan begannen, bie alles mit fortriffen, bann aber erichlafften und fich bie gange Sache aus ber Sand gleiten liefen. Bebe bem Gubrer eines tolonialen Unternehmens, ben unter Umflanben ber Geift feines Rorps einmal nieberbrudt. Im Sanbumbreben wirb er gum Spielball in ben Sanben feiner Leute. Betrug und Faulheit, Biberfpenftigfeit und Uebellaunigfeit reden fogleich bie Ropfe. Immer find intelligente Leute in ber Rolonne. bie mit angeborenem, feinen Inftintt bie Gelegenheit mittern, bie genau und ficher bie Schmache bes "Meifters", feine Gitelfeit, bie Gelegenheit, in benen er fich felbft fleine Rebler bat gufchulben tommen laffen, und feine gefährlichen Liebhabereien und Reigungen erfaffen und bon nun ab ben Deifter bemeiftern, ban es nur fo eine Urt bat. Die Sage ergablt, es maren Sonnenfohne gemefen, bie bie Ruftur unter bie Barbaren biefer Erbe gebracht batten. Die Sage hat gang recht. Die Sage ergahlt auch, bag immer wieber Bolten und graue Dunfte bas Licht ber Freudigfeit baben verbunteln wollen, bak bie Leuchtfraft aber immer wieber obgefiegt habe.

Heil ber herrlichen Morgensonne Afrikas, die nach grauen Tagen uns, die wir im verspäteten Zeitalter leben und nicht mehr Sonnenjöhne sind, neue Kraft verseiht, so daß wir damit daß zerbrechliche Gefäß unseres Körpers und unserer Gedanken auss neue füllen und die Kündstoffe unseres Siegesbewußiseins neu entstammen können.

Rlagen wollen bie Burichen? Es ift fühl gewesen und feucht? Schlechte Ernährung? hunger? Gut! Gegen bie Ruble ift ber

Marsch gut, gegen ben Hunger Schnelligkeit, damit wir möglichst schnell gastlichere Stätten erreichen. Auf die Pserde! Ein Bote voraus, der Erdnüsse und wenn möglich jungen Mais im nächsen Ort besorae! Und dann vorwärts!

Ab nach Bandiagara! Gegen Mittag lasse ich den Troß weiterziehen und erwarte die Kolonne Ransens. Abends lagern wir in Gundasa, am zweiten Tage in Kori-Kori, am britten ziehen wir mittags durch die Stadt des Fulbefürsten, an dem Palais Fama Agibu Talls vorbei auf die französische Jivi- und Mititärstation Bandiagara zu. Es war eine erfrischende Banderung, die den Leuten und mir nach dem Ausenthalt im seuchtwarmen Ropti doppelt wohltat. Uederall beckte sastiges Grün die Sträucher und Felsen, überall wogten hoch ausgeschossens Felder und war demnach bei den Eingeborenen frose Wiene und bilfsbereitschaft.

Banbiagara: Mabame und Monfieur Ongur, Rabitan ber Tirailleurs, Monfieur Delage, ftellbertretenber Abministrateur, Leutnants: Meffieurs Biepres, Deleftree, Ballet, - ein Bufammentlang frober Erinnerungen an gute Laune, Gaftfreunbfcatt, treue Mitarbeiterschaft und alles jufammen eine Dafe, ein Ruhepuntt bes Aufatmens gu froherem Leben in ber Rette beprimierenber Einbrude, bie ich zwischen Timbuttu und Togo gewann. Es mar eine munberliche Sache, mitten in Afrita mit Broblemen bes norbifden Familienlebens in Beziehung gebracht ju werben. Bor turgem batte Dabame Delage mit einem neugeborenen Sproffen biefes Land verlaffen, und bie bamit verbunbene Tatfachengruppe war für Innerafrita fo auffallend gemefen, bag fic noch ben Intereffentreis ber Menfchen beberrichte, und bies um fo mehr, als Mabame Opaur juft auch erft gang furglich ihrem eben angetrauten Gatten nach Banbiagara gefolgt mar. Es ift ficher, bag bie Damen in Banbiagara eine Saite gum Schwingen gebracht haben, bie bem Ufritaner fonft berftummt, und bag ein Sauch weiblichen Charmes über ben angenehm begrenaten, froblichen fleinen Symposien ichwebte.

Die weit angelegte Station Bandiagara atmete übrigens durchaus Regierungsluft. Militärische Uebungen, Gerichtssistungen, Steuererledigungen und Trerzitium der Gardecereles wirbelten nur so durcheinander. Die lesterwähnte, vom Administrateur Delage mit Energie und in häufiger Biederholung schneidig geübte Beranstaltung bedeutete für mich allerdings ein peinliches Faktum, und jedesmal, wenn der Fivil-Kommandant an der Spipe seiner be-

rittenen Kohorte um unser schönes Haus herumsauste, voltigierte, absissen, aussissen, attackeren und schwenken ließ, gab es mir einen Stich in das Herz. Denn diese Uebung war eine Borbereitung für einen Zug in das serne Bergland, in dem Administrateur Delage, von diesen Gardecereles begleitet, ein glänzendes Beispiel der Kenctraction pacifique statuieren wollte. Es war mir aber der Bunsch der Regierung bedeutet worden, daß wir nicht vor der Demonstration, eventuell aber im Gesolge dieser Unternehmung die Bergkämme besuchen möchten. Und da ich letzteres aus vielen Gründen nicht wollte, so bedeutete das sür mich die notwendige Aufgabe einer Ertursion in iene Länder.

Ich mußte zu retten suchen, was zu retten war. So begann benn auf ber Beranda in Banbiagara bie alte Arbeit von neuem, bie Rüchprache mit ben Barben. In Bamato hatte ber gentale Korongo, in Kankan ber ehrwürdige Hansumana, in Timbuktu ber biklöpfige Tarakorro-bjon, in Mopti ber häßliche Allei die Schar der Sänger geleitet. Hier übernahm ber junge, ernst-würdige Abdulai Karamba das Geschäft. Er hatte es mit am schwersten. Die anderen hatten immer nur Landsmänner heranschledpen müssen. Hier in Bandiagara aber benötigte ich bald Habe, bald Fulbe, bald Mossi, bald hammana, um das Gewirr des ethnischen Zustandes bieses Landes wenigstens einigermaßen versteben zu lernen.

Die großen Glachen ber völlischen Ginheiten lagen hinter mir. Benn ich bon Banbiagara nach Beften und Gubweften gurudichaute, fo brangte fich mir bas Bilb einer groken, beute glatten Geeflache auf, über bie in alteren Reiten ab und zu bie Betterfturme ber Sahara hingebrauft maren, bie Wogen bann und wann bis gum Grunde aufgewühlt, ben Lehmboben aufgetrieben ober Buftenftaub und Steinhagel aus ber Bufte barüber ausgeschüttet hatten. Diefer See lag binter mir: jest befand ich mich an feinem tlippigen Beftabe, und wenn Abbulai Raramba und feine Freunde mich nun mit biefem neuen ganbe bertraut machten, fo mußte ich bas fo berfteben, bag fie mich über bie Dunen in bie Rlippenwintel führten, in benen bas Strandgut, ber Tang, ber Musmurf, bie abgefpulten Refle und Trummer jener alten Boltsfturme ber Beftflachen aufgestapelt lagen, balb bichter, balb flodig, balb hochaufgebaut und uralt gleich bem Bestande ber alten Rjöffenmöbbinger in unserem Norben.

Soviel war sehr schnell sestzustellen, daß der Grundstod dieser "Aabe", wie die ältere, Ackerbau treibende Bevöllerung des Landes von den Fulbe genannt wird, aus dem Lande Faraka verdrängt ift.

Schwieriger icon mar es, Die hiftorifde und prabiftorifde Schichtung in ber Gile, bie mir bei meinen fnappen Mitteln geboten mar, und in Unbetracht bes Raumes, ber mir burch bie pagifitatorifden Regierungsabsichten fo febr eingeengt mar, burch fuftematifche Spatenarbeit festzuftellen. Dagu tommt ber Umftanb, bag bies Lanb nicht nur ethnisch, sonbern auch morphologisch ein Rippenland ift. Infolge ftarter Erofionen und Bermerfungen find vielerorts ichroffe. unvermittelt aus bem flachen Lanbe auffteigenbe Relsfpipen und Reletuppen erhalten, bie bem Glüchtigen, bem ethnifchen Bellenauswurf jum Bohnort, gur Rieberlaffung, jum Rieberichlage bienen. In ichmer juganglichen Gegenben haufen fie, boch oben, mobigeschütt und erhaben über ben in ber Ebene fich abspielenben Bellenichlagen ber friegerischen Raubzuge ber Bammana, Gulbe und Moffi. In ber fruchtbaren Chene, Die burch flanbigen Berwitterungszerfall neue Bobenfraft gewinnt, liegen ihre Meder, und von biefen Brobutten ber Aderwirtschaft leben fie. In ber Trodengeit, wenn bie feinblichen Seerscharen bie Sanber übergieben, haben fie in ben Relfenneftern gefüllte Speicher, tonnen alfo bobnlachenb auf bie rauberifden Banben berabieben, bie fich an Stoppeln vergnugen mogen. Wenn fie aber ben Ader in ber Regenzeit beftellen, find fie burch bie meiten ganbuberichmemmungen und Bachichwellungen gegen bie Reiterhorben geichust.

Mus foldem Ruftanb ber Lebensbebingungen ergibt fich ber Enpus ber Menichen und ihres Rulturgebietes. Man fann nicht erwarten, friegerifden Redengeift regieren zu feben. Ber allau oft flieben und im Berfted fein Beil fuchen muß, verliert ben Mannesmut. Bir tonnen auch nicht vorausseben, ben weitausschauenben, ipefulierenben, flugen Ginn bes Raufmanns anzutreffen. Das Leben auf engem Raum, ber Musbau ber Alüchtlingsburg engt ein. Unmöglich tann alter, geschloffener Raftengeift bier lebenbig bleiben. Das gemeinsame Teilen immer wiebertehrenber Bibermartigfeiten biefer Urt, gemeinsames Erleben ichließen aneinanber, vermifchen bie Raftenunterschiebe, und in ber Ronzentrierung ber fleinen Bemeinden brangen bie wenigen Individuen verschiedener Geschlechter fich fo notwendig gur Chegenoffenichaft gufammen, bag taftenmäßige Absonberung aufhört. Unmöglich ift es, bag Berricherwurbe und Berricherpomp fich noch im Flüchtlingeneft entwickeln, und wo einmal ein festerer Enp, entschloffene Mannbarteit, fraftigere Individualitat als Rududei in bas Rleindorfleben gelegt wirb, ftammt fich unwillfürlich ber Philiftergeift energisch gegen bie Ueberflügelung feines icabigen Durchichnittsmafes.

lendernud leines ledaniden onteilmutitemakes

Vollà, das sind die habé in den Legenden des braven Abbulai Karamba und seiner Freunde, aus denen ich sie zunächst auf der Beranda meines Wohnhauses in der Zivil- und Militärstation Bandiagara kennen kernte.

1. Kori-Kori, 7. September 08. Aber nun muß ich bavon reben, daß ich diese Leute auch verschiedentlich in ihren Heimstätten ausgesucht habe. Zum ersten Wase traten wir am Tage vor der Ankunft in Bandiagara, in Kori-Kori, mit ihnen in nähere Beziehung. Wir hatten am Abend vorher den gewaltig geschwollenen, reißenden Konkunibach überschritten, uns den Morgen über weiblich an dem wohltuenden Anblid der jugendlich grüßenden Landschaft erfreut und sahen um 10 Uhr das erste Habedorf Kori-Kori auf der kahlen Felsenkuppe in pittorester Kackheit aufsteigen. Im Tale lag der Rasthof an grün umschlungener Quelle. Zwar liegt Kori-Kori nicht so hoch und recht ungeschützt, aber sonst war alles so recht geeignet, um einen bleibenden und charakteristischen Eindruck zu schaften.

Bei unserer Unnäherung flüchteten einige Beiber und Manner eilig in das Gebüsch. Auf den Plattformen der hochstödigen Häuser auf dem Steinhügel erschienen besorgt umschauende Menschen, und aus dem Rasthose löste sich ein Trupp stolzer Reiter ab. Es war der stattliche Fulbeprinz Mali Tall, Nachkomme des Großtönigs Habi Omar, mit einem Stade tüchtiger Mannen. Der Fulbeadel kam don unten herangesprengt, um uns zu begrüßen; die Sabe oben aber versteckten sich in den unteren Räumen ihrer Hauser, als sie sahen, daß mein Fernglas auf sie gerichtet war. Es war alles so sehr dezeichnend, daß mir gerade diese kleinen Züge später gewissermaßen zum Wahrzeichen der Menschen im Habe-Tommo-Lande wurden.

In scharfen Charafterzügen waren auch sonst die Erlebnisse biese Tages geschnitten. In weltmännischer Weise gewandt, sorgte ber Julbesproß sogleich für die Unterbringung ber Pferde und wies in den Haufern die Schlasgelegenheit an. Und während er herrisch bie ängstlich herbeigekommenen Habealten anwies, für Wassen, Brennholz und Mannschaftsnahrung zu sorgen, kamen die hibschen Damen seines Gesolges lächelnd, würdig und kokett heran, ihren Gruß zu entbieten und einige ausgezeichnete hirse und Bohnenkuchen als Gastigeschent zu reichen. Die Julbe brachten sehr schnell schöne

Milch, aber bie knauserigen Sabe waren nur burch energisches Drängen und nach Zahlungsübereinkommen zur Lieferung zu bewegen.

Balb stieg ich bann in das Burgdorf. Ein krauser Trümmerhausen, aus dem viele mächtig aufsteigende Ruinen und nur wenige, mühsam in dem Felsgewirr arç ineinandergeschachtelte, zwei- und breistödige Häuser emporragten. Das Ruinenbild machte durchaus den Eindruck einer bebeutenden, hohen Kulturerbschaft, die aber dem wilden Andrang der Fulbestämme nicht standgehalten hatte und verkommen war. Die kleinen Kammern in den Wohnungen wiesen wenig Hausrat auf. Das Kleinvieh schaute melancholischepigonenhast drein, und zwei Hühner zu erlangen kostete einen Auswand don Ueberredungskunft, wie ich ihn sonst nur für ethnologische Zwede aufzudringen gewohnt war. Der Geist einer erbärmlichen Debe röchelte in diesem Felsenneste, das von allen mir bekannt gewordenen Habebörsern am ungeschützesen war, wodurch die Tatsache zu erklären ist, daß es auch bei weitem den jämmertichssen, einen durchaus geschundenen Eindruck machte.

Intereffant mar bas, aber beprimierenb!

Desto erfrischender wirkte die Unterhaltung auf mich, die ich im Laufe des Rachmittags und Abends, dor und nach einem schweren Kornado, mit Wafi Tall hatte. Dieser Mati war es, der den Chronisten des Landes, den französischen Keutnant Despsagnes, auf seinen Forschungsreisen begleitete und ihm als wichtigster Wentor gedient hatte. (Siehe Plateau Zentral-Rigerien, S. 101.) Mit waren bei der Wegausnahme von Wopti aus schon verschiedene Unstimmigkeiten der Karte des Leutnants ausgefallen, und so wunderte ich mich nicht, von Maki zu hören, daß, solange er mit Desplagnes gereist sei, dieser keine Routenausnahmen gemacht hätte. Allerdings hat der junge Ofstzer das auch nirgends in seinem Vert ausgesprochen. Viel wichtiger war es mir nun aber, noch einiges über die Wethode und die Art und Weise zu hören, wie die ethnologische Erkundung und Festlegung stattgesunden hatte.

Ich begann mit ben Fragen nach ber Romenklatur Desplagnes, bie mir mehrsach schon arges Kopfzerbrechen verursacht hatte, ba bie große Zahl ber in allen habbebezeichnungen vortommenden Futfulbewurzeln mit ben anderen ethnischen Tatsachen nicht in Einklang zu bringen war. Das Rätsel löste sich schoell. Rali machte tein Geseinmis daraus, daß die eigentliche habesprache ihm nicht geläusig sei, daß er sich damit begnügt habe, in seiner eigenen



Ius dem Fessensande bei Bandiagara; der Tafelberg bei Songo, desfen Flächen mit Bildern bemalt sind.

Sprache bie Dinge ju benennen, und bag Desplagnes angeblich auch nie etwas anberes verlangt batte. Beiterbin ftellte fich im Laufe ber Unterhaltung beraus, baf bie Sorgfalt, mit ber bier gearbeitet worden mar, ber Schwierigleit und Bichtigleit ber Materie nicht entibrach. Alle Gingelheiten bier anguführen, mare nicht am Plate. Es genügt, wenn ich mich über bie gange Sache als folche fummarifch außere. Bichtig ift es, bie Ungelegenheit zu flaren, benn es handelt fich um die Frage, welche Bebeutung man Desplagnes' Arbeit gugumeffen bat, und in welchem Grabe fie verwendungsmöglich ift. Rachbem man bem Forider burch übertriebene Sulbigung erft ben Magftab verborben bat, begann man, befonbers in Frantreich felbit, ibn mit Bormurfen zu überbaufen und ibn por allen Dingen fantaftifcher Babplomanie, mangelhafter Borbilbung unb fehlenber Beicheibenbeit zu geiben. - Bahr und bebauerlich ift. baß Desplagnes trot feiner großen Begabung nicht felbft bie Schwäche feiner Borbereitung ertannt und biefen Mangel nicht burch erweiterte Stubien behoben, bag er nicht ben rechten Musbrud für bie Ludenhaftigfeit feines Biffens gefunden bat, fonbern burch eine grandiofe Durcheinanderwürfelung bes Bangen es auch bem gewiegteften Sachtenner faft zur Unmöglichfeit gemacht bat, zu untericheiben, wo bie Angabe ber Gingeborenen ju Ende und ber Anfang ber Desplagnesichen Ibeen ju fuchen ift. Manches flingt fo, als batten es bie Gingeborenen gefagt, und in Bahrheit flammt bie Unficht von Mati Tall ober bem Forscher felbft. Unbere Dinge wieber, bie nach meiner Auffaffung ber Beisheit bes großen Dgon bon Bantaffi entstammten, maren biefem gang unbefannt und muffen wohl aus ben Reflexionen Desplagnes hervorgegangen fein. Much ift es nicht ausgeschloffen, bag bie Dolmeticher ben Offizier in ber Beife betrogen haben, bie unerfahrene Reifenbe icon oft fennen lernten, baburch nämlich, bag fie mit feinem Regerinftintt bie Bunfche ber Forfcher ausfundeten und banach die Gingeborenenausfagen aufcmitten. Gange Teile muffen wohl auf folden beliebten Interpretenhumbug gurudgeführt merben, und bas ift bebauerlich, benn burch folde Bortommniffe wird bie fritiflofe Materialberwenbung ber Desplagnesichen Arbeiten unmöglich. — Bebauerlich ift es, baff bie Barifer Atabemie bem Offizier, ebe fie ihn au ber wichtigen Arbeit aussandte, nicht erft eine entsprechenbe Musbilbung hat guteil werben laffen. Jebenfalls murbe mir, fo wie bie Cache lag, bie Bflicht einer verwidelten Revifionsarbeit guteil, über beren Umfana ich fest in Rori-Rori gelegentlich ber Unterhaltung mit Mati Tall icon aufgetlart murbe.

Als ber Fulbeprinz abends von mir Abschieb nahm, sah ich bekümmert zur Habestadt empor, sinnend, ob es mir gelingen würde, scheiben zu lernen, was die Sprache dieser alten Aultur lehre, und was dieses kluge Eroberervolk als eigenen Sinn hineinlegte.

2. Songo, 14. September 08. Unter ben im Norden Bandiagaras gelegenen Orten, die für uns erreichbar waren, mußte Songo mich am meisten zu einem Besuche reizen. Denn einstimmig versicherte man mich, daß seine, Bevölkerung den Julbestämmen am besten Biderstand geleistet habe und demnach seinen Kulturbesit am reinsten erhalten haben müßte. Nachdem nun am 13. September so schwerzer Tornados über Bandiagara hereingebrochen waren, daß man nach menschlichem Denken annehmen mußte, der Himmel habe sich wenigstens sür zwei Tage verausgabt, setzt ich den Ausslug dortsin schlennigst für den nächsten Tag an, und somit sand uns der Morgen des 14. September sehr zeitig auf den Pserberücken und meinen steinen Troß von Jungen und Trägern mit Instrumenten, Eßgerät und Geschenken zum Abmarsch bereit.

Der Marsch führte uns erst am rechten Ufer bes Sampara, in dessen Tal Bandiagara liegt (nie habe ich verstanden, wie jemand daraus kommen kann, Bandiagara auf ein Plateau zu verlegen), entlang, dann in ebenmäßigem Steigen das steinige, unmerklich gewellte Borland hinaus, bis wir an den "gestern noch trodenen" Bololi-Bach kamen. Gestern tvaren die Leute noch trodenen Fußes zum Markte gekommen. Die inzwischen niedergegangenen Tornados hatten aber dewirkt, daß das Badi mit zwei Meter tieser, schneibig hinabschießender Flut gefüllt war, — ein guter Beleg für die Behauptung, daß Keiterheere zur Regenzeit das Land schwer durchmessen das keines das und hinüber! Tatsächlich hätte dieses Abssuhrungal uns um ein Haar ein Psech fortgeschwemmt.

Balb nachher blidten die Felsspiten lodend über die Steppenbäume, und um 9 Uhr zogen wir, an ben mächtigen Felsklippen, auf beren zweiter die Ruinen des alten Songo nur schwer von unten aus zu erkennen waren, vorbei, durch prachtvolke hirseselber zu bem neuangelegten Dorf hin. Bon vornherein siel der große Unterschied gegenüber Kori-Kori auf. Reuheit, Ordnung und Bohlhabenheit allerorten. Merdings auf Kosten des Alterswertes. Denn erft seit wenigen Jahren waren die lesten Songos hier hinab in die

bequeme Talmulbe übergeliebelt, und fomit verriet ber Bauftil im Grund. und Aufrif mobl gleiche Berbaltniffe und Unlage wie in anderen Sabe-Tommoborfern, in ber Musführung aber einen bollftanbigen Mangel ber gierlichen Ornamentit, bie bie alteren Bebaube biefer Art charafterifiert. Gehr erfreut mar ich bagegen, bag bie Leute beim Muszuge aus Altjongo noch zwei alte, holzgeschnittene Türen mitherabgebracht batten, bie in bie größeren Berbaltniffe ausgebreiteter Bohnweise nicht mehr paffen wollten, und mir gern gegen ein Gefchent überlaffen murben.

Die Cache ließ fich überhaupt mit ben "wilben Bergmenfchen" recht gut an. Es war tein Mangel. Man gab gern, fowie eine freigebige Sand erfannt mar. Die Leute maren fogar ichnell bereit, uns bie "Inschriften" ju zeigen, bie auf bem nordwestlich bes Ortes gelegenen Gelfen, und gwar auf beffen Oftfeite unter einer infolge Unterfpulung ober Auswitterung ber Unterlage meit überbangenben Schicht eingefratt und ausgemalt maren.

Rachbem bie erreichbaren Angaben eingeheimft, alles forgfältig photographiert und ber Maler gur Farbenausarbeitung gut untergebracht mar, begann ich mein zweites Arbeitsfelb vorzu-Borfichtig erfundigte ich mich nach ber alten Bebereiten.

grabnisftätte.

Meine Arbeiten und Magnahmen unter ben Sabe-Tommo erhielten baburch eine von uns fonft nicht verfolgte Richtung, bak es hier möglich mar, gutes und altes franiologisches Material ein-Bubeimfen, ohne baf baburch unfere fonftigen Arbeiten geftort worben waren. Mir war bas febr erwunfcht. Einmal tonnte ich burch Einbringen bes fo zu gewinnenben Materials an bie Birchow-Sammlung meinen Dant für bie mehrfach überwiesene Rubolph-Birchow. Stiftung abtragen, und bann mar es boch febr erbaulich, aus einem folden altaufgeschichteten Magazin bas Bergleichsmaterial gur Aufflarung bes nordweftfubanifchen Menichenichabels und ber Bartanten, in benen er fpielt, ju gewinnen. Die Sabe-Tommo pflegten fruber, bor ber jungen Julbe-Invasion, ihre Toten in Sohlen beigufegen, haben bann, gewaltfam mohammebanifiert, ben alten Brauch aufgeben muffen, und febrten erft bor einem Sabrzebnt bie und ba wieber ju ihm jurud. In ben boblengrabern liegt bemnach zumeift altes Material: Im Berlauf ber folgenden Schilberungen werbe ich zeigen tonnen, bag man bie einzelnen Schichten logar gang gut außeinanberhalten tann,

Die Schwieriateit befteht naturlich barin, in Erfahrung gu bringen, mo bie alten Begrabnisftatten finb. Benn man bas erft erfahren hat, gilt es zum zweiten, zu erkunden, wie man zu ihnen gelangt, was oft viel komplizierter ift. -- Aber ich will nicht vorareifen. Heran an die Arbeit in Songo!

Ranfen zeichnet.

Die Leute liegen mehr ober weniger interessiert rund auf ben gelsplatten.

Im hintergrunde lagt Abbulai ein Fünffrantenftud mit bebeutfamer Ablicht auf ben Steinen flirren. Die Augen richten fich borthin. Abbulat blidt ichnell prufend von einem ber Alten gum anberen. Er fucht bie geeignetften Mugen aus. Als er bie beiben berebteften Enpen gefunden bat, wendet er fich talt an fie und fagt su ihnen, baf ber Berr bie Ruine ber alten Stabt auf bem nachften Releblod ansehen molle, und baf fie uns führen follten. Die beiben Alten find fich unficher. Im Grunde ift es ihnen nicht recht. in ber warmen Tageszeit bie alten Rnochen in bie fteile Bobe ichleppen ju muffen. Abbulais "Ungefchidlichfeit" verurfacht es, bag bas Funffrantenftud noch einmal auf ben Relfen fällt. Die Alten ftimmen gu. aber fie find flug genug, fich fo nebenbei mabrend bes Beges nach bem zu erfundigen, wofür ich fo im allgemeinen Belb ausgabe. Abbulai fpielt mit bem Gelbftud Fangball. Er fragt, ob bie Alten, bie nun mit une allein find, mukten, mo bie alten Graber liegen? Die beiben feben fich verftanbnisinnig an. Run find fie überzeugt, baf ich alte Berlen fuche. Es verfteht fich von felbit, baf bie beiben Alten genau miffen, bag in ben ihnen befannten Grabern teine Berlen mehr borhanden find. Denn, maren welche barin, bann batten fie fie langft geftoblen. In Songo waren fie ehrlich. Sie fagten: "Bo bie alten Graber find, miffen mir, aber fein Denich tann babin tommen. Es ift eine Schlucht bagwifchen. Auch find ficher feine Berlen in ben Grabern."

Benn wir nur wüßten, wo sie sind, das andere sei unsere Sache, Persen suche ich nicht — die hätten wir mehr als in allen Grübern zusammen sind — meinte mein Freund Abdusas. — Borwärts!

Bir steigen also — voran die zwei alten habé mit Abdulai, hinter ihnen Rege und ich, dann noch zwei meiner alten Getreuen, gute Kletterer, die einst im Bambutgebiet Uebung in solchem Sport gewonnen haben — ben Inschriftenberg hinab, nach Sübosten über eine einschneibende Abssuchne und dann das Gelände hinauf, den Beg entlang, der zur Auine des alten Songo auf dem Felskegt führt. Bon Zeit zu Zeit wendet sich Ibdulai um und berichtet

Rege, was er von ben Alten gehört hat. Einiges verstehe ich so, anderes muß Rege mir übersehen. Bir geben nicht allzu schnell. Es ift ein steiler Weg, über glatte Platten, auf denen meine eigenen, beschlagenen Stiefel vielsach abgleiten. Bieviel Millionen Fuhrtitte mögen biese Steine zu solch säuberlicher Politur geschliffen baben!

Diefer Steilpfab mußte Einbrud machen. Es waren balb Stufen gelegt, balb Sperrblode meggefchlagen. Der Steg führte über eine breite Rluft, bie mit Bohlen überbedt mar. Gin Blid burch bie Ripen lehrte mich vorsichtig Rughalt fuchen: an 20 m ging es bier in bie Spalte binab. Die Sabe zeigten triumphierend nach oben. Dben, ziemlich fentrecht über uns, gewahrte ich eine Urt fleinernen Bollwertes. Dazu bemertte ber Suhrer: "Bon ba oben haben unfere Melteren bie Blode auf bie hinuntergeworfen, bie nicht binauftommen follten. Auch murben bie bolger über ben Spalt meggezogen." Alfo eine richtige Geftungsbrude! In ihrer Art mußten bie Sabe boch imponieren, und bie Suhrer maren bei all ben Erflarungen nicht im Unrecht mit ihrem Stoly. Der Aufftieg in ber Sonnenhiße war nicht gerabe allgu angenehm. Die Guge empfanben beim Ausruhen bie Barme bes Steinbobens unangenehm. Unter einem machtigen Felfenbach, bas burch Muswitterung ber Unterfcicht gebilbet war, machten wir eine turge Raft. In machtigen Bachen hatte fich bier Regenwaffer angefammelt. Das waren naturliche Bifternen, beren Musbunftung bem Raume herrliche Ruble verlieh. Die Alten bemonftrierten, wie bann, wenn feindliche Leute in ber gerne fichtbar geworben maren und eine Belagerung brobte, bie Beiber fich bon ber in ben Relfen verborgenen Quelle aus Topfe mit Baffer gureichten, gleich ben Steinlabern in Europa. Co murben biefe Sammelbeden mit Baffer gefüllt. - Rury und gut, Sage und noch junge Bergangenheit belebten allerorten bic fteinerne Debe ber gerriffenen Felstegel. - Rachher tamen wir wieber an einer Boblung vorüber, in ber bie beschnittenen Rnaben bie Beit ber Abgeschloffenbeit verbringen und mit roter Sarbe ,alte Infdriften" ausmalen.

Dann waren wir auf bem Gipfel, in ber alten Ruine angelangt. Das Mauerwert war schwarz, viel zu verfallen, um noch höhenbimensionen abmessen zu können. Ich mußte mich mit ber Aufrahme einiger Grundrisse begnügen, die ich dann später im Aufriß nach ben neuen Gebäuben der Talbörser ergänzte. — Die Debe ber verfallenen Stadischuser war an mehreren Orten unterbrochen durch kleine Tabalanpslanzungen von ein paar Quadratmetern Um-

fang. Bohl die lette wirtschaftliche Beziehung, die noch aufrechterbalten wird.

Bir fliegen alsbann noch etwas hober auf bie Relsmauern. bie bas Dorf gegen bie ichwerfte Gemitternot icunten, und gingen auf bem langgeftredten Grabe, bon bem wir nun einen berrlichen Gernblid hatten, ber Rorboftfeite gu. Dort fliegen wir bann wieber einige Meter zu Tal. Un biefer Stelle fturat ber Regel gang befonbers ichroff ab, und hier find auch bie icarfften, bis auf ben Grund hinabreichenben Spaltungen. Die Leute führten uns gu einer überhangenben Schicht, budten fich und wiefen hinunter: "Das find bie Graber!" Bir folgten bem Beifpiel. 3ch troch auf allen Bieren binein und fand nun fleine Turmden, bie gleichfam wie boble Gaulen aus Stein und Behm unter bie überhangenbe Befteinschicht geflebt maren. Jebes Turmchen hatte ein fleines Renfter. Die fleinen Gebaube tonnten im beften Salle einen Schabel und einige Rnochen, nie im Beben aber etwa einen gangen Rorper, und wenn es ber eines Rinbes mar, aufnehmen. Gine mubfame Untersuchung bes Inneren ergab bann auch, baf bie Bauten gang friid und barin nichts anderes als abgebrannte Strohwische eingelagert maren. 3ch fagte alfo, auf ben Brandmalen fußend, ben freundlichen Gingeborenen auf ben Ropf gu, bag bies nicht bie Saufer bon Toten, fonbern Saufer bon Bienen fein mußten. -Berlegenheit! - Gehr große Berlegenheit! Dem Abbulgi fiel wieber bas Runffrantenftud aus ber Sanb auf ben Relfen. -

Etwaigen Nachsolgern gebe ich diese Erfahrung zu eigenem Rupen: die Habe-Lommo sind zunächst darauf bedacht, die Gräber der Alten derstedt zu halten. Sie sind aber auch habgierig, — wenn sie das Silberklingen hören, so neigen sie zur Bereitwilligkeit, das Geheimnis zu verschachern; man wird zu den Eräbern geführt; sobald man aber in der Nähe ist, erwacht die Furcht vor den Genossen und der Toten Rache. In der Nähe der Gräber sind siets Bienenstöde, die ganz ebenso angelegt sind wie die Leichengebäube, — als Türmchen zwischen zwei Felsschichten; in dieser ausstellegenden Furcht zeigen die Führer dann im sehten Augenblich die Gräber, sondern die Bienentörbe. — Benn der Forscher diesen Gang erst gewohnt ist, kann er sich damit begnügen; bei eingehenderer Untersuchung der umtiegenden Felsspalten kann man sicher sein, bald auf das Gewünsche zu kohen; — hat man den Ansang und zahlt, so zeigen die Gierigen bald noch anderes.

In Songo ließ ich mich auch nicht erft lange gum Rarren halten. Ich brang nicht in bie Eingeborenen, benn es wiberftanb

mir, wie im Grunde genommen biese ganze Arbeit, aus den Leuten dieses würdigere Geheimnis herauszuloden. Ich sammelte Nege und die beiden Jünglinge aus den Klissgeiten Bambuls um mich und erkundigte mich, ob die vorliegenden Berhältnisse irgendwelche Analogie zu denen in ihrem Heimatlände hätten. Ich zeigte ihnen, daß der Fels hier genau von der Art sei wie die Basulabe. Ich machte sie darauf aufmerklam, daß die ganzen Felsmassen ebenso aufgedaut, zerrissen und gespalten seien, wie in ihrem Lande. Ich fragte sie dann, ob ebensolche Bienenstöde bei ihnen zemauert würden. Sie sagten: "ja, nur wären sie etwas höher". Dann, das war der Schluß, müßten, da in ihrem Lande auch Hößlenbestattung vorkomme, es für sie nicht schwer sein, die Plätze anzugeben, die dafür geeignet wären, und solche Stellen wollten wir jett suchen. Die Jünglinge begriffen.

Nun hub ein herzhaftes Gelletter an, das jedem Bergfegen in Europa das herz im Leibe hätte auslachen machen. Bald waren die beiden Burschen unter mir, bald seitwärts in einer Schlucht verkrochen, — bald hingen sie mit einer hand hoch über mir, ließen sich sallen und wurden vom Genossen geschickt ausgesangen. Die beiden alten habe schauten mit offenen Mündern sprachlos und angstlich diesem Spiele zu. Es wurde ihnen offensichtich slar, daß sie hier zwei Leute vor sich hatten, bie im Geschäft des "Perlensuchens" sich ebenso gesibt hatten, wie sie selbst in ihrer Jugend.

Bir ftanben auf einem fchmal vorfpringenben Felsbanbe. Bor uns gabnte ein ichroffer, etwa 80 m tiefer Spalt, ber nach links hinein bie Relsmaffen tief auseinanbergeriffen batte. Muf ber anberen Seite bes Spaltes ichien bie Banb, ichroff und glatt, allen Bitterungen ftandgehalten zu haben. Rach langem vergeblichem Suchen auf unferer Seite traten Rege und bie beiben Bambufer jufammen gu einer Befprechung und mufterten bie gegenüberliegenbe Banb. Das Ergebnis mar bie Behauptung, baf bie Bohlerhaltung nur Schein fei, und baf ein breiter, etwas hellerer Querftreifen, ber im Ginne ber Schichtung verlief, nichts anderes fein tonne als bie Austittung einer ausgewaschenen Schicht. Gine Untersuchung mit bem Rernalas ergab, baf bie Leute recht batten. Man fonnte aus bem Ritt bie Gden ber Felsftude herausragen feben, bie bineingemauert maren. 2018 ausschlaggebenben Beleg wiefen bie Leute auf einen gegen Baumwollftoff, ber auf einem folchen Borfprung lag, und ber fich als eine Opfergabe an bie Toten charafterifierte.

Die Sache war gunachft geflart.

Aber wie hinübertommen?

3ch mußte notgebrungen felbft bin, benn teiner ber Leute getraute fich, beim Ginbruch in bas Grab bie erfte Sand anzulegen. Berunter mit ben Stiefeln! Die Strumpfe mufte ich anbehalten. fonft batte mich bie Felsbige verbrannt. Dann binuber! Benn ber Lefer einmal Beranlaffung ober Belegenheit hat, meine Sammlung bon Menichenschäbeln, bie beute im Befige ber anthropologischen Befellichaft in Berlin ift, ju befichtigen, fo wolle er fich, bitte, meniaftens einen Augenblid bas Bilb vergegenmartigen, bas fich oftmale bot, wenn fie eingebeimft murben. Bie manches Dal bing ich ba in irgendeiner Berbrehung ober Berrentung, bie einem Gummi-Afrobaten entschieben geläufiger ift, als einem Ethnologen. Saft immer lag ich auf bem Bauche ober auf ber Seite, ben Borbertorper in die bumpfe, bon Bermejungsbuften geschwängerte Luft verfentt, bie Sanbe in Leichenschmus und Rattenauswurf, gwischen bem liebensmurbige, fleine Tiere fribbelten mublend. - von außen baburch geschütt, bag einige fefte Regerbande meine Beine ftutten.

Liebenswürdig war die Genossenschaft dieser alten Regerschädel! Liegen sie troden, so psegnen seigen schwarzen Bespen darin ihr Rest zu bauen. Das gab schwessliche Stiche, deren Bösartigkeit uns oft für Tage arg zurichtete. Noch peinlicher war dagegen die Borliebe der kleinen grünen Storpione, die sich in der seuchten Höhle familienweise zwischen Schadeln, Wirbeln und Rippen anzusselbeln psiegten. Wieden andermal hat man es mit einem Schlänglein zu tun, das sich nicht gerade erfreut entsernt. Einmal hüpfte eines graziös über meinen Arm und wollte sich in mein Kleid verziehen, als ein stügender Begleiter die Geistesgegenwart hatte, es am Schwanz zu packen und blisschwessenschafte, es am Schwanz zu packen und blissichnell rückwärts sortzusschlieden. — Und wie manches liebe Kagetier hat meinen hineingreisenden Arm als Leiter zum Entwischen benubt.

Die Arbeit verlief immer gleich. Erst Aufbrechen einer Mauerlute. Dann Umschau. Das Bild, das sich bot, war auch sast steb das gleiche. Gemeiniglich sag im Bordergrunde der Höhle eine noch mit weißem, afrikanischem Leinenstoff bebeckte Leiche oder ihr Restdestand in Gestalt eines ordnungsgemäß zusammenliegenden oder -hängenden Gerippes, das je nach dem Zustande der Entwicklung, Eintrocknung oder Berwesung bei der Berührung noch ein wenig zusammenhielt oder auseinandersiel. Der Platz um diesen "letzen" Leichnam war in der Beise geordnet, daß die Reste aller vordem hier Bestatteten in den Hintergrund der Höhle zurückgeschoben waren. Da hinten sah ein rechten

Schäbelstätte aus. Da lagen bann Birbel, Rippen, Schäbel, Unterkiefer, Arm- und Beinknochen, Beden usw., alses kunterbunt burcheinander, just so, wie sie zu liegen gekommen waren, wenn ein neuer Toter in bem engen Kämmerchen Einzug hielt, zu welchem Rwede vorn ein Plat freigeseat wurde.

Benn bas noch bie einzige Bewegung gemefen ware, bie ben verwitterten Toten zuteil geworben mare, fo batte man in vorfichtiger Trennarbeit und unter forgfältigem Rufammenhalten beffen, mas bier aufammenlag, noch manche Rufammengehörigfeit feststellen tonnen. Leiber hatten fich aber in allen biefen Soblen bie Ragetiere eingehend mit ben Anochen beschäftigt und hatten fie fich einzeln fo jufammengeschleppt, bag mollige fleine Refter entftanben waren, in benen bie Ergebniffe ber emfig geubten Fortpflangungsarbeit aufgefüttert murben. Diefe fleine Baumeifterei mar ber Erhaltung fehr icablich gemejen und hatte ben Ruftand und Tatbeftanb in einer Beife verwirrt, bag ein Rusammenfinden ber Rnochen ausgeschlossen mar. Ich mußte froh fein, bie und ba noch eine Reibe Unterfiefer in ber Rachbarichaft ber beschwifterten Schabel zu finden, und febr befriedigt mar ich, baf in einem großen Teil ber Schabel noch bie Rahne fagen. Ronnte ich fo boch ber Unorbnung unferes verehrten Freundes, Brofeffor Sans Birchow, Rechnung tragen, und bie für bas Studium ber Gebiffe notwendige aufammenhaltenbe Berichnurung pornehmen.

Mus ber brutglen Urt bes Beifeiteschiebens ber vermitterten Leichenteile geht herbor, bag bie Sabe befonbers beilige Gefühle gegen bie letten Trummer ber unbefannt geworbenen ober iebenfalls boch untenntlich geworbenen Welteren nicht haben tonnten. Co batten fie im Grunde genommen auch menia bagegen einzuwenben, bag ich bie Schabel aus ben Rnochenbergen aussuchte und mitnahm. 3m Gegenteil: wenn fie faben, bag ich nicht weiter nach alten Berlen fuchte, fonbern nach ber Schabelausnahme meife Stoffe ausbreiten und jeben Schabel in ein icones weifes Tuch einschlagen ließ, fo fanben fie fo forgfame Behanblung recht fcon und murbig, lobten mich und meinten auch wohl, wir Beifen mußten bie Toten zu ehren. - Rachbem bie Schabel mit Tufche ihr Signum. mit weißer Leinewand ihre Umhullung erfahren hatten, murben Rorbe berbeigebracht, in benen fie ineinanbergefügt fest eingelegt murben, wonach etwa gebn Schabel, mit Leinemand- und Strobbulle in Rorbe gepadt, immer eine Traglaft abgaben.

In ben Dorfern selbst wurde jebenfalls in unserer Gegenwart nicht allzuviel von bem Schabelraube gesprochen. Dan fah mich weber besonders ängstlich noch neugierig ober gar gehässig an. Im Grunde genommen war die Entsernung der unheimlichen Dinge ben Leuten vielleicht sogar gang angenehm. Soviel ift sicher, daß der Hauptling wie die Begweiser selbst immer sehr gerne den Obolus in Empfang nahmen, den ich ihnen jedesmal zuteil werden ließ. —

Als wir auf dem Rūdwege wieder an den Bololi-Bach kamen, war sein Spiegel um ½ m gesallen, und die Flut jagte mit verminderter Geschwindigkeit talab. Ich glaubte also hindurchreiten zu können, und homburi, der edle Schimmel, schien damit auch ganz einverstanden. Er kam bis in die Nitte. Dann hielt er ein wenig an und legte sich in großer Behaglichkeit ins Basser, wobei er mich natürlich gründlich untertauchte. Später merkte ich, daß ihm das Bälzen im Basser Spaß machte, und hatte manchen keinen Kampf zu bestehen, bis er eingesehen hatte, daß mir das kicht sehr angenehm und mein Wunsch in der Sache das Entschebende war.

3. Toniv, 20. September 08. Ein wenig mußte man boch über bie Sache gesprochen haben, benn am 19. kamen aus Tonio, einem eine Stunde weit, im Norbost von Bandiagara gelegenen Orte einige Leute zu mir und erzählten, daß in ihrem Dorfe ein Schwertranker läge, ben ich boch heilen möchte. Um mich zu loden, fügten sie hinzu, daß sie auch eine alte verwachsene Grabhöhle an der Basis des Felskegels, auf dem das Dorf läge, kennten. Es bewies das schlagend, daß die Leute durch meinen Schädelraub nicht sehr verletzt sein konnten.

Am anderen Worgen ritt ich mit meinen Getreuen in aller Frühe hin, veradfolgte dem tranken Alten, der anscheinend eine sehr schwere Wasaria hatte, eine subkutane Einspritzung und arbeitete mich durch das Akaziengewirr mühsam zu der sehr niedrigen Begrädnismauer hinaus. Diese Gradausnahme ward dadurch die hählichste von allen, daß mitten durch den Felsschacht ein Tropsbach ins Freie rann, der die ganze Höhle in Feuchtigkeit erhielt, und daß im Vordergrunde eine Leiche lag, die kaum langer als vor ein paar Jahren hier hingelegt sein konnte, wenn die Leute das auch bestritten.

Rahere Beschreibung überfluffig.

Es war fehr widerlich!

Uebrigens wimmelte gerabe die Grabhöhle bei Tonio von Storptonen, und ich tam mit einigen, da schnell behandelt, leicht verlaufenden Stichen nach hause. Seitdem nahm ich immer meine Pharmazie mit in die Gräber. Denn ich mißtraute den Grabgenossen der verwitternden Habé-Schädel!



Mus altem Rulturland. Ruine einer Sabé-Siedelung. Bhotographie von L. Frobenius.

## Sechzehntes Rapitel.

## Wanderung zu den Gräbern der Vorzeit.

Daten : 22. Geptember 1908 ab Banbiagarg-Dogo.

23. " Dogo-Rani Bonfo,

24. Rani Bonio

25. " Rani Bonfo-Bantaffi.

26. " Bantaffi.

4. Logo, 22. September 08. Die Tagebücher gefüllt, Schäbel und allerhand ethnologischen Kram verpadt, Bagage marschbereit, die Pferde gerichtet! Bandiagara lebe wohl!

Die übliche Straße für die, die nach Südosten in die Mossisänder wandern wollen, verläuft direkt Bandiagara—Kani Bambole—Bankassi. Mein Bunsch war es aber, erst noch einigen südwesstich an der "Fasaise" gelegene Ortschaften der Habe einen Besuch abzustaten, und bort vor allem die Bekanntschaft des einen oder anderen hohen Priesters zu machen. Der Ort, der hierfür die beste Gelegenheit versprach, sollte Dogo sein, und dies Städtchen ward dem als erstes Banderziel ins Auge gefaßt.

Um 6 Uhr abrüdend begannen wir balb unmerklich, aber sicher zu steigen. Um 1/48 Uhr verließen wir die birekt nach Bahiguja führende Straße und näherten uns gleichzeitig den höheren Sand-

steinplatten. Um 9½ Uhr überschritten wir die Basserscheibe und zeigte mein Aneroid bei 31° Instrumententemperatur 721,95. Um 10 Uhr besanden wir uns am Rande des Plateaus, und um 11 Uhr waren wir bei Dogo im Tale angelangt. Das Aneroid wies bei 33° auf 735,00. Im allgemeinen war der steinige Anstieg zusetz auch für ungeübte Augen wohl merklich; aber der Blick vom Höhenrande in die schrösser Teise, die auch Nansen sogleich auf 200 mabschäte, war ungemein imposant. Zuerst meinte ich, daß es unmöglich sein müsse, die Pferbe da hinadzubringen. Aber nachher benahmen sich die Tere so geschickt, daß meine Sorge schwanden

An der Stelle, in die Dogo eingebettet liegt, beschreibt die "Falaihe" einen aksennlichen, nach Südost offenen Bogen, dessen Mitte gegenüber zwei Feldriffe grotest in die Höhe ragen. Im Grund des Bogens sind die Felder angelegt. An den Abhängen der Feldtegel zieht sich von der Talsohle das Dorf einige 30 dis 40 m hoch empor. Nach Süden zu liegen feuchte Streeten, Basserlachen von einigen 100 m Umfang. In der jetzigen Zeit schmüden viele üppig gekrönte Bäume die Riederung, die somit in einem doppelt schronen Feldmauern ftand. Es boten sich sier Nachteit der geldbraunen Feldmauern ftand. Es boten sich sier ungemein wirtungsvolle Bilber, die in Gemeinschaft mit der Eigentümlichkeit der Bewohner außerordentlich charalteristisch waren.

Dogo war im Zustand einer leichten Erregung. Der älteste Lagam hatte angeordnet, daß ein Ochse zu schlachten und zu opfern sei, und bieses Geschäft war gerade vor unserer Ankunft auf einem nach Süden hin gelegenen platten Felsblode vollzogen worden. Bir wurden freundlich ausgenommen. Zwar waren die Haufer hier recht kümmerlich — und nicht nur hierin, sondern auch im Borherrschen der runden Hüttensorm war deutlich der Einfluß der raublustigen Mossi ertennbar — aber ersreulicherweise ersparte uns der himmel in biesen Tagen die Ausschützung seiner Regenmassen, und somit lies die Sache aut ab.

Kaum waren wir eingerichtet, so melbete ein silbersüchtiger alter Herr auch schon, daß er eine Grabstätte wüßte, in der ich einige Schäbel aus alter Zeit finden könne, und da der Lagam mit Gebeten beschäftigt und somit für heute nicht mehr zu sprechen war, so machte ich mich mit Rege und meinen Bambukjünglingen auf den Beg, um die lodende Gelegenheit sogleich auszunutzen. Wir durchwanderten die nach Westen gelegenen Felder und brauchten dann nur wenige Meter die Setellwand hinaufzusteigen, um schon eine mächtige, weit in den Felsen eindringende Höhle zu erreichen, die

nach verschiebenen Richtungen in tiese Gänge auslies. Leiber waren gerade hier Spuren alter Gröber häufiger, als erhaltene Bauwerke. Auf die vielsachen Mauerreste hingewiesen und nach dem Grunde der Zerstörung bestagt, erklärten die Eingeborenen, daß von Zeit zu Zeit, nach sehr starkem Regen, aus dem hintergrunde der Höhle ein Wasserstend hervorschöfse, der die Gröber und ihren Inhalt sortgeschwemmt habe. Solche Beteiligung der Naturgewalten ist wahrscheinlich, — aber sicher ist, daß hier auch Menschenhand mitgewirtt haben mußte, zumal in höher gelegenen Sängen, die vom Basser nicht erreicht werden konnten. Die habe haben wohl selbst häufig Umschau gehalten in den Gröbern der Altvorderen, in denen assendt wurden.

Das noch erhaltene Grabmal ftellte einen etwa 2 m im äußeren Durchmeffer baltenben, burchaus unberfehrten Turm aus Steinen und Lehm bar. Rachbem ich offiziell bie Genehmigung bon ben bei uns weilenden Sabe erhalten hatte, begann ich, bie Grabfammer su öffnen, was schwierig genug war. Als ich endlich mit ber Arbeit foweit fortgefcritten mar, bag ein ganges Mauerftud mit ber Sade bon innen berausgeriffen, bie Mauern nach aufen geftust und ber auswirbelnbe Staub fortgeweht mar, bot fich mir ein icheuflicher Unblid bar: Richt in friedlicher Rube, mit geschloffenen Gliebern und mobiberhullt, lag ein Leichnam barin, fonbern aus ben Regen eines gerriffenen Gemanbes leuchteten bie bergerrt gefrummten Blieber und ber aufgeriffene Mund bes Stelettes beraus. Darunter lag eine zweite, wohleingehüllte Leiche in üblicher geschloffener Totenstredung. Rege, ber nach bem Bergug bes Staubes weit pornübergebeugt in ben Grabbau gestarrt hatte, trat jurud und gab als erfter ber allgemeinen Erfenntnis Musbrud: "ber Mann mar noch nicht gestorben, als er eingemauert wurde". Berlegen stanben bie Sabe berum, bie une bierbergeführt hatten. Gie fagten gunachft nichts, maren aber augenscheinlich felbit entfest barüber, baß bier eines ihrer Dorfgebeimniffe fo unerwartet ben Mugen bon Fremben, und fogar benen eines Europäers, enthüllt marb.

Es war selbstverständlich, daß ich junächst einmal den Tatbestand festzuhalten und die Erklärung dafür zu ergründen mich bemühte. Die photographische Aufnahme, die trot des Staubes und Dämmerlichtes leiblich gelungen ist, zeigt wenigstens die Lage des Kopfes und der Arme. Die Rückfprache mit den herren habe aber zeitigte die widersprechendsten Angaden. Sie wagten zunächst nicht, den Tatbestand zu leugnen, und sagten selbst, wenn auch zögernd, daß ber obere Mann in dem Grabbau verhungert sein musse, sögernd, daß ber obere Mann in dem Grabbau verhungert sein musse, siegen der dem der hinzu, daß sie bie näheren Umstände nicht wissen könnten, da dies Begräbnis uralt und von Leuten angelegt sei, die vor ihnen hier gewohnt hätten und mit ihnen gar nicht verwandt gewesen seine. Diese Alten, für die sie übrigens keine Stammesnamen angeben konnten, seien längst ausgestorben. Es schien mir diplomatisch, die Bahrbeit dieser Angade zunächst nicht anzuweiseln, da man leichter über die Sitten der "Ausgestorbenen" etwas erfährt, als über die Sitten der Lebenden. Ostmals wurden mir Mitteilungen wunderlicher Gebräuche und Sitten nur in der Weise gemacht, daß sie den "Borhergehenden", den "vorher hier Ansstsissen", einem fremden Bolse zugeschrieben wurden. Sing ich dann solchen ausgestorbenen Gebräuchen nach, so sand ich sie, wenn auch im killen, wohl noch recht am Leben.

Ich ließ bie Leute also gunachft in bem Glauben, baß ich bas Grab auch für uralt balte, und legte ihnen bie Frage bor, aus welchen Grunden und bei welchen Gelegenheiten benn "vorbem" Leute in biefer Beife lebenbig eingemauert worben feien. - Darüber fprachen wir nun langere Reit bin und ber. Es marb in ber Soble bor ber Rammer ber beiben Toten von Dogo recht behaglich. Bir rauchten, fcnupften, fnabberten Rola, und gemutlich leuchtete in bas Duntel bes hintergrundes eine fladernbe Stegrinferge. Praufe Sittenbilber wurben nun lebenbig. Der eine "batte gebort", bag man ben Toten früher einen lebenben Diener ober eine lebenbe Lieblingsfrau mit in bie Gruft gemauert habe. Gin anberer "batte gehört", bag man, wenn ein Berftorbener ungufrieben gemefen und fein Geift immer wieber ins Dorf getommen und gulett foggr Rutrager ichwerer Rrantheit gewejen fei, gulett feine Grabtammer nochmals aufgebrochen hatte, um ihm einen lebenben Schicfalsgenoffen gewaltfam guguführen. Bieber ein anderer "batte gehort", bag man bem erften toten Lagam jeber Ortichaft vorbem feinen weltlichen Rulturbiener mitgegeben babe. Gin letter enblich "batte gebort". bag in alter Reit bei Grundung eines Dorfes ein Mann ben Opfertob fterben mußte; und fein Leichnam gemeinsam mit einem lebenben Mabden vermauert murbe. Aber, fo fügte ein jeber immer bebachtig bingu, bie Dabe haben fo etwas nie getan. Das taten nur bie, bie borbem in Dogo wohnten. Reiner tam aber auch nur auf ben Bebanten, bag bier ein Scheintoter berfebentlich mitbeftattet worben fein tonnte, ber bann in ber bermauerten Gruft erwachte und burch einen Erftidungs- ober Sungertob fein Enbe fand. Reiner ber Sabe fagte bas, - und boch bachte Rege baran,

und sagte es mir nacher auf dem Heimweg. Er war immer bedacht, die Stämme, die mit den Mande verwandt waren, von allem, was seiner mohammedanischen Anschauung peinlich war, reinzuwaschen.

Aber die Sabe tamen gar nicht auf biefe Ibee. Sie waren fich zunächst alle einig, bag bier ein lebenber Menich ben Opfertob gefunden batte. Bir erhoben uns, und ich zeigte ben Sabe in ber hoffnung, nun noch bie Lofung biefes attuellen Stalles nachweisen ju tonnen, bag bie beiben Stelette ihrem Buftanbe nach gleichzeitig, und zwar bor noch nicht allgu langer Beit eingemauert fein mußten. Die Leichen waren febr feucht, eine Tatfache, bie auf bas Baffer gurudguführen fein mochte, bas von Reit gu Reit nach ftarteren Regenguffen aus bem Sintergrunde ber Sohle hervorbrach, und bas auch in ben Grabturm hineinfidern mochte. Dbgleich alfo bie Borbebingung für ichnelles Faulen gegeben mar, maren bie Leichentucher, soweit fie nicht burch ben oberen, offenbar im Tobestampfe verzweifelten Toten gerriffen maren, in gutem Ruftanbe, wenn auch feucht und von Faulnismaffern burchtrantt. Außerbem bingen bie Anochenteile noch in einem, wenn auch schmalen, boch gaben Anorpel- und Banberverband. 3ch machte bie babe bierauf aufmertfam, und fie mußten mir wohl ober übel jugeben, bag bie beiben Beute noch nicht allzu lange bier liegen fonnten. Als ich bann wieber nach bem "wie" und "warum" fragte, entwidelten fie bie übliche Regerfrechheit im gugen und fagten, ber obere Menfc fei boch wohl auch als Toter in ben Turm eingemauert worben. aber bie "Ratten" hatten nachher bie Glieber burcheinanbergeworfen. Mein Ginmurf, baf erftens in ber gangen Rammer nicht ber fleinfte Reft ber fonft in Saufen vorhandenen Rattenlofung zu feben fei, und bann bie Ratten ficher nicht imftanbe maren, bie Glieber eines ftarren Toten in biefer Beife auseinanbergu,,fpielen", mar vergeblich. Die Leute hatten ihren Ausweg gefunden, und fomit bermochte ich in dieser Beise bas Geheimnis biefes Toten nicht zu entbullen.

Bir werben zu einer weiteren Schluffolgerung in biefer Angelegenheit nur kommen, indem festgestellt wird, ob der Schäbel bes oberen Stelettes der einer Frau oder der eines Mannes ist. Bu der Lage, in der ich den Toten hier sand, bemerke ich, daß der Berstorbene noch nach links hinten mit dem Kopf gebogen war, wie man dies, wenn auch nicht sehr deutlich, auf der Aufnahme wahrnehmen kann. Der Lebendbegrabene hatte den Kopf der Gegend zugewandt, die ofsendar zuleht zugemautert war, also den Schluß-

steinen ber Totenpsorte. Bielleicht war hier noch ein kleines Spältchen, durch das ein Luft- oder Lichtstraßt hereinbrang. An den Steinen gegenüber diesem letzen Türverschluß waren eigenartige Spuren, deren einige auch auf der Photographie zu erkennen sind. Unten schienen es mir Huß- und Zehen, weiter oden Handund Fingerabbrüde zu sein. Bielleicht hat der Sterbende mit aller Gewalt, mit der Krast des Berzweiselnden versucht, die Steine herauszupressen und dadurch diese ursprünglich blutigen Merkmale erzeugt. Wie dem auch sei, die Lage, in der ich ihn sand, war ofsendar die der letzten Erschlassung, — die hochgezogenen und dann zur Seite auseinanderzefallenen Glieder deuten hierauf hin. Im Mossigebet habe ich die verlassenen Leichname zweier Berhungerter in öhnlicher Weise gelaarett gesehen.

Sicher Scheint mir, bag ber Fund uns ben Beleg bafur erbringt, baß bei ben habe bie Sitte, ben Toten Lebenbe mit ins Grab

ju geben, noch nicht allgu lange ausgestorben ift.

Leiber ermies fich mein Gifer im Ausfragen gulett als ungeitgemafe Bifbegier und Unflugheit. Denn als ich nun baran geben wollte, bie beiben Stelette gu bergen, murben meine Rubrer unrubia und erhoben Ginfpruch. Daran hatte ich in meiner Barmlofigteit gar nicht gebacht, aber Rege mochte wohl recht haben, wenn er bie Sache folgenbermaken erflarte: Schon feit langerer Reit mar biefe Bestattungsweife ben Sabe nach ber jungeren Ginmanberung ber mohammebanifchen Fulbe unterfagt. Die Leute hatten fich bemnach baran gewöhnt, biefe Sitte ber Leichenbermauerung in Soblen als unerlaubt ju betrachten. Reuerbings muche nun bie Dacht ber Frangofen beran, und bie Sabe fürchteten, baf ich biefen bas Stelett bes lebenbig Begrabenen brachte und baburch bie Entfenbung einer Gerichtstommiffion in bas ftille Tal von Dogo veranlaffen tonne. Da half nun fein Ginmand meinerfeits. 3ch mußte bie beiben Stelette, bie fo icon und bequem getrennt balagen, liegen laffen und frob fein, baf mir meniaftens erlaubt murbe, bie beiben Schabel mitsunehmen. Much bas gelang nur im Sinmeis barauf, baf ich aus Songo und Tonio auch icon Schabel mitgebracht hatte, mas ben Einwohnern biefer Dorfer nur Gefdente und feinerlei Bibermartigteiten eingetragen hatte. - Dit biefer Beute gog ich bann, etwas befummert burch bie lette Befcneibung meiner Buniche, und nach reicher Beichentung ber anwefenben Sabe, ju Tale.



Aus dem gelfenlande bei Bandiagara; der alte Schamane von Dogo tangt.

Am anderen Morgen machte Nansen sich in aller Frühe auf ben Weg, um an einer Stelle, die er schon am vorhergehenden Tage ausgewählt hatte, eine Farbstudie von einem malertich in die Felsen gellebten Kornspeicher zu entwerfen. Ich blieb in dem Teile des Dorses, ben wir als Lagerplat in Anspruch genommen hatten, und rüstete mich just zu photographischen Aufnahmen, als ein hochinteressanter und erzehnter Besuch anlangte: der alte Lagam mit seinem Schüler und Rachsolger.

Mus ben ichroffen Soben ber Felsmand ftieg ber Bug berab, voran einige Trommler, banach bie beiben Briefter, im Unfchluß an fie ein Boltshaufen. Bor unferem Lager und bor ben nach Guben aufgeturmten Relebloden machte bie Gefellichaft halt. 3ch trat bingu, marb aber gunachft bon ben Brieftern volltommen ignoriert. Gie waren nur mit fich felbft beschäftigt. Gie orbneten ihre Rleibung. Beibe Briefter, ber alte wie ber junge, maren mit ber lanbesüblichen Sofe aus weingelbem, grobem Baumwollftoff angetan. Darüber bing ein langes faltiges Mantelbemb von blauer Farbe und ohne Bergierung. Die Ropfe beiber gierten grell giegelrote Muten, - um ben Sals trugen fie Stein- und Glasperlengehänge, bie ihre religiofe Berufung und ihre geiftliche Macht reprafentierten. In ber Sand eines jeben lag ber mannshohe Stab. Der jungere nestelte eine breite eiferne Schelle berbor. 218 bie Trommler bas faben, brachen fie ihre geräufchvolle Unterhaltung ab. Der junge Mann ichlug bie lange Gifenichelle an.

Der alte Lagam ftarrte erft zu Boben. Dann blidte er in die über ben Gelfen auffteigende Sonne. Er machte einige Tangfcritte, immer in bie Sonne ftierenb. Die Schellenschläge bes jungen wurden ftarter. Der alte brehte fich in Roturnschritten geremoniell fteif mehrmals um fich felbft. Dann ließ er ben Stab aus ber Sand fallen, fo baf er nun unbeachtet gegen einen Gels lehnte, und begann, immer in bie Sonne ftarrend, nach rechts und links ausschreitenb, einen breitspurigen Tang. Der fettliche alte Berr nahm nun einen fraglos intereffanten Gefichtsausbrud an. Alle Musteln und auch bie Sehorgane maren icharf angespannt. Die Lippen begannen fich erregt zu bewegen. Gein Atem marb gemiffermagen beengt. Er brach bie Schreitschritte ab, raffte bas binbernbe, lange blaue Bewand auf ber rechten Seite boch auf, fo bag bie groben Beintleiber und ftarten Glieber frei hervortraten, und begann mit ftierem Blid einen in gemiffem Sinne rafenben und babei boch mächtig in Sprüngen und Schritten ausholenben Tang. Bunachft blidte er immer noch meift auf bie Sonne ober auf bie Erbe ober auf ben jungen Genoffen und Schellenschläger, nie auf mich.

Dann sprang er aber plötlich auf mich zu, packte mich start mit ber einen Hand an ber Schulter, und wies mit der anderen zur Sonne. Seine starren Augen waren sessen hu in scharfer Prägung mit dem Ausdruck eraltiert überspannten Wilsens auf meine Augen gerichtet. Sein Antlit hatte so den hochintelligenten Ausdruck einer soheitsvolsen lebersegenheit. Schwere Schweitstropsen rannen an ihm herad, und seine Ausdünftung war penetrant. Dann öffinete er den runden, trampshaft geschlossenn Aund und sagte in gutem Bammana: "Ich sehe Blut in der Sonne. — Aus der Sonne tropst Blut." — Rhitisch und unklar, klangvost und sinnwild wie der Sah war, war auch das Gepräge des alten Lagam in diesem Augenblicke, und desseleichen hatte das Wesen der umhersitzenden und liegenden Burschen einen auffallenden Charakter angenommen.

Ich selbst war in gespanntester Aufmerkamkeit, und es störte mich außerordentlich, daß mein Pflichtgesühl von mir verlangte, schmich einige Aufnahmen durch das Objektiv sestzulegen. Das war mir peinlich. Denn es hinderte mich, wenn auch nur für Sekunden, meine Umgedung so scharf ins Auge zu sassen und ihrem Gedankenkreise und ihren Empfindungswellen nachzugehen, wie mir das dei diesem seltenen Borkommnis wichtig erschien. Es war mir ganz klar, daß ich hier Gelegenheit hatte, einen Blick in uraltes, tieses Religionswesen zu tun, und daß mir hier das, wovon mir in den letzten Wonaten so sehr viel erzählt war, lebendig vorgeführt ward. Es ist wohl nötig, daß ich den Leser mit einigen Worten in dies bedeutsame Thema einführe.

Bei ben Bosso-Soroko und bei den Habe spielt noch heute eine Art von Priestern eine Rolle, die man mit ebensoviel Recht als Schamanen wie als Propheten ansehen kann. Das Bezeichnende bieser Institution ist, daß jedes einzelne Individuum "berusen" werden muß — von den Gottheiten. Man kann nach Bollsanschauung noch so sehr den Drang haben, ein Priester dieser Art zu werden, das nützt gar nichts, wenn die Gottheit nicht damit einverskanden ist und ihrem Bertreter durch ganz bestimmte, wunderbare Berleihungen von äußeren Issignien und klar hervortretender innerer Begadung die Beihe verleiht. Die Institution ist weitverbreitet. Bon den Berberländern an sand ich sie die herad zu den Togo-Bölkern, bei denen die Bassarien die Beispiele von gewissermaßen zwangsweiser Berusung auch widerstrebender Leute durch die Gottheiten zum zelebrierenden, prophetischen und die

Gemeinde leitenden Priester kennen. Aber während einerseits bei einzelnen Stämmen unter dem Einfluß bes Mohammedanismus und der Reuzeit, anderseits im Gebiete der vorherrschenden Bundbildungen und Maskenwürger diese Institution nur ein schwach staderndes Leben zeigt, blüht sie bei anderen Stämmen in ungeahnter Einslußmacht und üppigster Form. Formen dieses Riederganges oder nur kummerlich gelungener Einbürgerung fand ich bei den Mali-nke und Bambara, blühende Ausgestaltung bei Bosso und Sabe-Tommo.

In ben Ortschaften, benen bie Gottheit ben Gegen eines Lagam ober Propheten biefer Urt beschert, hat ein folder eine Macht, ein Unfeben, eine Bewalt, die faft unbegrengt ericheint. Er erteilt bie Befehle in allem, was bas Birtichaftsleben betrifft, ordnet bie Opfer und bas Datum für ben Beginn ber Saat und Ernte. Che er es nicht genehmigt, barf niemand von ben jungen Relbfrüchten einheimsen und noch weniger genießen. Er bat, wenn fein Dgon vorhanden ift, bas Machtwort in ber Rechtsprechung und regelt bas Begrabniswesen. Es tann nichts Befentliches ohne feine Enticheibung geschehen. Bor allen Dingen tennt er in jeder Beife bie Bergangenheit und Butunft. Er fagt alles vorher. Solche Renntnis fließt ihm in ber Inspiration burch bie Gottheit gu, über beren Bebeutung und Form und Ginfluß viel ichmantenbere und bebeutungelofere Unfichten herrichen, als in allem, mas bas Unfeben und bie Dacht ber Lagame angeht. Stets haben bie Lagame alles vorhergefagt und bringen hierfur auch ftets Beugen auf. Dagu tommt, baß fie es find, bie bie Dorfer bon ben unbeimlichen Bamppren, ben Unholben, bie Rachts umberziehen und in ichauerlicher Beife bas Beben aus ben Rorpern jugenbftarter Menschen faugen, fcuben. Die Furcht vor Individuen, die folche Bamphr-Beranlagung haben, ift ungeheuer, und hieraus erwächft jum Teil bie ans Unglaubliche grengenbe Macht biefer Schamanen ober Bropheten, ber Lagame ber Sabe Tommo.

Bohl hatte ich schon mehrere Priester dieser Art unter den Bosso-Soroto gesehen, — immer aber nur im Privatleben mit ihnen verkehrt und nie etwas von ihren geistlichen Handlungen gesehen. Sier wurde mir zum ersten- und letztenmal das Glück zuteil, einen nordafrikanischen Schamanen in der Ausübung seines Beruses zu sehen, und mit aller Gewalt sessensie dieses Bild uralter, tieser Kultur, und alse die Probleme, die das Aktenmaterial des alten Testamentes mit den ehrwürdig-einsachen Religionssormen Jnnersssiens und dem Kultusursprunge der roten Bölker Nordafrikas vergiens und dem Kultusursprunge der roten Bölker Nordafrikas vergiens

binden würden, wurden lebendig und zwangen mich, alle Sinne zur Beobachtung des mir hier Gebotenen zu vereinen und anzuspannen. Und so kam es, daß der Sproß aus rotem Blute, der Lagam von Dogo und ich in äußerster Anspannung der Retven begriffen waren: er in Ausübung seines Berufes, dessen Duintessen; im leberzeugen liegt, ich in der Ausübung des meinen, der hier im Durchschauen gipselt. Und dieses Wettringen einer uralten Kultur mit einer neuen, ein minimales Detail aus dem Berdegang der Bölkerverschiedungen, ward nicht nur uns beiben klar, sondern packte auch ofsendar die zur Seite und hinter uns hockenden Leute.

Dein Refultat! Go manches Dal gifchten icon Die wiberftrebenbften Meinungen gegeneinander. Die einen maren immer wieber geneigt, all bas Befen ber alten Briefter, Die von Gott felbft begeiftert fein wollten, als eitel Sumbug binguftellen, und ich felbft erinnere mich auch fehr wohl jenes Tages, an bem ein Beifteragent bes Baffonge in ber Stadt Lufungus (im füblichen Rongobeden), mit einer taidenspielerischen Runftfertigfeit jonbergleichen, bauchrebnerifch feine Solapuppen fprechen lieft. Auf ber anberen Seite betonen angesebene Belehrte mit Recht "Suggestion und Sopnofe" bei ben Raturvolfern. Alle beiben Richtungen hatten in bem prophetifden Beremoniell meines Tommo einiges jum Belege gefunden. Aber bas Befentliche, bas biefen Mugenbliden fo tiefen Reis verlieb, batten fie mit beiben Definitionen ber Tatigfeit bes "Rauberprieftere" nicht getroffen. Das mar weber rein bemufter Betrug, reine Schauspielfunft, noch vollenbete, bis gur Suggeftions. Reprobuttion gesteigerte Ertafe.

Das, was den Schamanen und sein Treiben und Wesen hier in Dogo am 24. September 1998 inspirierte und charafterisierte, war Rüdwirkung des Misseus und der Ausssus und terziserte, war Kudwirkung des Misseus und der Ausssus uralter und persönlicher Kultur. Um dies zu erklären, will ich eine Beodachtung aus jungen Jahren, die mir seinerzeit selbst frappant war, heranziehen. Als blutjunger Student hatte ich in Süddeutschland das erstemas Gelegenheit, eine katholische Wesse mitch damals in psichologischen Beodachtungen und kudierte demnach den zelebrierenden Priester und das ihn umgebende Bolk. Priester und Bolk hatten im Beginn der Jeremonie höchst gleichgültige und gelangweilte Gesichter. Dann packte die Musik der Orgel erst das Ausstlikum. Die Wonotonie der Wesselselnung, der Käucherdust und endlich die Gemeinsamseit der Empfindung ließ ganz deutsich wahrnehmbar eine andächtige Stimmung aussommen, die erst dem Volke und von diesem zurücktrahsend auch dem Priester den Ausselse und von diesem zurücktrahsend auch dem Priester den Ausselse

brud einer Berfentung verlieh. 218 bie Beremonie bem Enbe juneigte, hatte auf bem Untlig bes Briefters bie Gleichaultigleit einer hoheitsvollen, anbächtigen Bertlarung Blat gemacht. - Genau ber gleiche Borgang fpielte fich bei ber Schamanenzeremonie in Dogo ab, nur bag ber Briefter bier nicht nur burch ben Unblid und bie Umgebung andachtiger Menichen und burch bie Santierung mit traditionell beiligen Geräten angeregt murbe, fonbern noch burch ben eraltierenden Tang und ftarren Blid in Die Sonne. Aber fraglos mar es bas Milieu, bie umgebenbe Menge, bie gefpannte Erwartung ber Menge, ber Bille und bie Ueberzeugung ber Menge, bie etwas Besonderes erleben wollte, mas ben Lagam in eine Art Bergudung verfette. Das ift es aber, mas ich als Rudwirtung bes Milieus bezeichne. Der Ausfluß uralter und perfonlicher Rultur beruht aber fraglos barin, bag biefer Mann bon Rinbheit an erft folche Szenen mit angefeben und fie bann haufig felbft geleitet hatte, worin bie perfonliche Erziehung und Rultur ftedt. Die uralte Rultur aber ift barin ju feben, bag feit ungablbaren Generationen biefe roten Bolter, von benen folches Rulturgut unb Rulturblut ererbt ift, mit biefem Rultus und bem Glauben an foldes Befen die überall bann und wann aufflaffenden Riffe und Abgrunde toter, öber Augenblide überbrudt haben. -

Der Lagam ftand mehrere Setunden lang por mir, meine Schulter im feften Briffe feiner Sand haltenb, und wieberholte: "Ich febe Blut in ber Sonne, aus ber Sonne tropft Blut!" 3ch manbte mich zu Rege, um ihn zu fragen, mas bie Borte bebeuten wollten. Aber biefer buntle Priefter hatte ben Dut, feine beiße Sand auf meinen Mund ju legen und mir bamit Schweigen gu bebeuten. Das imponierte mir und feffelte meine Aufmertfamteit noch mehr. 3ch unterließ bie Frage, um ben Borgang nicht gu MIS ber Lagam bies fah, wich ber hoheitsvolle, unterbrechen. willensharte Musbrud auf feinem Befichte einem mobimollenben, aber immer noch tiefernften Ginnen, - er ließ mich frei, manbte ben Blid wieder jur Sonne und bob beibe Sanbe ju ihr empor. Der Schellenichläger verboppelte nun feinen Gifer, mas ben Alten bagu trieb, immer bie Mugen und Sanbe nach oben gerichtet, einen ftampfend-fchreitenben Tang auf ber Stelle auszuführen. Bulest bob er fich auf die Rufibiten, und nun ichien es, als wolle er fich febnend möglichst nabe bem Tagesgestirn bringen. Er mar nun wieber gefpanntefte Aufmertfamteit, bewegte erft wie im ftillen Gelbftgefprach bie Lippen, ichien bann wieber gefpannt gur Sonne aufgulaufchen, und gewann enblich ben Musbrud einer bantbaren Berzüdung. Gleichzeitig hörte ber Schellenschläger mit seinem Geräusch auf. Allgemeines Schweigen! Dann sant die Gestalt des Lagam in sich und seine Sohlen auf die Erbe zurück. Er wandte sich um und hielt eine lange Rede. Er sprach nicht zu mir, sondern trat neben mich, legte die Hand auf meine Schulter und sprach mehrere Minuten lang zu den Habe.

Als er enbete, bachte ich, mich rührte ber Schlag! Der gute Lagam, das Gesicht jest wieder ganz gutmitiges Bohlwolken, Grinsen, Fett und Schweiß, — umarmte mich, — nicht einmal, nein zweimal und dann noch mehrmals, was entschieden sehr ehrend war (denn die Leute jubelten mir zu, und sogar Nege strahlte vor Freude), aber gar nicht angenehm (denn der hohe Priester stant gräulich nach Schweiß). Dann schüttelte er mir noch kräftig die Hand, ordnete seine Aleidung, nickte mir sehr wohlwolsend zu und schwitz, gesolgt von seinen Trabanten und den Leuten, die wieder die Trommeln emsig schlugen, dem Berge zu, seiner Felswand entigegen.

Eigentlich war ich etwas ärgerlich über die Vertraulichkeit, mit der der Mann mich begandelt hatte. Die Furcht, an Ansehen dauch eingebüßt zu haben, und die Empfindlichkeit meines eitlen Innern ward aber doch bedeutend überholt und abgetötet durch das Bewußtsein, etwas sehr Bedeutsames erlebt zu haben. Somit ging ich denn schnell ein wenig nach Süden, durch die Felder an den Teich, und rekapitulierte, an seinem User auf und ab wandelnd, das eben Ersebte. Rach Momenten dieser Art, und wenn ich solche sindermaßen besestigten will, habe ich das Bedürfnis, solange sie noch frisch sind, eine gründliche Betrachtung in der Einsamkeit vorzunehmen. Oft vertieft sich die Erkenntnis erst dort bis zur plastischen Borstellung. Und an dem Iseinen Teich bei Dogo habe ich dann als Erzebnis das gezeitigt, was ich nachher auf den vorherzehenden Blättern ausgezeichnet habe.

Rachher machte ich mich mit Rege auf den Beg, dem alten Herrn meinen Gegenbesuch abzustatten. Bir stiegen in dem Geröll, das in Form mächtiger, von der Steilwand abgesprengter Quader eine Art Ausschlätung und klobige Böschung bildete, cmpor. Die Häuser waren zwischen und auf und an diese Platten und Blöde geklebt und geschachtelt. Zeichen des bedeutenden Alters bieser Siedelung waren die glattgelaufenen Begplatten, die übrigens, ohne geordnet zu sein, in alter Berwürfelung und Schickung gelassen waren, so daß man diesen Beg mehr hinaufkletterte als ging. Das

Behöft bes Lagam mar zu alleroberft auf bem Gipfel bes Schutttegels unter Rubilfenahme einer natürlichen Sohlung geschickt auf einer Blattform angelegt. Mehrere Burichen, Die Laienbiener Des Alten, maren fogleich bei unferer Unfunft geschäftig tatig, Bequemlichfeit zu ichaffen, foviel beschafft merben tonnte.

Dann tam auch ber Alte, jovial, tamerabichaftlich und patriarchalifch wohlwollenb. Er hatte fich gereinigt und fab nun recht rropre que. Gein Benehmen gegen bie Schwarzen mar burchaus bas eines flugen und überlegenen Gemeinbebirten, gegen mich bas eines Rollegen. Er batte eine Sicherheit bes Benehmens, Die mir wieder imponierte, und fo wie wir ba nebeneinander fafen, ich gunachft noch gefesselt von ber Schonheit bes Tales, bas fich zu meinen Rugen ausbehnte, er offenbar befriedigt burch bas Ginbernehmen, bas ihm mit mir berauftellen gelungen mar, ba batte ich mich gar nicht gewundert, wenn er nach einer langen Baufe ben Mund geöffnet und mich mit bem Borte angerebet batte: "Bas ich übrigens fagen wollte, lieber Umtsbruber!"

Er fagte bas nicht, nicht einmal in ber Bammanafprache, aber bas Bort Amtsbruber hatte bie Situation entschieben gut charatterifiert. Es ift mertwürdig, bag alle Eingeborenen bier im Guban wie im Rongogebiet mich immer mit ben murbigeren Inben ber eigenen Geiftlichkeit in eine Rategorie ftellten. Ich glaube, bas ergibt fich baraus, baf bie theologifche Satultat ber Regervoller überhaupt bie atabemifche Biffenschaft in biefen Rulturichichten reprafentiert und in biefem Ginne noch bem Befen ber Philosophie ber alteren Griechen entspricht. Für bie Auffassung ber Gubanvöller bom Befen und ber Bebeutung ber Barben und Gefchichtstunbigen ift es charafteristisch, bak niemals jemand mich und mein miffenschaftliches Streben mit bem ber Dialli in Barallele brachte. 213 ich felbft bies einstmals tat, verwies es mir Rege fogleich in feiner wurdigen Beife und fagte mir, fo etwas burfe ich nicht fagen. -Die Dialli maren charafterlofe Befen und Nachichmater, ich aber fei ein Gelehrter, ein Mallem, ein - Lagam.

Und bas fagte mir auch mein alter Briefter bier auf ber Gelsplatte über Dogo. Er mar weniger geneigt, fcmeichlerische Sachen su fagen, als andere Reger. Aber er hob fich felbft, als er bemertte, er hatte ichon feit Bochen bon mir gehort, - er habe jich febr barüber gefreut, als er burch Banbiagaraleute gebort habe, ich wolle nach Dogo tommen - Leute eines fo großen Biffens, wie wir beibe es hatten, muften greunde werben - ich folle ihm nun verraten, ob ich auch fagen tonne, mas in ber Rufunft geschebe.

3d vermied es, auf biefe Frage einzugeben, ertunbigte mich aber fogleich, wie ihm bas Biffen über Dinge ber Butunft guteil merbe. - Solche Frage war ihm offenbar febr genehm, und er ging mit einem gemiffen Feuer barauf ein. Er ertlarte: "Ja, er miffe immer alles vorber: wie er bas tonne, bas tonne nur Gott miffen aber er batte es vorber gefagt, bag bie Frangofen ins Land tommen wurden - er batte ben Rrieg gwijchen ben Gulbe und Moffi borbergemußt, er batte auch bie Sungerenot im Moffilande porbergefagt, und jest miffe er auch, baf ichmere Rrantheit über bie Moffi tommen murbe. Es murben viele fterben (mertmurbigerweise ift bas auch wirklich wenige Monate nachher, jur Beit, ba mir im nördlichen Togo reiften, eingetreten). Bu allen biefen Ungaben machte er Leute namhaft, Die feine Borberfage beftätigen tonnten. Und bie Burichen, Die im Sintergrunde flanben, wie gwei Alte, bie une bier beraufgeleitet batten, nichten bestätigend mit bem Ropfe. Dann fuhr er fort: wie ihm bas Biffen merbe, miffe er nicht, - wenn er aber feinen Tang ausführe, wenn er lange Beit in bie Sonne geschaut habe, eine Sache, bie anbere nicht tonnten, bann tomme es ihm mit einem Rale. - bann mulfe er etwas fprechen, er brachte bann Borte berbor, beren Ginn er immer felbft erft verftanbe, wenn er fie ausgerufen habe, - oft aber verftebe er felbft nicht einmal, mas er fage, als bis bas Greignis, auf bas fich feine Borte bezogen, eingetreten fei.

Diese lette Bemertung scheint mir sehr wesentlich, sie scheint mir mancherlei zu erklären; sie ist wohl außerdem ein so ehrlicher Ausspruch, das mit ihm die ganze Naivität dieses einfachen, primitiven Prophetentumes erklärt wird. Der alte Lagam von Dogo ist jedenfalls ein Mann von so großer Chrlichfeit und Viederkeit, wie sie in einem Manne, der insolge des blinden Ansehns, in dem solche Leute im Bolte stehen, ständig in Bersuchung ist zu mogeln, selten ist. Seine Erklärung zeugt um so mehr von großer Chrlichfeit, als der alte Herr sicher nie etwas von Suggestion und Hyptose bei den "Naturvölkern" sowie der Produktion extatischer Justände gehört hat. Wäre einem solchen Manne noch dogmatisch und ethisch geklärter Direktionswille eines ausgebauten Religionsspstems bekannt, so würde er den Thyus eines alttestamentartischen Propheten darstellen, wie man ihn nicht deutlicher dem Berständnis nach bringen kann.

Sangere Zeit plauberten wir berart in "tollegialer" und ungezwungener Beise, ber alte herr gab mir noch mancherlei ethnologische Auskunft, machte mir Mitteilungen über bie angesehenen

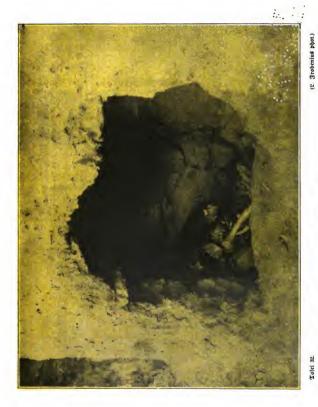

Que dem Fessenande bei Bandiagara; Stelett des Lebendigdermauerten (im Bordergrunde) iber dem Toten (das duntel verhullte Pafet im Gintergrunde) im Grabturme von Dogo.

Leute, die ich in den nächsten Dörfern treffen würde, und bemühte sich dann offentundig, auch über meine geistlichen Junktionen etwas zu ersahren. Denn soweit reichte sein Bissen und seine Ersahrung doch nicht, daß er imstande gewesen wäre, von der Ertenntnis meiner geistigen Interessen das Manko meiner geistigen Betätigung ohne einen Abstrich am Ansehen meiner Person abzuziehen. Er war sichtlich mißgestimmt darüber, daß sein Amtöbruder so gar nichts von unseren sonstigen Junktionen berichtete, und nur ein umfangreicheres Geschent an Steinpersen und Stoff brachte ihn auß der Enttäuschung wieder ins Gleichgewicht. Dann tam auch Nansen, um mich abzuholen; wir nahmen Abschied, stiegen hinab, betrachteten noch einen Maskentanz, der und zu Ehren ausgeführt wurde, und nahmen ein Frühstüd ein.

Dann gab ich bas Signal jum Abmarich. Die Leute liefen gufammen, die Laften wurden aufgelaben, — ich ritt ben Bug ab,

П

und bann feste fich bie Expedition in Bewegung.

Rach Often zu ritten wir um die vorgeschobenen Kegel, an beren Schuhwall und Füße angeschmiegt Dogo lag, und näherten uns wieder der großen Stellwand, der Falaise, an beren Fuße sich der Weg nach Kani-Bonso hinzog. Wiederum konnte ich mich von der großartigen Fruchtbarkeit des Tallandes, das von zahlreichen Absluhrinnen durchzogen und mit herrlich gedeihenden Hirse. Sorghum- und Maisfelbern bebecht war, überzeugen. Wir kamen an ein tief gesurchtes Bachbett, und dann wiesen die Führer zur Kalaise empor: "Dort oben liegt Kani Bonso."

Ziemlich muhsam klommen die Pferde und Träger bis etwa zur halben Höhe die ganze Steilwand empor, dann sahen wir vor uns eine weit ausgestreckte Plattsorm, über die ausgebreitet die Gehöfte des Dorfes von Kani Bonso lagen. Im hintergrunde, nach Norden zu, ragten über dieser vorgeschobenen Platte, die nur hie und da durch wenige Meter hohe Felsmassen, abgestürzte oder ausgewitterte Steintrümmer einen sessensten Formwechsel erhielt, die höheren Türme des oberen Teiles der Falaise empor. Bon hier aus konnten wir schon zwischen ausstenden Massen den Spalt sehen, der in das Totental von Kani Bonso sührte.

Sogleich wies man uns ein gutes Quartier an, ein Gehöft, beffen im Bammanastil erbautes Eingangshaus für unfere Be-haglichkeit und Aufstellung ber Betten febr geeignet war, während in ben engen und dumpfen Innengebauben die Bagage und ber Stab ber Kolonne vorzugliche Untertunft fanden. Gegenüber bem

Eingange war auf bem Felsen ein auf steinernen Pfeilern ruhendes Schutdach gelegen, das durch mehrere Meter hoch aufgeschichtete Sorghumstroh ben darunter lagernden Trägern ausgezeichneten Schut gegen die auf diese Felswand glübend nieder- und von ihr zurücktrahsende Sonnenhitze verlieh. Es war ein so vorzügliches Lager, wie man es in den, zumal in der Regenzeit, versallsüchtigen Habeddörfern nur sinden konnte. Da nun der Dorssäulisch außerdem bald hühner und Hammel sandte, wozu sein Bertreeter die baldige Einlieserung umsangreicher Kost sien Leute versprach, so nahm der Ausenthalt in diesem alten Felsenneste von vornherein einen so befriedigenden und behaglichen Charalter an, daß ich der Beiter-

entwidlung ber Dinge mit Bertrauen entgegenfah.

Rachbem ber fürftliche Bertreter ein fleines Geichent, ber Roch bie Speifenfolgebestimmung und Rege feine Erfunbungsauftrage erhalten hatten, machten Ranfen und ich es uns bequem. Balb tam benn auch mit einer großen Menidenmenge ber alte Sauptling an, um fich borguftellen, unfere Gemutlichfeit gu teilen und gu erhöhen. Es mar ein bider, Bohlbehagen und Rufriebenheit um fich verbreitender alter Berr, ber mich in jeber Richtung an meinen alten Freund Rafimba, Fürft eines Bapenbeftammes am oberen Raffai, erinnerte. Dabei hatte er ebenfowenig wie jener Beranlaffung zu unbeschränfter Behaglichfeit, ber bide alte Spbarit litt nämlich am Ripperlein und war nicht einmal imftanbe, allein zu geben. Die Urfache mar auch gar nicht fcmer zu ertennen, benn er begann fogleich Altohol ju erbetteln. Der frangofifche Rommanbant batte ibm öfter Alfohol gefanbt, er fei überhaubt ein ausgezeichneter Freund ber Frangolen. - er habe ben Frangolen por menigen Sahren bei ber Eroberung biefes Bebietes geholfen und bafür eine Debaille erhalten. - er liebe ben europäischen Allohol, und erhalte ihn auch von feinen Freunden, - ich fei fein Freund und beshalb folle ich ihm Altohol geben. - aukerbem habe aber einer feiner liebften Leute eine fleine Befchlechtstrantheit, es habe nichts weiter auf fich, - aber fie mare nun einmal ba, und ba ich auch ba mare und vielen Menichen aute Arzeneien gabe, follte ich gegen bie tleine Geschlechtstrantheit feines Lieblings nur auch ein wenig Debitamente berausruden, - ich folle mohl aufmerten, bak er felbit nicht geschlechtstrant fei und fomit nicht felbit bas Mebitament brauche, aber immerbin follte ich nur ein menia mehr Mebitamente geben, als für bie Behandlung eines einzelnen Falles nötig mare, benn feine jungen Leute maren nun einmal immer verliebt und liegen fich oft mit herumgiehenben Beibern ein, was bedauerlich und folgenreich sei, — außerdem hätte er die Fünffrankenstücke der Franzosen so gerne, so sehr gerne, — dann hätte er auch für sein Leben gern ein Gewehr, — die Franzosen gäben so sehr ungern Gewehre fort, — sie seine doch aber so hübsch, so sehr hübsch, — und so plätscherte der Alte weiter über das Stoppelselb seiner "bescheidenen Wunschlosigkeit" hin. Denn solche Leute betonen dann noch immer die Bescheidenheit, die ihnen ganz speziell eigen sei.

3ch tonnte bem Alten aber unmöglich boje fein. Er brachte bas alles, Altohol, - Mebitament, - Silbergelb, - Gewehr und andere Buniche fo treubergig behaglich heraus, und lag babei fo anklovenhaft plump bingegoffen amifchen ben Gliebern feiner Untertanen, bak wir unfer weibliches Bergnugen an biefem Musbund ber Bescheibenbeit hatten. Es sei bier übrigens gleich alles, mas jur weiteren Charafteriftit biefes ftimmungsvollen, echten Regerpotentaten bient, hinzugefügt. Bunachst ermahnte ich ihn erft einmal, orbentlich Gifen für bie paar hunbert Menichen ber Rolonne ju fchaffen. Dann muffe er mir boch einmal erft bie übliche Daffe an hirfebier ichiden. Er fah bas ein, verfprach und beteuerte gleichzeitig, bag große Armut berriche und niemand mehr Sorghum für Bierbereitung batte. - aber er wolle es beichaffen. Ich: bann folle er auch alles, mas ich geben fonnte (wozu Flinten nicht gehörten) erhalten. Er: 3ch fei ein generofer herr und folle wenigstens Debitamente, Runffrantenftude und Altohol nicht vergeffen. Dann malate er fich ftohnenb empor und marb von ben Trabanten, bie ihm als Unterlage für Ropf und Glieber gebient hatten und gang fteif geworben maren, fortgeschafft. Das Effen für bie Leute tam gegen Abend, ebenfo auch ein Topf Sirfebier, gleichzeitig aber auch ber Berr Fürst, ber fo lange bettelte, bis wir ihm erlaubten, ben größten Teil felbft zu trinten, mas er benn auch ichnell vollzog, und bann recht beweglich und infolge ber burch Altohol herbeigeführten Unafthefie herabgeminberter Schmerzhaftigteit ber Glieber abwantte. 3d befam aber noch mehr mit ihm ju tun. Rach einiger Reit tam feine erfte Gattin, eine altere Dame, und brachte Rege eine Ertrafchuffel guten Brei. Das gab Beranlaffung gu einem Befprach zwischen ben beiben, in beffen Berlauf bie würdige Matrone Rege bat, ja für bie Meditamente bei mir fürzusprechen. Der es notig habe, fei tein Mann bes Dorfgewaltigen, fonbern ber bobe berr felbft, - es fei gang ichredlich mit bem alten herrn, - er batte boch nun fo nette und liebe Frauen, bie ihm gern alles guteil werben ließen, mas er muniche,

aber das genüge ihm nicht, — wie ein alter Ziegenbock sei er hinter jeder Biulsafrau ber, die durch Kani Bonso tame, da hätte er benn doch natürlich von Zeit zu Zeit so eine Keine Krankbeit! — Ra also!

Später wurde ich übrigens über ben alten Herrn sehr ärgerlich. Bährend er selben auf die Heilung seines "Neinen" Leibens so bedacht war und mit deswegen einen Bettelboten nach dem anderen sandte, sagte er mir kein Bort davon, daß eine seiner Töchter an Malaria todskerbenskrant darniederlag. Erft am anderen Morgen, nach ihrem in der Nacht erfolgten Tode, hörte ich davon. Das war der echte, negerhafte Egoismus, der mich zur Empörung brachte, — ein Gefühl, über das ich auch im Lause meiner Reise nie hinweglam. Man begegnet solchem schoflen Egoismus allzu häusig, als daß man imstande wäre, eine wohlwollende Beurteilung dieser Ausse untwegt aufrecht zu erhalten. —

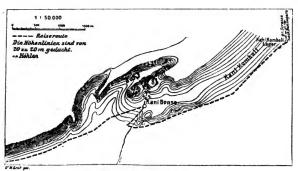

Das Toiental bei Rani Bonfo.

## Siebzehntes Rapitel.

## Die letten Schädeltürme.

Nachbem wir ein frugales Mahl zu uns genommen hatten, machte ich mich mit meinen Capitas und Gubrern auf ben Bea ju einem erften Befuche ber Graberhöhlen Rani-Bonfos. Bir ftiegen bie tablen Blatten binauf zu bem Spalte, ber in jenen Baralleleinschnitt ber Falaife führt, für ben ich ben Ramen Totental borichlage. Die natur hat bier alles getan, um eine fo gewaltige monumentale Großartigfeit ber Lanbichaft gu ichaffen, wie fie bem Blateaugelanbe Afritas allgu felten eigen ift, und hat fo einen gigantischen Bau errichtet, beffen Stil mit feiner nadten Große ber Soben und lieblichen Ausschmudung ber Tiefen ungezwungen bie Bebanten jur Unlage einer Totenftabt berausforberte. Bie wunderbar wirtt folche feltene und gelegentliche Unterbrechung im ewig abgeflachten Afrita! Fürmahr, für ben, ber bes öfteren und langeren in biefem Erbteile umbergezogen ift, wird es etwas Gelbftverftanbliches, bag biefe ganber trop ber territorialen Rabe alter und anbernorts in Lapibarmonumenten erhaltenen Rulturen immer wieber jene ethnographisch gleichförmigen Baffersuppen bieten, aus beren sehlenber Burze wir mit Mühe schließen mussen, welche kummerlichen Speiserste reicherer Taseln ben Grundstoff lieserten. Solche Gleichförmigkeit ber Bobenbildung muß in biesen Rulturschichten unbedingt Einförmigkeit, mindestens im Aeußeren, erzeugen, genau so wie jeder Reisende, wenn er sich auch während ber Fahrt mit aller erbenklichen Feinfühligkeit in die Differenzierung der Erscheinungen vertieft hat, im Grunde genommen als Endergebnis aus diesem Teile des Erdreiles sicher das Bild der verhältnismäßig charakterlosen und farblosen Einheit, die nur selten durch einige belle Roten unterbrochen wird, heimbringt.

Wie erfrischend traftvoll springen aus diesem Einerlei der Plateaulandschaft die Felsenmassen der Falaise im Gebiet der Homburiberge bervor. Und als selbstverständlich, meine ich, müßte jeder, der aus Kani-Bonso den Pasweg nach Rorden hinaussteigt, das bestimmte Gesüdl daben, nun komme etwas Besonderes, nun stehe ihm ein dier ungeahntes Ereignis bevor. Rackt und kahl schmiegen die Glieder, aus denen nach rechts und links die Felswände auswahsen, sich an die Seienplatten, auf denen Kani-Bonso sieht. Ran steigt in waldiger Schlucht auf und hat dann ganz unvermittelt, nach rechts und links hingezogen, vor sich das Totental, oben eine kable Kelsenmasse, unten ein freundliches, grünes Paradies, mit klumen und einigen Feldern, durch die sich hie und da ked aufblische ein Luellbächlein binzieht.

Die Relienwande find borisontal geschichtet. Refteres Geftein weibielt mit meideren Maffen ab, die bann burch Bind und Baffer ausgewalden find. Go baben fich im Laufe ber Beit in faft gleicher Dobe, mebrere Meter über ber Talioble, mebriach Soblen gebilbet. Peren Untitebung ift jumeit baburd ju erflaren, bag bie Regenmaften fich erft mittele feiner Berritalriffe burch bie oberen feften Oibibten einen Beg gefurdt baben, Die loderen Schichten burch brungen und bann über ber Deide ber barunter liegenben jefteren Wolfeine abiiderten ober abilatien. Gobalb bas Baffer einmal ein lobbet auf der Talmand gufibrenbes Berrifaltanalchen geschaffen butte thelite of nach ber Dobe und gur Seite fich weiter in bas weidere Weibere bereit und bilbere aus bem Ranalchen einen Ranal Und biere Nanglausmeidungen in ben loderen Gefteinichichten, bas Hab bie Baughoblen, die brief birmeren, reils tieferen, teils flacheren, ter's bebeien Mainibauten, in benen bie Sabe ibre Grabtammern einfichteren Mirgende gab auch nur bie geringfte Spur ein Beweilweinel beite an bie band, bag eine Menichenband biefe Ratur Witten biertich beurbeine gefinmeige benn geichaffen batte.

Im ganzen vermochte ich in ber Gegend von Kani-Bonso sieben verschiedene Gräberpläße aufzusinden, von denen nur der erst nachzer zu beschreibende von den Leuten selbst mir gezeigt wurde. Bier Stelsen besinden sich in dem Totental, eine am Paß, eine in der nordwestlich über Tenguru aussteigenden Mauer, und eine letzte in der Steiswand südlich der Ortschaften, also über der Straße, die wir nach dem Berlassen Kani-Bonsos nach Kani-Bombole zu einschlugen. Un diesen sieben Stellen stellte ich zehn verschiedene Gradespläße seis, von denen 1 dis 9 auf der Kartenstizze eingetragen sind. Bon diesen kanten ich 9 und 10 aus Mangel an Mitteln (bei dem großen Tägertroß tostete seder zwischen den einzelnen Hauptlagern verbrachte Tag einige hundert Franken) nicht unterschieden. Besonders bei 10 dürste eine reiche Ausbeute zu gewinnen sein, da hier anscheinen doch weitere Pläße verborgen liegen.

1 und 2 ftellen Turme von etwa 2 m Sohe bar. Gie find feinerzeit bon Desplagnes geöffnet und als Sig. 140 in feinem erften Berte abgebilbet worben. Die Erhaltung ber Bauwerte mar ausgezeichnet. Ein ieber Turm war mit einem Türloch verfeben. bas gerabe genügte, meinen Rorber hindurchzulaffen, als ich in Schlangenweise bineinschlüpfte. Das Turloch mar nach oben mit einem eingemauerten Borizontalbrett gegen ben Drud ber barauf laftenben Mauer geschütt. Geschloffen mar es burch Ginfügung einiger Steine, bie aber nicht mit Behm vertittet maren. Der frangolifche Leutnant hatte biefe Turme geoffnet und nach Ungabe . ber Eingeborenen ben Inhalt burcheinanbergewühlt. Es fab allerbings wuft genug barin aus. Ich glaube aber, baf bie Berren Sabe felbft bier grundlich gewirtschaftet haben. In bem Turme Dr. 1 fand ich bie Steletteile von etma 40 Leichen und entnahm ihm 30 noch mohlerhaltene Schabel. Fernerhin barg bas Innere amei fleine Radenstüten, Die amar recht alt, aber anscheinend nie gebraucht, alfo wohl für bie Bestattung hergestellt maren. Inhalt bes zweiten Turmes bot infofern einen Unterschieb, als bie Toten hier urfprünglich in Matten eingelegt worben waren, bon benen ich ein Stud beifugte. Die Totengahl mochte etwa 50 betragen. 3ch barg 33 Schabel und 3 Unterfiefer.

hinsichtlich bieser beiben Turme warb mir mitgeteilt, baß es jehr alte Bauwerke seien, beren Urheber die Borganger ber jett hier hausenben habé-Tommo-Togo gewesen wären. Der Bolksmund sagt, es seine Beute aus Djenne gewesen, bie biese Bauten errichteten. Des ferneren wird behauptet, baß die in biesem Turme Bestatteten nur sehr angesehene, heilige Männer gewesen seien,

Ogone und Lagams. Endlich behaupteten einige, in dem einen Turm seien nur Weiber, im anderen sebiglich Männer bestattet worden; aber niemand konnte mir sagen, welcher der Männer- und welcher der Weiberturm sei. Die Untersuchung der mitgebrachten Schädel muß über die Bahrheit dieser Behauptung Ausschlich bringen. Beiterhin wird auch der Nachweis erbracht werden müssen, ob sich ein Unterschied sessiels habé-Togo-Ursprunges angesehen werden.

Abfolute Angaben betreffe bee Altere maren natürlich nicht ju erzielen. Die Bezeichnung uralt fagt gar nichts. Ginen Unhaltebuntt gibt lediglich bie Behauptung, bag bie Djennes vor Eintreffen ber Togo am Blate von Rani-Bonfo faken. Das murbe recht weit gurudgeben, nämlich entweber auf ben Erobus, ber mit ber "Mohammebanifierung" Djennes, etwa um bas Jahr 1000 erfolgte, ober auf jene Musmanberung, ber fich viele Ginmohner Djennes nach ber Eroberung ber alten Stadt burch bie Songai-Gurften anschloffen. Bemertenswert ift aber fernerbin ber Grhaltungszuftand ber Baumerte und bes Inhaltes. In beiben Begiehungen nötigte mir ber Ginbrud, ben Turm 1 machte, bie Unlicht auf, baf biefer gange Beftand als ein "jungeres" Gut gu bezeichnen fei. Die Mauern maren in trefflichem Buftand, die Ginlagen an Sols und Matten faben gang und gar nicht alt aus. Benn . ich baran bente, wie bie angeblich etwa gleichzeitig entstandenen Bauten bei 6 ober gar erft bie allerbings weiter gurud batierten Runbe bei 7 maren, fo fonnte ich mich junachft auf Grund folder Ermägung nicht ber Unficht verschließen, bag bie Ginlagerung biefer Relitten por nicht allgu langem Beitraume erfolgte. Erft fpater und am zweiten Untersuchungstage brangte fich mir eine entgegengefette Ueberzeugung auf, ber ich nachher gerecht werben will.

An der zweiten Stelle, gegenüber dem Paßausgang, fand ich die drei recht verschiedenartigen Schabestsätten 5, 4 und 3. Eine sehr hohe, mehrere Dekameter tiese Höhle war aus der weichen Steinmasse ausgewaschen, — sehr deutlich erkenndar, so schön, wie nur ein ausgewählter Lehrjall symptomatisch slar ausgebildet sein kann. Im Hintergrunde der vorn viel breiteren als hohen Aushöhlung stieg ein großer Schutthausen von Felstrümmern auf. Die Feuchtigkeit deutete schon an, was der Ueberblick noch deutlicher zeigte, daß hier das Wasser von oben die sestent und sich verschen der von bie weichere Schicht gebahnt hatte. Dabei zersette das Wasser das Gestein gerade an der Austritts-Dabei zersette das Wasser das Gestein gerade an der Austritts-Dabei zersette das Wasser das Gestein gerade an der Austritts-



Aus bem Jelfenlande bei Bandiagara; der Weg in bas Totental von Kani Bonfo.

stelle mehr und mehr, und so war jener Schutthausen zu erklären. Die hier bei skärkeren Regenfällen durchbrechende und durch die Höhle absließende Wassermenge soll bedeutend sein, was durch alle sonstigen Werkmale durchaus bestätigt wird. Da somit die Sohle der Höhle von Zeit zu Zeit von stelsendem Wasser überhüllt ist, versteht es sich leicht, daß die anscheinend so günstige Gelegenheit, in ihrem Hinterteile Grabbauten aufzusühren, nicht ausgenutt wurde. Sie wären immer nur von kurzem Bestande gewesen, und leicht sorzesphält worden. Es bot sich hier auch viel bessere Gelegenheit.

Diefe Bohle ftellte fich nämlich nicht etwa als ein einformiges fad- ober fchallrohrartiges Gebilbe bar. Es waren hier vielmehr mehrere Schichten ausgewaschen, und ba bie Musspulung naturlich in ber Mitte fich nach unten eingefreffen hatte, fo maren gu ben Seiten bantartige, mannshoch liegenbe Stufen erhalten ge-Diefe Galerien maren natürlich gegen bie Abflugmaffer und Geröllverschiebungen geschütt und somit geeignet, bie Grabbauten aufzunehmen. Die Grabfammer 3 war eigentlich feine Grabfammer. Die große Sohle war nach Guben in bie Felsmaffe hineingebuchtet, und in biefer Bucht lief in ber bobe bon etwa 2 m eine burch Tropfmaffer regengoffenahnlich ausgemafchene Galerie bon nicht einmal 1 m Tiefe. Auf biefe Galerie hatte man borbem bie Leichen gelegt, und bann einfach eine Steinmauer auf bem Borberrand ber Bant errichtet, woburch fie, bon ber großen Boble abgeichloffen, in einem eigenen Raume verftedt gehalten murben und ben wilben Tieren nicht mehr juganglich maren. Diefe gemauerte Abichluftwand mar verwittert und bas Steinwert in bie Galerie wie auf ben Sohlenboben gefallen. Tropbem mar bas frubere Borhanbenfein biefer Lehm- und Steinscheibe noch beutlich ertennbar. Die Steletteile lagen ziemlich wilb burcheinanber. 3ch tonnte bei Rr. 3 biefer Galerie 11 Schabel und 2 Unterfiefer entnehmen.

Sanz andersartig und vollkommen intalt erwies sich dagegen die an der Südwestede auf dem Galerieest errichtete Grabkammer 4. Eine meiner Aufnahmen zeigt die Anlage bedeutend besser als lange Erklärungen. Es war ein auß Felsblöden mit Lehmverkitung hergestellter hohler Turm, der Anlage des Grabes von Dogo und der beiden Baulichkeiten 1 und 2 am Ostende des Totentales entsprach, nur war der Bau niedriger. Die nach oben durch ein grob behauenes Brett begrenzte Türössnung war mit geschichteten Steinen verschlossen. Nachdem diese herausgenommen waren, sah ich sogseich

baß im Borbergrunde eine in gut erhaltener Lage befindliche Gestalt ausgestreckt war. Im übrigen war das Bild das gleiche wie in Tonio. Rach dem hintergrunde des Grabturmes zu waren die Knochen aller verwitterten Leichen zurückgeschoben worden, sobald der Zerfall eines Eingesagerten beendet war und insolge neuen Todesfalles im Bordergrunde wieder Plat zu strischer Einlagerung benötigt wurde. Dadurch war im hintergrunde eine höhere Aushäufung kunterbunt durcheinander liegender Knochenzeste entstanden, der ich nachher eine Reihe von 15 Schädeln entnehmen konnte.

Bor allen Dingen zeigte es sich aber bei näherer Untersuchung, daß die zulett gelagerte und eingemauerte Leiche in dem ausgezeichneten Zustand volltommener Eintrodnung oder Mumisierung erhalten war. In den Baumwollstoff, der sie umhüllte, waren eine Müße und das Modell einer Hose aus eigengewebtem Stoffe eingefügt. Die Tatfache, daß diese Beigaden sast in ursprünglichem Weiß und nur an der Ede von geldlichem Berwesungsvoasser geträntt waren, läßt mich fast darauf schließen, daß die Zeiche vor der Bestattung irgendwie präpariert war, wenn ich auch sonst nichts Käheres in Ersahrung bringen tonnte. Es versteht sich von selbst, daß dieser wertvolle Fund mitgeführt wurde.

Benige Meter westlich der großen Nr. 3 und 4 bergenden Höhle sand ich dann noch in der Höhe der Galerien kanalartige, tief aus dem Junern der Felsmasse herauskommende etwa 1 m im Durchmesser haltende Kanäle und Rischen, deren alte Bermauerung start verwittert und eingefallen war. Dieser Rischenanlage wurden 14 Schädel und 1 Unterkiefer entnommen.

Die Habs-Kani-Bonso gaben an, daß alle Toten der Gräber von 3 bis 5 dem eigenen Togovosse zugehört hätten und hier durch ihre eigenen Borsahren beigeset worden seien. Seitdem hätte man — auch schon vor langer Zeit — die Grabkammern bei 8 erbaut, welche die heutigen Toten aufnähmen. Ich kann meinerseits diesen Gräbern aus solgendem Grunde kein so bedeutendes Alter beimessen. An dem unteren Rande einer meiner Ausnahmen dieses Tales kann man links nahe der Ritte auf dem Boden der Höhle im Borbergrunde einige mitelnander verbundene Stangen erkennen. Dies ist eine Tragbahre. Eine ganz gleiche sig in der Höhle von Dogo, und mehrere gleiche sand ich in der heutigen Grabhöhle 8 des Totentales von Kani-Bonso liegen. Die gleichen Bahren sah ich auch später bei den Bassarien der wendet, um die "Seelen" der Toten sortzutragen. — Auch in den

Bestattungsgrüften ber Habe-Tombo sind diese Geräte Totenbahren, und eine jede wird nach der Beisehung an Ort und Stelle hingeworfen, wie sie ist, und liegen gelassen. — Die Tatsache nun, daß diese loder genug gebunden Bahre noch in der Höhle liegt und nicht zerfallen und fortgespullt worden ist, beweist mir, daß der Tote, allem Anschein nach die heimgebrachte Mumie, noch nicht länger als wenige Generationen sier liegen kann.

Ferner lagen bier im Borbergrunbe ber großen Sohle mehrere Töpfe, bie umgeftulpt und burch Berausschlagen eines Bobenftudes unbrauchbar gemacht maren. Allem Unschein nach haben bie Leichenträger und Totengraber nach ber Bestattung fich in ihnen gewaschen, was in biefen ganbern burchaus üblich ift. Die Ranber ber ausgeichlagenen Deffnungen zeigten nun nur leichte Bermitterung und noch nicht jene Alterefarbe, bie ich an ben Topficherben ber Grabftatten bei 6 fab. - Der Beftanb an Leichenteilen bei 3 und 5 ließ mich barauf schließen, daß hier höchstens 250 Tote von ben Togo beigefett find, mas nach ben mehrfach angestellten Umfragen auf eine Frift bon etwa 200 Jahren ichließen lagt, mahrend ber biefe Stelle als Begrabnisplag gebient bat. Es foll in biefen Grabftatten, in benen nur angesehene Leute und nie Rinder begraben find, - jahrlich felten mehr als ein Toter Aufnahme finden. Dabei nehme ich an, bag noch etwa bie Balfte aller Steletteile burch Baffer und Raubzeug (bas, nach ber Lofung zu ichließen, in biefer Soble gut eingebürgert mar), berichleppt murbe. Da nun angeblich feit etwa 50 Jahren hier nicht mehr beigefest murbe, fo haben wir in ben 56 geretteten Schabeln bie Reliquien aus einer Beriobe bor uns, bie etwa bie Jahre 1650 bis 1850 umfpannt, und banach murben bie Steletteile ber Graber 1, 2 und 6, alfo ber Leute aus Djenne, ber Beit bor biefer Beriobe entftammen. Diefe Berechnung ift febr bage, muß aber boch als Proviforium fo lange eine gewisse Beachtung beanspruchen, bis wir genauere Daten für bie geschichtliche Gruppierung biefer fo gut wie unhistorischen Sabe-Tombo erhalten.

Die Grabanlage Ar. 6 wurde also auch den Djenneleuten zugeschrieben. Der zuleht besprochenen Gruppe gegenüber sieht sie alt und zerfallen genug aus. — An der Stelle wo sie angelegt war — mehrere Mannshößen über der Talsohle — buchtet sich die nördliche Talwand und beschreibt einen großen, slachen, nach Süben offenen Bogen. Es ist ziemlich schwierig, zu der Stelle emporzugelangen, denn die Felswand steigt von unten ziemlich schroff auf, dis sie einer mächtigen, durch Bind und Basser geschaffenen

Mushöhlung Blat macht, in ber bie alten Grabfammern angelegt waren. 218 Soblung, nicht als Soble, muß biefe Bertiefung bezeichnet werben. Gin aus bem hintergrunde berausbrechenbes Baffergeaber fehlt. Um nachften fommt man bem Bilbe, bas fich hier bietet, wenn man fagt, bag bier ein mehrere Deter breiter Abfat, eine Art Blattform gebilbet ift, bie vom Gels mit großem Bogen überwolbt wirb. Begen ber Erörterung ber meteorologifchen Einfluffe ift es mir wichtig, ben Tatbeftand möglichft flar bor Mugen zu führen.

In biefer Aushöhlung alfo bemertt man bie arg ausgebauchten, gerfallenen Refte gweier machtiger Grabfammern, Die an Umfang größer gemefen fein muffen als bie üblichen, etwa 180 cm Durchmeifer ibannenben Totenturme. Der Boben ber leicht ausgeschälten Blattform mar mit lehmigem Staub und Sand bebedt, in bem bie Cteletteile bochft bermorren burcheinanberlagen. Es mochten fich bier bie mehr ober weniger gut gehaltenen Refte bon etwa 50 Schabeln befinden, von benen aber teiner mehr auch nur in einiger Rabe au feinen anberen augeborigen Steletteilen fich befanb. In einem Bintel lag ein ganger Berg Schabel, in einem anberen ein Saufen anderer Anochen. Dan fab gang beutlich, bag bie Bitterung, Tiere und auch Menschenhande ichon öfters und lange Beit hindurch abmechselnd bei ber Störung ber Ordnung mitgewirkt hatten. Dag bie Leute aus Rani-Bonfo ben Ort, wenn auch vielleicht felten, besuchten, bewies bie Tatfache, bag in ber Mitte ber Blattform ein Reuerplat mit jungen Afchenteilen mar, und bag ich in ber Mitte ber Mushöhlung gemauerte Bienenbaufer fanb, die erft bor noch nicht allgu langer Beit bier angebracht fein tonnten.

Irgendwelche Matten ober Stoffe maren nicht gu finden, mobl aber entbedte ich ein fleines Topfden und ein bolgernes Berat, bas febr eigentumlich mar. Un einem geschnitten Bolgblod, ber einer Radenftupe nicht gang unahnlich mar, ragte gur Seite ein Stiel heraus, bas Bange aus einem ftarferen Stamme gefchnist, bon bem ein Aft abzweigte und fur ben Stiel benutt worben mar. Gine Erflarung bes Gebrauches biefes Studes vermochte ich nicht zu erhalten. Rach allen meinen Erfahrungen gibt es im Bestsuban nur amei Sorten gut beglaubigter, häufiger angutreffender Grabauflagen, nämlich erftens Radenftuben - und um eine folche tann es fich bei biefem Stude nicht hanbeln - und zweitens Sadenfliele. Much ber Uriprung letterer Art tommt mobl bier nicht in Betracht. Es ericheint aber michtig, ber Sache nachzuspuren. - Ueber bie Lage ber Anochenrefte fprach ich. Ihre Erhaltung mar febr übel. In einem

Teile hatten sich die heillosen schwarzen Bespen eingenistet, die es mir sehr übel nahmen, daß ich ihre häuser anrühren und mitnehmen wollte. Zunächst staden sie mich, was mir wochenlang Schwellung und Schwerzen im Naden und an den Oberarmen eintrug. Dann wurde ich gewitigt und verspundete die hinterhauptlöcher der letzen bewohnten Schädelhäuser. Es wurden 26 Exemplare verpadt.

Rulett entbedte ich bie Grabboble 7, bie febr boch in ber ausgewitterten Schichtung bes Reletegels auf ber Beftfeite bes Baffes (gegenüber ber Stelle, mo auf ber Oftseite in alten Reiten Rani-Bonfo gelegen hatte), angelegt mar. Das Geftein mar hier machtig angegriffen, und wir tonnten nach Touristenart in einer Urt Ramin, einem Bertifalrig, auffteigen. Much bier war feine eigentliche Soble, fonbern nur eine Aushöhlung benutt, in bie in alten Beiten ein Turm eingesett mar, ber, fast gang gerfallen, nur noch turge Mauerftumpfe als Bahrzeichen einstiger Bolltommenheit und fehr gut gefügten Mauerwertes aufwies. Die Blattform mar nur ichmal, unb bas herumbantieren nicht gang ungefährlich. Die Anochenrefte bon minbeftens 50 Toten waren wilb burcheinanber gewühlt und fehr hoch aufgeschichtet. Auch Refte von Matten, wie ich fie fonft nur in ber Grabfammer 2 fand, maren borbanben. Bor allen Dingen aber waren alle Rnochen mertwürdig weiß. Alle Schabel maren fo bleich. tvie man fie ohne vorherige Brabaration nur in Romanen findet. 3ch barg 23 Schabel. - Reben ber noch in Trummern erhaltenen Rammer scheint früher noch eine zweite gestanben zu haben.

## 

Damit schließe ich den direkten Fundbericht ab, werse aber die Frage aus, aus welchen Zeiten und von welchen Stämmen diese Neliquien stämmen! Man kann gleich von vornherein sagen, daß dis auf weiteres eine genaue Feststellung nicht erzielbar sein wird. Dazu sind die Angaben, mit denen wir zu rechnen haben, allzu undestimmt. Ich versuchte bereits eine Datierung der Schädel aus Ar. 3 dis 5. Als widersprechendes Merkmal der zeitlichen Bauanlage kan ich zunächst zu dem Schluß (S. 272), daß dem äußeren Eindruck nach die Grabkammern nicht in der von den Eingeborenen angegebenen Reihensolge entstanden sein können. Bon diesem Widerspruch zwischen Behauptung und Eindruck will ich ausgehen.

Die Angabe ber Alten von Kani-Bonfo batierte bie Soble folgenbermaßen :

1. Periode vor ber Einwanderung der Djenneleute; Zeit der Stadtbildung des Djemmalandes: Grabftatte 7, — ein Grabturm

erhalten, ein zweiter verweht ober fortgefpult.

2. Periode der Einwanderung der Djenneleute, angeblich Zeit der Stadtanlage auf dem der Gräberstätte 7 gegensiberliegenden Jessen: zwei ältere Grabturme, die heute zerfallen sind, bei 6, zwei jüngere, die glänzend erhalten sind (viel besser als die jünger datierten Gräber von 5, 4 und 3), bei 1 und 2.

3. Periode ber heutigen Togo, die aus der Ebene gekommen sein sollen (?): ältere, recht zerstörte Grabanlagen 3, 4 und 5, die seit 50 Jahren nicht mehr benutt find, teilweise in sehr schlechtem Zuftanb; jungere Anlage, zwei Grabkammern bei 8, die seit etwa

50 Jahren bie Toten aufnehmen.

MIS Raffengugeborigfeit warb bagu vermertt : bie Leute ber erften Beriobe follen Djemma, b. h. angeblich reine Songai, bie ber Diennezeit gemifchte Conggi, bie ber britten Beriobe Manbe gemejen fein. Um biefe Ungaben noch weiter zu vervollständigen, fei bemertt, baß ich in ber Gefchichtsüberlieferung eine Legenbe aufzeichnen tonnte, bergufolge bie Togo, als fie nach Rani-Bonfo tamen, bie Sitte einführten, bie Leichen in ber Saut eines eigens gu biefem Amede geichlachteten Ochfen beiguseben, und zwar in einer befonders biergu bestimmten Soble eines bestimmten Ramens, in ber ber Sage nach noch heute folche Mumien aufgefunden werben. Dies mare ein febr wichtiger und intereffanter Unhaltepunit, wenn es gelange, biefe Soble, bie reichlich mit Erbe ausgefüllt und mit vielen Scherben bebedt fein foll, aufzufinden. Dir ift bas nicht gelungen. Ja, ich aweifle baran, ob man biefe Boble auch unbedingt in biefer Gegend luchen muß. Die Legende ward mir in Banbiagara ergablt. Gleiches hörte ich auch aus bem Canbfteinverfallgebiet im Manbelanbe. Damit ift junachft nur bie gemeinfame Legenbentenntnis und bie gleiche Erinnerung an verfloffene Sittenform gegeben, nicht aber ber Bemeis, ob fie gerabe ba geubt worben fein muß, wo bie Legenbe ihr Samenforn nieberlegte. 3ch habe es mich felbftverftanblich feine Mube toften laffen und in jeber Beife biefer Soble nachgefpurt, ba ber gund folder "Mumie" bon ungeheurem Bert fein mußte. Aber bie Rani-Bonfo leugneten und behaupteten, bas mare nur eine Reberei ber Banbiagaraleute. Alfo muffen wir biefe Sache bis auf weiteres ausicalten und uns an bas Material balten, bas mit ber Trabition wirflich in Berbinbung gu bringen ift.

Der Chronologie ber Eingeborenen entspricht die Erhaltung ber Dentmäler und Reliquien nicht. Die Reihenfolge ber Trabition ift :

7, 6, 1/2, 3/4/5, 8. Der Erhaltung nach würde man aber in gleicher Reihenfolge, d. 9. mit dem Aeltestersscheinenben beginnend, anordnen: 7, 6, 5/3, 2/1, 4, 8. Dieser äußere Eindruck aber täusight, und zwar aus solgendem Grunde: Ich ditte noch einen Blick auf die Kartenstizze zu wersen, und sich zu vergegenwärtigen, daß alse Tornados, Sandstürme und Gewitter von Osten tommen! Danach wäre 1/2 am weitauß besten geschützt, was mit dem Tatbestande der Erhaltung vollkommen übereinstimmt. Aber nicht nur gegen Tornados sind die Gradkürme durch die Felswand gedeckt, sondern auch gegen jede Form durchsickenden und strömenden Regens, — denn im Hintergrunde der Plattsorm, auf der sie unter weit überhängendem Felsen angelegt sind, besindet sich mächtiger Bertikalriß, der ihren Standort auf Weterentsfernung durch seine mehrere Weter tiese Klüstung absondert.

Die zweite Stelle zeigt in 3 und 5 arg mitgenommene Gräber, in 4 ein gut erhaltenes. An bieser Stelle stellen die Sider- und Aropfwasser eine zerstörende Kraft dar, die in den Galerien und Kischen langsam aber sicher wirkte. Gegen die Gewalt der Tornados schützte genügend die weitüberhängende Deck der höhle, so daß deb dude 4, das den von innen kommenden Auswaschungen nicht ausgesetzt war, in gutem Zustande verblieb.

Schlimm bagegen erging es ben Grabtürmen bei 6. Ich betonte schon oben, daß wir es hier nicht mit einer Jöhle, sondern nur mit einer Aushöhlung zu tun haben, die allerdings unter Siderwasser nicht zu leiden scheint, aber den Ostwinden und ihren Beigaben ziemlich offen steht. Diese mülsen siemlich offen keht. Diese mülsen siemlich offen keht. Diese mülsen siemlich offen keht. Diese mülsen siemlich aben wern, die Tornados den Steletteilen gefährlicher. Mit der Lage nach Osten hin haben wir demnach die weiße, bleiche Farbe der Schädel in Höhle 7 zu erklären, deren Mauern troh des hohen Alters überhaupt noch erhalten sind, weil auch hier keine Siderung, vielmehr nach jedem Unwetter wieder gute Austrochung erfolgt.

Somit führt uns diese Betrachtung der geographischen Lagerung zum mindesten zu der Schlußsolgerung, daß der heutige Zustand der Denkmäler der Eingeborenen-Chronologie nicht widerspricht. Ja, es dürfte nicht so schwer sein, sogar gewisse Bestätigungen zu vermerken. 1/2 und 6 sollen aus der gleichen Periode, vom gleichen Bolle stammen. Tatsächlich zeichneten sich die Grabbauten hier nicht nur gleicherweise durch ihre Größe aus, sondern ich sand vollen Stätten Reste der gleichen Matten, wie sie heute in Kani-Bonso nicht hergestellt werden. Die Leute gaben mit mehrfach übereinstimmend

an, daß diese Matten heute nur noch durch händler zu erlangen seien, die nach Sikasso reisen und sie von Zeit zu Zeit aus diesem Gebiet mitbringen. Eine etwas abweichende Matte sand ich in 7. Die heutigen Togo bestatten nicht in Matten, sondern in selbstgewebten Baumwollstoffen. So sand ich es in Songo, Tonio, Dogo und im Grabturm 4 bei Kani-Bonso.

Rachdem ich bemnach ju bem Schluffe tomme, bag wir fein Recht haben, die chronologische Einordnung ber Eingeborenen gu bezweifeln, mag bie gweite Frage, ob wir auch eine absolute Beitumgrenzung vornehmen tonnen, befprochen werben. 3ch habe mich oben mit diefer Frage icon beichäftigt und will bas bort Befagte hier nur naber begrunden. Die Berechnung beruht auf ber Angabe, daß in biefen Grabtammern immer nur angefebene Leute beigefest werben, und bag felten mehr als alle ein bis zwei Jahre eine Leichenbestattung biefer feierlichen form vortommt. Die meiften Toten werden furzerhand im Tale verscharrt, ohne daß man großes Aufbebens macht. Rinber angesehener Beute tommen in bie Grabhoble 9, "bamit fie bie alten nicht beläftigen". Run fanb ich bei 3 bis 5 bie Refte von etwa 100 bis 125 Steletten. Und ba zwei Grabftatten gang offen waren und eine bon ihnen aus ben Reften ameier au beftehen ichien, mahrend eine lette früher noch in ber öftlichen Gallerie gewesen fein foll, fo bestand bie gange Unlage vorbem mobl aus feche Grabipeichern. Erfahrungegemäß hat jeber Turm biefer Art etwa 50 Leichen aufgenommen, mas zusammen also gegen 300 Tote ergeben murbe. Da bie Soblengraber nun bier teilmeife geoffnet und gang gerftort maren, fo nehme ich an, bag ein großer Teil ber Relitte verschleppt ober fortgeschwemmt ift. Wenn ich alfo 250 Tote und für je vier Jahre fünf Tote annehme, fo erhalte ich bie oben gewonnene Begrengung von 200 Jahren. Geit 50 Jahren ift bie Grabftatte nicht benutt, und bergeftalt tommen wir gu ber Unnahme, bag biefe Graber etwa von 1650 bis 1850 angelegt worden finb.

Mit gleichem Rechnungsversahren tomme ich nun bazu, die Gräber der Djenne-Leute 1/2 und 6, zusammen vier große Grabtürme mit je etwa 50 Toten Inhalt auf etwa 200 Tote und einen Zeitraum von etwa 150 Jahren anzunehmen, so daß diese Türme in der Periode von 1500 bis 1650 angelegt sein mögen und die letten Funde bei 3 als aus der Periode vor dieser Zeit stammend anzusehmen wären.

hiermit will ich burchaus nicht behauptet haben, bag ich mit biefer Datierung bas Richtige getroffen habe. Ich will felbst fogleich alles



Tafel 34.

(2. Grobenius phot.)

Uns bem Felsenlande bei Bandiagara; die in den Höhlen am Felsenabhange eingesammelten Schabel werden zu Tale geschafft.

HO ATEL ARESTERNA

anführen, mas bochft unlicher ift. Bor allen Dingen fann ich nicht mit Bestimmtheit angeben, ob ich alle Grabftellen ber letten Beriobe aufgefunden habe. Ich glaube es nicht einmal, obgleich ich bas Tal felbft abgesucht und meine Leute noch obenbrein auf die Guche ausgeschickt habe. Beiterbin tonnen febr mohl einige ungunftig angelegte Graber icon gang abgeschwemmt fein, wie man g. B. in einigen Nahren von bem Brabe 7 nur noch febr wenige Refte mirb auffinden tonnen. Wenn die Rerftorung erft einmal foweit fortgeschritten ift, wie bier, bann ift bie gangliche Bernichtung wohl auch nicht mehr fern. - Beiterhin halte ich bie Angabe: "nicht mehr als jebes Sahr ober jebes zweite Sahr eine Berfon" für recht zweifelhaft genau. Ueber fo große Reitraume vermag nicht einmal unfer an Beobachtung, ftatiftifche Bermertung, Berechnung und Erinnerung gewöhnter Ropf Durchichnittsziffern von größerem Berte angugeben, um foviel weniger diese Leute, die gewohnheitsgemäß die Beobachtung ber letten Jahre als Norm bes Bortommens überhaupt gu berwenden pflegen. - Beiterbin : wenn die Gingeborenen behaupten, bie alten Grabturme feien jum Teil beswegen noch fo gut erhalten, weil man fie bis bor turgem immer emfig ausgebeffert habe, fo find auch hier Zweifel erlaubt. -

Wenn ich obige Berechnung trot all biefer Ueberlegungen aufgestellt habe und zum Abbrud bringe, fo geschieht bas, weil bamit aus eigener Beobachtung und Forschung beraus ein Fingerzeig gegeben ift, in welcher Richtung vielleicht ben licheren Refultaten einmal nahezukommen ift. - Die wissenschaftliche Betrachtung ber etwa 150 Schabel felbft, die mitgebracht wurden, wird ja lehren, ob wirklich ein Unterschied zu machen ift zwischen ben "Togoschabeln", ben "Djenneschabeln" und benen jener, bie vorher hier gewohnt haben. Dag in ber Beftattung in Stoff ober Matte ein Unterschied beftebt, habe ich icon gezeigt. Biel mefentlicher ift bem gegenüber aber bie im Bringip gleiche Turmvermauerung ber Leichen und Magaginierung ber Stelette, bie in bestimmten Rleinigfeiten überall übereinstimmt. Go muß es g. B. jebem ber Lefer biefer Beilen auffallen, baß fast ftets zwei Leichenkammern nebeneinander, ober boch, wenn eine berichmunben mar, ihre letten Refte nachzuweisen maren. Die paarweise Aufstellung erinnert uns an bie paarweise Darftellung ber Figurenbilbnerei ber Sabe. Faft ftets find Dann und Beib gemeinsam reprafentiert, - gang genau wie bei ben Tim. Bielleicht hangt bas mit bem paarmeifen Auftreten ber Graberturme, in beren einem vielleicht bie Manner, im andern bie Frauen ber boberen Schichten aufbewahrt waren, gufammen. Jedenfalls barf biefer Bedanke bei ber Untersuchung ber Schabel nicht aus bem Auge verloren werben. - -

In ber Grabboble bei 10 follen Leute aus anderen Ortichaften beigefett worben fein.

0 0

25. September Kani-Kombole. Doch die nicht gerade auf Rassen, Schäbel und Geschichtsforschung eingestellten Leser werden weiblich genug von dieser Schädeljagd gehört haben, die — das kann ich verzeichnen — auch mir keine angenehme und liebe Arbeit war. Rach drei Märschen in das Totental begann ich jenen gewissen Ekel vor mir selbst zu empfinden, den wohl jeder intensiv arbeitende Forscher eihnologischen Faches in diesem Lande sürchten sernte. Bon Tieren zerstochen, mit sauliger Schmuhruste überzogen, jedes Stück der Neidung kedrig, — ekelhaft! Rach solcher Arbeit lönnen nicht einmal Bürstenwäschen mit Sand und Bimssein ganz das Gefühl der eigenen schlimmten Berschmuhung beseitigen. Zwei Gerüche habe ich wochenlang nicht aus der Rase verlieren können: den Dust, der in den durch Jahrhunderte von Fledermäusen bewohnten und Lustlosen Moschen herrscht, und das Odeur der Grabkammern der Jabe.

Dann noch die Berpactung der Schäte. Jeder Schädel wurde sest in weiße Leinewand eingebunden, einmal, um ihm größere Haltbarkeit zu verleihen, dann, um es zu vermeiden, daß die sorgjam geretteten Zähne heraussallen und verloren gehen könnten. Hans Birchow hatte mir diese Sorgsalt besonders ans herz gelegt, und da mir der Bert der Sache durchaus einseuchtete, so tat ich alles, was ich konnte, — aber mit schwerem herzen sah doch auch wieder einen Meter nach dem anderen, ein Stück nach dem anderen der weißen Stoffe verschwinden und einen Ballen meines beliebten Tauschartikels drausgehen. Die Mühe hat sich aber gelohnt, denn das ganze Material kam in gleich gutem Zustand in Berlin an, wie ich es in dem Homburigebirge den Felsengräbern und der bedingungslosen Berstörung entrissen habe.

Einmal nimmt aber auch in Afrika jebe schwierige und unangenehme Arbeit ein Ende. Endlich standen insgesamt 30 Laften mit Schädeln, in Körbe und wasserbichte Umbullung fein verpadt, bereit,

und auch ich fühlte mich wieder leiblich gereinigt.

Troß 1 bis 3 waren schon am 24. September nach Bankassi vorausgesandt. Mit ben Zügen 4 und 5 marschierte ich selbst am Worgen bes 25. September im Tagesgrauen zu Tale. Um Fuß der Falaise angelangt, zogen wir in Ostnorbost-Richtung hin und erreichten schon nach einer Stunde Marich ben Lagerplat von Rani-Combole, momit wir an ber großen Bertebreftrafe Banbiagara-Babiquia angelangt waren. Rani-Rombole liegt in einer Cinbuchtung ber Steilwand. 3ch tehrte mit meinen Kletterkameraben nochmals einen Rilometer gurud und sammelte in den etwa 50 m hoch gelegenen älteren Gräbern Es maren Unlagen in nieberen Spalten, wie noch 23 Schäbel. in Songo. Die nieberen Schubmauern find an ben alten Grabern nicht mehr borhanden, und bie neueren Unlagen murben natürlich nicht geöffnet. Der Reihe nach lagen bier in einer Schichthobe bezw. in einer Horizontalfpalte von Best nach Oft nebeneinander I (gerftort, nur noch wenige Steletteile enthaltenb). II (gerftort und ohne Stelettrelitte), III (neu) und IV (am beften erhalten). Drei Schabel murben in Sangespalten gefunden, in die fie "vermeht" ober burch Rlippschiefer verschleppt waren, bie hier in größerer Bahl angetroffen wurben.

Aber auf Schabel von Kani-Kombole war mein Sinn eigentlich weniger gerichtet. Schon in Bandiagara hatte man mir von einem sehr einflufreichen Ogon erzählt, der hier in einem sehr altertümlichen Tempel wohnen sollte. Daß der Mann aber schon vor Bochen gestorben und begraben war, das hörte ich in Kani-Bonso, weshalb ich sogleich den Beitermarsch nach Bankassi anordnete. Aber der alte Tempel stand noch.

Rani-Rombole bietet von allen mir befannt gewordenen Sabeortschaften bie malerischsten Bilber. Die Steilmand ift bier eingebuchtet, und in bem großen Bogen gieht fich die Ortichaft, aus faftig grunen Felbern und Baumgruppen auffteigend, über ben Geröllschutt aus machtigen Felskloben bis in die anstebenbe Steinmasse binein. Die Felsen bangen bier teilweise weit über, und zu alleroberit ift gerabe unter biefer monumentalen Ueberbachung bas Beiligtum bes Ranigebietes errichtet. Es ift ein ziemlich nieberes Gebaube im Bammanaftil, bas mehrere nebeneinanber liegenbe, teilweife unter bem Felfen gelegene Rammern enthält. Der Reig bes Bilbes wird baburch erhöht, daß juft über bem Tempel oben in die Relswand einige bienentorbartige Speicher eingemauert find, bag einige Baume ber toten Stein- und Lebmfarbe lebenbige Deforation verleiben, und baf bie Tempelwand außen mit allerhand Tier- und Menschenfiguren im Relief verfeben ift. Diefer Relieffcmud wird baburch noch wirfungsvoller, bag feinen Geftalten burch buntelroten Unftrich eine leuchtenbe Blaftit gegeben ift. Colche plaftifchen, ftudabnlichen Urbeiten find in allen, bem Bammaftil verwandten Bauarten bes öftlich bes Nigerbogens gelegenen Lanbes und nicht zum wenigften

bei benen bes Habelandes nachweisbar. Aber solche Birtungstraft fand ich nirgends zwischen Senegambien und Togo. Die Darftellungen waren burchgehend symbolischer Ratur.

Nachbem bies Bilb genugend gewürdigt, bas Bange bem Objettiv und einige Gingelbeiten burch Ranfen bem Stiggenbuch anvertraut maren, begab ich mich in bas Innere. Ginerfeits machte bie nach bem Tobe bes Inhabers eingetretene Orbnung und ber ungebinbert fortidreitenbe Berfall einen traurigen Ginbrud. Anbererfeits aber erhielt ich aus bem gleichen Grunde bei biefer Gelegenheit bie Möglichkeit, einmal ein foldes Beiligtum vollständig burchauftobern. Außer bem üblichen Sausrat gab es verschiebene recht mertwürdige Dinge, wie einen geschnitten Stutbalten, ber im Allerbeiligften aus einer reichlich mit Blut befpripten Opferbant von Behm emporragte. Dann fand fich ein Reibstein mit fteinernen Beraten, angeblich ein (mir unverftanblich gebliebener) Drafelanbarat. und por allem entbedte ich unter einem barübergeftülpten Topf ein Bunbel vielfach gufammengewidelter Stoffe, beren eingehenbe Unterfuchung eine Doppelfigur aus Solg, Mann und Beib auf einem gesattelten Pferbe, ans Tageslicht brachte. Das war ein toftlicher Fund. Der Ogon, fein alter "Befiger", mar geftorben, alfo erflarte ich mich fogleich bereit und gewillt, biefes alte Stud aus ber Erbicaftemaffe zu erwerben.

Die guten Habe waren über diese Erklärung nicht wenig frappiert und sahen sich recht verdutht an. Ich erklundigte mich nach dem Erben, vermochte aber keine Antwort zu erzielen. Rege trat wieder in Kunktion und besprach die Sache im Hintergrunde mit einigen Alken. Die erste Preissorderung war "fünfzig Francs", aber "man müsse erk noch die alten Damen des Dorfes fragen." Da sie nicht zugegen waren, erklärte ich mich dahin, sogleich 10 Francs an Ort und Stelle bezahlen, die Figur wieder einpacken und in mein Lager mitnehmen zu wollen. Gesagt, getan! Ich nahm von dem wackligen, alten Tempel Abschiede und zog mit meiner Beute in das Lager, das inzwischen sie Wittagsrast ausgezeichnet bergerichtet war, und in dem der Koch eine "ausgezeichnete" Hihnersuppe sich vereich sielt.

So billigen Naufes tam ich aber nicht davon. Prompt erschien zur Mittagszelt ein Hause von etwa 30—40 alten Beibsen mit einem Biktualiengeschent und der Bitte, die Figur wieder herauszugeben, da sonst, ich weiß nicht, was für ein Unglüd über die Frauen des Torfes tommen würde. Da erwachte wieder der alte Zwisspalt zwischen Sutmütigkeit auf der einen, wissenschaftlicher Erwerdspflicht und —Begierde andererseits, und das alte Ringen um ein Verkändnis dei

ben Eingeborenen begann wieder einmal. Reden und Angebote einerseits, Abneigung, Ablehnung, Gegenreben andererseits, dann Geschenke und wieder Geschenke, dazu Scherzworte, Ersapratschläge und endlich Eroberung durch Lachen.

Alls wir 1 Uhr 14 Minuten nach bem Abmarsch unserer Leute bie Pferbe bestiegen und Abschieb nahmen, waren bie alten Damen über die Maßen vergnügt, tanzten jubelnd und riesen uns zum Abritt lustige Schernworte zu.

26. September Bantassi. — Bir waren in süd-südöstlicher Richtung von Kani-Kombole abmarschiert und langten um 3 Uhr im Lager von Bantassi mit dem versammelten Trosse der Kolonne I an. Und umwendend sahen wir in Westnordwest die Steinwand als mächtige Mauer entschwinden. Bie schmerzlich war es mir, von diesem interessanten Gebiete Absichied nehmen zu müssen und nicht noch weiter in dieser Richtung sorschen zu können! Aber es ging nicht an, daß die französische Regierung, der wir so reichen Dant schuldeten, durch unsere Dazwischenkunft in ihrer Berwaltungsarbeit gestört würde. Abe Falaise! Mit deinem Entschwinden nahm für mich die fröhliche Zeit der Forschung im Nigerbogenland ein Ende. Bor mir lag die Trauer.

Die Bobenbildung ist hier sehr bemerkenswert. Bon bem Augenblick ab, in dem man nach Süden hin die Felswand verläßt, trisst man am Wege keinen Felsblock, geschweige denn einen Geröllwall mehr an. Zunächst senkt sich das Land etwas zu einem slachen, ausgemuldeten Graben, dessen Abslud angeblich im Westen, in dem Bassaruldeten Graben, dessen Abslud verschwindet, um den Niger auf untertrösischen Wege aufzusuchen. Danach steigt man zu einer Wesse auf, die mit der Kammhöhe von etwa 10 Wetern über der Wuldentiese parallel zur Falaise versäuft, und der dann gleichsaufend noch eine ganze Reihe gleicher, kaum merklicher Falten dis Bankassi solgt. Abgesehen von diesen Parallelschwelsen senkt sich nach meinen Aneroid-Beobachtungen das Land vom Fuß der Stetlwand bis Bankassi um ungesähr 40 Weter.

In Bankassi mußte es nach Desplagnes Mitteilungen eine ganz besonders wertvolle Quelle geben, einen alten Ogon, der in der Stammessage besonders beschlagen war. Mit dem wollte ich konferieren. Bon Maki Tall war ich allerdings schon in Korikori daraus ausmerksam gemacht worden, daß ich meine Hossnungen nicht zu hoch spannen dürse, denn seines früheren Gerrn Angaben müßten meinerseits salsch ausgesaßt sein; der alte herr in Bankassi habe nicht sobiel Beisheit gespendet, wie man erhofft hatte. Immerhin machte ich boch einen Berjuch.

Unter Ogon wolle sich der Leser einen Richter im klerikalen Sinne etwa eines alttestamentarischen Priesterstaates vorstellen. Die Richter haben zumeist welkliche Psichten und Gerechtsame, und versügen über einen annähernden, wenn auch durchaus nicht gleichen Einfluß wie die Lagame. Nachdem wir am 25. in unserem sehr schlechten Lager gründlich eingeregnet waren, sandte ich zunächst Rege und meine Habes Dolmetscher aus, damit diese die nötige Verkehrsgrundlage vorbereiteten. Sehr spät abends kam Nege recht bedrückt wieder. Der Richter hatte das Geschenk wohlwollend angenommen, sich zu allem bereit ertlärt und nachber in der Zwiesprache gänzlich versagt.

Bir machten uns bennoch am Morgen bes 26. gur feierlichen Bilite auf und trafen ben Dann auch moblporbereitet in feinem nach jeder Richtung von Ordnungsfinn und Bohlhabenheit zeugenden Beboft an. Es war ein freundlicher alterer Berr in ben beften Sabren. ber in feiner Beife verichlagen ober liftig breinichaute, vielmehr ein fo ehrlicher und bieberer Bauer bom Patriarchentyp mar, mie man ibn nur immer im Sabelande antreffen tann. Dit gutmutigem Grinfen erflarte er fich ju jeber Austunft bereit, bestätigte bie Betanntichaft Dati Talls und ließ bann, bon ichnobem Rammon berlodt, alle feine Beisheit fliegen. 3ch befam nun in hiftorifchen Dingen alles bas, alle bie naiv primitive Beisheit und Geschichtsauffaffung zu boren, die ich ichon in Mopti und Bandiagara, in Togo und Rani-Bonio, überall in gleicher Beife, zu boren befommen hatte. Dabei qualte er fich entichieden, alles zu geben, mas er mußte. Aber es murbe nichts rechtes. Dann ging ich auf religiofe Dinge über und forschte auf biefem Bebiet. Das Resultat mar noch fummerlicher. Er beftritt entschieben, ein geiftlicher hober Briefter im Ginne Desplagnes zu fein, und erfannte, wie jeber porber banach befragte Sabé, die bobere Burbe bem Lagame gu.

Run schlug ich ben anderen, hier nur noch übrigbleibenden Beg ein. Ich fragte ihn erst nach dem Ursprung der "einsilbigen" Bölfer, dann nach anderen ähnlichen Mitteilungen des französischen Offiziers. Da machte der alte, gutmütig grinsende herr ein so dummes Gesicht, daß ich fürs erste überzeugt abbrach. Bir versicherten nun also gegenseitig uns unsere Freundschaft und Hochachtung, und dann kehrte ich in das Lager zurück.

Einige Stunden fpater tam ber Richter bann mit einer Reihe after herren, um meinen Befuch ju erwibern. Bir fprachen

wieber über alles, was mein herz bewegte und nach meiner Auffassing ber Arbeiten Desplagnes von ihm ausgegangen sein mußte. Aber er blieb Reserve und ichttelte ben Kopf sast noch bedenklicher als ich selbst. Um Rachmittag unternahmen wir dann noch einen gemeinsamen Spaziergang und plauberten über alle die guten Dinge wieder und wieder. Der Erfolg blieb berselbe. Um Abend wanderte dann wieder Rege und die habé wie noch einige inzwischen nach Bandiagara eingetrossenn Jusbefreunde zu dem alten Herrn und pressen wiederum an der Zitrone herum, — immer mit gleichem Mißerfolg.

Ich ichieb alfo aus bem Sabelande mit ber Ueberzeugung, bag einer von uns beiben hintergangen fein muffe, herr Deplagnes ober ich.



Landesübliche Begrüßung. Efige bon Aris Ranfen,

## Achtzehntes Rapitel.

## Bum ersten Mossikönige.

27. September ab Bankassi, um 5 Uhr 36 Minuten hinein in ben frischen, feuchten Morgen, immer in gleicher Entsernung von der Falaise, beren immer gleichmäßig schöne Linie parallel zu unserer Route den Horizont bildet. Es ist plattes Land. Hie und da liegt seitwärts ein Dorf, gebildet aus verstreuten Gehöften. An diesem Tage ging es nur dis nach Koborro-Kenje, am anderen aber über Korro bis nach Kirri, und an diesem Tage versoren wir die Steilwand bald aus den Augen.

Das Gebiet, das wir an biefen beiben Tagen burchzogen, heißt Tjemma ober Djema ober Djemma, und biefer Name wird, je nachbem ein Fulbe, ein Songai ober ein Burdam ihn ausspricht, auch noch in Gemma, Semma usw. umgewandelt. Es ist staglos ein fruchtbares, wertvolles Land, und mit Berwunderung nimmt man wahr, daß außer den in Neinen bedeutungslosen Dörfern angesiedelten Habe nur Bieh züchtende Fulbe es bewohnen und durchstreisen. Alle diese Leute, habé wie Fulbe, sind freundlich und so bescheiben, za ein wenig unterwürsig, daß unter Berücksichtigung der sparsamen Bevöllerung und geographischen Lagerung eine Ahnung von verheerenden Stirmen der Vergangenheit sich aufdrängen muß. Das Land trägt den Ausdruck des Genesungsschlummers nach schwerer Artse, und anders kann man auch den Frieden nicht verstehen, der hier atmet.

Aber nicht nur das. Bielmehr wird der ausmerksame Beobachter ichon wenige Stunden, nachdem er in has Land Djemma eingetreten ist, eine Erscheinung wahrnehmen, die eine überwältigend beutliche Sprache rebet. Je weiter man in das Gebiet eindringt, besto mehr sallen die mächtigen Sirra-Bäume, die Baodads auf, die in mehr oder weniger deutlich erkennbarer Gruppierung und Anordnung auftreten. Kach dem Bersassen das gebiet einmit die Fülle der alten Steppenriesen derart zu, daß es zuweilen schwer ist, zu sagen, wo eine solche Gruppenzusammengehörigkeit aufhört, und wo eine neue beginnt. Denn das kann ohne weiteres als sesstschen Eatsache geducht werden: Wir haben es hier mit alten Anpslanzungen zu tun, und in diesem Sinne sind die Baodads des Djemmalandes Monumente, Merkmale, aus deren Ansage und Erhaltung wir Schlüsse zendes ungemein bedeutsam sind.

Der Strra (Manbe) ober Kuta (Haussa) ist tein wild und nach unbeeinflußten Naturgesehen im Suban vorkommender Baum. Der Baobab gilt überall, wo er angetrossen wird, als angepslanzter Baum, dessen, bessen Früchte und Blätter als Speisezutaten und Meditamente sehr geschätzt sind. Daß diese mir häusig wiederholte Angabe auf Richtigkeit beruht, dasür habe ich eine mindestens ebenso häusige deweisende Tatsache gefunden. Zunächst besitzen alle alten Städte solche Bäume. Wo auf dem Mande-Plateau die Bäume isolier in der Steppe stehen, dort sindet der Umschauhaltende auch meist sehr schnelt in der Rate Mauerreste, Scherben und andere Belege einer untergegangenen Kulturstätte. Sehr häusig aber sind bie Sirras auch in geraden Reithen oder auch in einem Kreis angelegt, der in alten Zeiten die Ortschaft umgab. Solche Baumringe oder -Alleen tras ich zumal in der Kantan-Gene wie im Süben Faralas, also in zwei Zentren alter Stadtluturen. Die

alten Baume Segu-Korros, die in der hohe von Bitons Palaft heute noch wohlgeordnet ihre imponierenden Leiber gen himmel reden, werde ich nicht vergessen. Endlich weiß auch der Barbengelang von solchen Baumansagen zu vermelben.

Heutzutage sind solche Anpstanzungen taum mehr gebräuchlich. Der Kulturgalopp der Reuzeit hat auch die Sudanstämme gepackt und reißt sie mit sich sort. Und ebensowenig wie ein Renschenleben beanspruchender Phramidendu begonnen wird, ebensowenig wird ein Sudansürst — ganz abgesehen von der in solchem Werke sich aussprechenden Wachtsusse — auf den Gedanken kommen, seine Residenzstadt mit einer Baodad-Anpstanzung zu umgeben, die doch erst nach einem Menschenalter eine wenig bemerkenswerte Entsaltung erreicht. Kur im Küstenstretsen zwischen Dakar und St. Louis sah ich noch junge Baodads häusiger, und hier repräsenterten sie eine wirtschaftliche Unternehmung, sicher aber nicht das Aussterben monumentaler Ausgekaltung.

Aber gerabe, weil bie beutige Subanwelt folche Schopfungen nicht mehr zeitigt, und weil wir annehmen burfen, bag bie Ueberführung in bas moberne Lebenstempo burch bie mohammebanische Birtichaftswelle erfolgte, gerabe beswegen gewinnen biefe Baumriefen für uns ein boppeltes Intereffe. Es gibt gumal auf bem Manbe-Blateau eine Unmenge von Ortichaften, beren Ramen nach einem ober mehreren alten, ihre Gilhuette charatterifierenben Baumen gebilbet ift, fo Girraforro (b. h. neben einer Abanfonie), fo Banantorro (b. b. neben einem Bombar). Diglatorro (b. b. neben einer Cailcebra) usw. Das beweist uns immer, baf wir es mit einer Bevölkerung zu tun haben, bie eine ober mehrere alte Bevölkerungs-Berioben abgeloft hat, bie mahricheinlich eine alte Ruine neu belebte und nun feinen befferen Ramen für bie Ortichaft hatte, als eben ben nach bem bas Stadtbilb charafterifierenben Baum. Somit tonnen wir aus foldem Tatbestanbe eine hiftorifche Bellenbewegung erfennen, aus beren Rlutungen bie machtigen Baumfronen ftanbhaft ihre Saubter emborreden und berichten, baf biefer Boben ichon in alter Beit eine Stabt ernahrte, bag Menichen unter ihrem Schatten manbelten und ruhten.

Diese alten Baobabs aber beweisen auch wieder bas, was mit so sehr wichtig ist, und wostr ich eine ganze Reihe von Beweisen gesammelt habe, daß nämlich die Städtebildung im Sudan eine burchaus vormohammedanische und noch vielmehr vorarabische Erscheinung außerordentlicher historischer Tiese ist. Wir wissen nämlich, daß die Sitte der Baobabpslanzung nicht nordischen und

jüngeren, sondern östlichen und älteren Ursprunges ist. Wenn nun eine ältere französische Austegung behauptet hat, daß die Sudanvöller vordem einen halb nomadischen Lebenswandel geführt, ihre Börfer und Behöste immer mit dem Acerwechsel und nach wichtigen Todesfällen verlegt und erst von den Mohammedanern die Anlage sestere Städte gesernt hätten, so widerspricht dem unbedingt diese Sitte der Baumgürtel. Denn solche Ampslanzungen erfolgten sicherlich von Leuten, die gewohnt waren, wenn auch nicht selbst, so doch in ihren Nachsommen Ruten aus dem Pslanzungswerte zu ziehen, also von Städtern.

Und Stabte muffen unbebingt in biefen Baumfreifen gelegen haben. Bei vielen tonnen wir noch bie freisformige Unlage an ber Stellung ber Baobabs ertennen. Ich glaube fogar mehrfach mahrgenommen gu haben, bag bie Stadtplage über bem umgebenben Belande erhaben waren. Es waren bas gerabe bie Rlachen, bie bon ben machtigen Baumen umgeben waren. Die Unlagen find ungemein umfangreich und burften bon 1 bis ju 5 km Durchmeffer fich ausbehnen. Es fiel mir auf, bag ich nirgenbs einen Brunnen fah. Die Eingeborenen berichteten mir aber, bag fie mehrere Stellen tennten, bie ftart eingesentt feien und eingefturgte Brunnen barftellten. In Tu, wo wir vom 29. bis 30. Ottober lagerten, murbe mir ein Brunnen gezeigt, ber eine erstaunliche Tiefe hatte. Dit einem Saben von 30 m tam ich noch lange nicht auf die Bafferflache. Er war in einen felfenharten Lateritboben\*) gegraben und reprafentierte fomit ein gang außerorbentliches Bert, wie ich es ben heutigen Gingeborenen auf feinen Fall gutrauen tann.

Aber auch sonst weist bieses Land Spuren alter Bergangenheit auf. Mehrsach ritten wir über kleine hügel und teilweise arg abgeschwemmte Bodenerhebungen, die mit ihrer roten Farbe und dem ungemein hohen Gehalt an Topsschenn sich als echte Tumuli erwiesen. Es waren hügelgräber, die im Neinen dasselbe Bild zeigten, wie die mächtigen Erdypyramiden Farakas. Das also läßt uns schon auf die ethnische und kulturelle Zugehörigkeit der verschwundenen Bewohner der Landschaft Djemma schließen.

Es sei aber gleich hier erwähnt, daß dies nicht die einzige Bestattungssorm ist, deren Zeugnisse sich aus alter Zeit noch erhielten. Bielmehr bergen die alten Baobabs noch hie und da wertvolle Reliquien, Schäbel und andere Steletteile von Menschen. Die

<sup>\*)</sup> Es ift zu bemerten, daß ich feit dem Bertaffen ber Falaise in der Umgebung bon Tu zum ersten Male das Lateritoohnerz antras.

Bäume sind zum Teil kunstgerecht zu solchen Totenschreinen hergerichtet und etwa in Mannshöhe mit einem Eingangssenster verlehen. Allerdings behaupten einige Eingeborene, es wären hierzu natürliche Aftlöcher benutt, aber wir wissen sehr wohl, daß an verschiedenen Stellen bes Bestuden von einer ganz bestimmten Bolkschicht heute noch solche Baumhöhlen künstlich angelegt werden. Ich selbs habe im Lande Diemma keine Schäbelsunde in den Baumhöhlen gemacht, sandte aber, sobald ich in Bahiguja vom Borhandensein noch underührter Grabbäume hörte, Nansen nach Ban, wo er dann auch eine hübsselse Ernte an Schäbeln einheimsen konnte.

Damit ist zweisache Bestattungssorm für diese alten Djemmaleute nachgewiesen. Das deutet aber nicht etwa ohne weiteres darauf hin, daß sich hier zwei verschiedene Bölkerschaften abgelöst haben, sondern ist damit zu erkläten, daß diese alten Bewohner in ähnlicher Beise wie Mande und Bolos in Kasten zersielen, die wie dort so auch hier verschiedene Bestattungsweise übten. Das ist eine wichtige Festellung als Grundlage für weitere Forschung, und somit erschenen uns die Baumriesen in doppeltem Sinne als wahrhaste Monumente einer untergegangenen, wohlgegliederten Städtekultur.

Es ift nicht schwer, die kulturgeographische und kulturhistorische Bebeutung des Landes Djemma zu charafteriseren. Im Nordwesten liegt das Land der Felsenbewohner, gestüchteter habé, im Südosten die Steppe der raublustigen Mossi. Es bedarf leiner Erklärung weiter, wer hier Berdränger und wer Berdrängter ist. Das alte Kulturland Djemma ist eine leicht verständliche Erscheinung. Es muß uns aber nicht nur als das Kulturland interessieren, aus dem einige Habesstämme slohen, sondern auch als das, aus dem die heutigen Mossi einen Teil ihres Kulturgutes und blutes gebott haben. — —

Die Baobab-Gruppen reichen von der Falaise dis nach Wahiguja. Diese Verbreitung deckt sich mit der alten Bezeichnung Djemma. Und wenn man unter diesem Namen heute nur noch ein lleines Laudklüch, das den Korbteil des alten Landes bildet, versteht, so liegt das daran, daß die Wossseich als deiten Kandes bildet, versteht, so liegt das daran, daß die Wossseich abehnung nach Norden geherrscht haben, als heute. Süblich von Bahiguja verschwinden die alten Bäume so gut wie ganz, wohl ein Zeichen dasür, daß die eigentlichen Boltaländer an der städtegründenden Kultur Farasas keinen Anteil mehr hatten. Bir werden

später sehen, wie anbersartig bas Siebelungswesen ber alteren Boltakulturen beschaffen war.

Inzwischen will ich aber meinen Reisebericht wieber ausnehmen. Bir rüdten schnell vorwärts, — am 27. lagerten wir in Koborro-Kenje, marschierten am 28. erst bis Korro und bann noch bis Kirri, wo und schnelle und sehr beselte Hütten ein Unterkommen boten, so das ein nächtlicher Tornado und gründlich einweichte. Zwei Monate später erst hörte ich, daß bei Korro, und zwar dicht bei bem Rasthause eine Lehmgrube Gelegenheit zu Ausgrabungen bietet, die sowohl alte Eisensachen wie Steinwertzeuge liefern. Hossentlich nimmt sich ein Rachfolger dieser Sache an. Mit Kirri hatten wir die Mossielande erreicht; ein berittener Garbecercle kam uns entgegen, um uns namens der Berwaltung zu begrüßen und die Leitung der Lebensmittel- und Lagerbestellung zu übernehmen.

Bon nun ab reiften wir ftets in Begleitung erft eines, bann mehrerer folder berittener Poliziften. Es mar bas eine rechte Bobltat für uns, benn wir erhielten baburch ben Gingeborenen gegenüber ben Stembel ber Legalitat. Run brauchte ich bie Buniche nach Baffer, Brennholz, Lebensmitteln für bie Leute und Pferbe fowie auch Rahrung für uns felbit nur biefen landestundigen Staats. angestellten gu übermitteln. Gie forgten für prompte Lieferung einerseits und bewahrten uns anberfeits por allau boben Forberungen und Ueberteuerungen, ba fie mit Leuten und Breifen in ihren Begirten wohl vertraut maren. Auferbem erwiesen fie fich fpater, als bas uns gestellte Tragerpersonal immer ichlechter wurde, als ausgezeichnete Auffeher ber Trägerkolonne. bis wir an bie beutsche Grenze tamen, an ber fie aus nabeliegenben Grunben berfagten.

Am 29. September zogen die Kolonnen durch die jonft ewig gleiche Steppe, die aber hier durch die häufigen Baobabgruppen eine schöne Zierde erhielt. Als wir am 30. nach einem Marsche von 1½ Stunden Sanga erreichten, entbeckte ich zwischen den hütten und einer sumpfigen Riederung ein eigenartiges Denkmal. Wehrere lugelig geschliffene und einige konisch aussaufende sowie auch walzenförmige Steine waren zusammengesügt und stellten eine Art kleinen Altars dar, — eine Opferstätte, die mehrere Spuren von Hühnerund Ziegen (?)-blut erkennen ließ. Es war ein Lewe oder Laewe, das schönste Steindenkmal dieser Art, das ich zu Eesicht bekam, und ich begann sogleich den Bersuch, die Sachen einzuhandeln. Mit vieler Mühe gelang es, an diesem Tage wenigstens die besten Stücke zu erlangen. Bon Bahigusa aus sonder ich denn später noch

einmal zurück und eroberte noch das letzte der wertvollen Bestanbteile. Sie besinden sich heute sämtlich im Auseum für Böltertunde in Berlin, dem die Rudolf-Birchowstiftung unsere Kabé-Sammlung überwiesen hat.

Mit Sanga hatten wir bie lette, weit nach Guben vorgeschobene Siebelung ber Sabe erreicht. Die einzigen, bie als wirkliche Bevöllerung bes füblichen Djemma-Lanbes angesehen merben tonnen, find Rulbe, beren Biebzucht bier berrlich blubt. Da bie leicht beweglichen Siebelungen biefer Sirten aber meift giemlich weit vom Sauptwege angelegt find, fo macht bas gange Bebiet bis Babiguja ben Ginbrud ftarter Beröhung. - Der Tagesmarich vom 30. Geptember war ber erfte unferer icharfen "Moffiritte". Bir legten bon morgens 5 Uhr bis nachmittags 5 Uhr 55 km jurud, und bie einzelnen burch hilfsmannschaften in Tu und Sanga ftart vermehrten Rolonnen trafen erft um 9 und 10 Uhr abends ein. - Much fonft charafterifierte fich biefer Tag febr icharf als Gingug ins Doffilanb. Rachbem wir um Mittag berum bas ftart gefürchtete Bolta-Quellgelande mit anftebenben, talthaltigen Sanbfteinschichten erreicht hatten, faben wir um 1/25 Uhr bor uns bie Ebene, aus ber bie Baume und Saufer ber toniglichen Refibenaftabt Babiquia aufragten, und gleichzeitig bicht vor uns einen Tragergug mit mehreren Reitern und einer Tragbahre. Alsbalb tam und ein weiker Beamter entgegen, ber uns mitteilte, bag er feinen ichwerfranten Rameraben nach Banbiagara transportiere. - Oftmale fpater, menn ich an ben Rranten- und Sterbebetten in Babiquia, Bagabugu und Tentobugu faß, mußte ich baran benten, baß mir biefes Schidial burch bie erfte Begegnung im Mossilanbe gemissermaßen angebeutet morben mar. - - -

Ueber ben mächtigen Plat ber weit angelegten Station Bahiguja fegte schon ber ben Tornado verkündende Bind, als wir durch die Königsabt ritten. Der Kommandant Perrier und ein junger Berwaltungsgehisse empfingen uns auss wohlwollendite, und so schnollendite, und sein herzsiches Billsommen, denn hierder hatte ich den tüchtigen Walla Leita nebst Beib und einigen Anechten vorausgesandt. Sie hatten einige Trägerzüge in schnollen Marsche hierher geleitet und zeigten mir nun die in einem Lagerschuppen auf schübenden Stellagen untergebrachten Ballen und Körbe, die Sammlungen, Tauschartitel und allerhand Reservematerial enthielten. Da nun im Lause des Wbends noch die anderen Trägerzüge der Hauptsolonne und am solgenden der unter Mussa Dierra stehende Zug eintrasen, so war

bamit bis auf basjenige, mas bei Sugershoff im füblichen Bobolande weilte, bas gange berzeitige Expeditionsperfonal versammelt. Babiguja follte meiner Bestimmung nach aber ein Raftort erfter Orbnung werben, b. h. bier follte bas gefamte Bepad einer grunblichen Reuordnung und Untersuchung unterworfen werben. Mopti mar ber uns jur Berfügung ftebenbe Raum fo befchrantt, bağ bas Umpaden ausgeschloffen und fomit ber größte Teil ber Bagage bon Bamato an, alfo bie gange Regenzeit hinburch, nicht gelüftet war. Wir befanden uns übrigens am energifch auftretenben Enbe ber Regenzeit. Bom 30. Geptember bis jum 8. Dttober hatten wir noch täglich amifchen 1/25 unb 1/26 Uhr ben Ginfat eines grundlichen Tropengewitters ju berzeichnen und bann feine Buffe mehr. Alfo: Auspaden, Luften, Reinigen, Ginmotten und Ausrangieren. Es war wieber recht vieles verborben unb barunter leiber einige Ballen meiner beften Stoffe, bie an einigen Stellen burchgefault waren. 3ch hatte mir ichon bor langerer Beit eine Silfstolonne mit weiteren Taufchartiteln bon Bamato aus beorbert, bie mich in Bagabugu ober Babiguja erreichen follte. Beim Unblid meiner jufammengeschmolzenen Schape berfette mich ber Gebante an ben möglichen Berluft biefer Silfstolonne in unangenehme Beangstigung. Denn ba auch meine Gelbverhaltniffe recht bedauerliche maren, fo mar es mir nicht gang flar, wie ich bei einem etwaigen Begbleiben ber Bamatoer bie Rolonne bis Togo bringen follte. - -

Interessanter und angenehmer gestaltete sich schon der zweite Teil der Arbeit, das Studium der Mosse. Die Suban-Stämme waren mir dis dahin vertraut geworden als Städter, Bauern, Wanderkaussente, Harben, handwerfer, Wüssenwanderer, Hirten, Fischer und Jäger. As am Morgen des ersten Oktober der hertscher des Königreiches Jatenga an der Spihe seiner Würdenträger und hössinge über den weiten Plah auf unser Wohndaus zu herangesprengt kam, um mir seine ersten Grüße zu entdieten, da war es mir klar, daß das sin mich eine neue Erscheinung war, — der Reiterkönig, der hort eines Reiteradels. Es war ein sessend wih, das die dunte Schar dot, und wenn ich auch später in Wagadugu, Vassart und Soldbe imposantere Reiterspiele, pomphastere Keidung und größere Reiterscharen sah, so war ich dann doch schon zu sehr an solche Vilder gewöhnt, um gleich aufnahmesähig zu sein, wie in Wahiguig.

Und mit Spannung fah ich all ben Aufflärungen entgegen, die bas Stubium biefer Leute mit fich bringen mußte.

So sehr schnell ging es ja allerdings mit dem Ernten der wissenschaftlichen Garben nicht. Zunächst gaßen die hohen Herren sehr steis und würdestrohend umher. Besonders der Kein ganz und gar Sleichgültigkeit und Erhabenheit. Während die Großen seines Reiches sich ziemlich schnell meinen lodenden Schähen ergaben und meine aus Bamato mitgebrachte letzte Flasche im Kreise umhergehen ließen, blied der König einsach König, und das soll mir Beranlassung geben, einige Worte über afrikanische — ich meine in nera fritanische — Sönige zu sprechen.

MIS Schweinfurth feinerzeit von bem Konige Munfa ber Mangbattu empfangen murbe, verbluffte ihn bas tonigliche Befen biefes Mannes, ber in bem orientalifchen nihil admirari fo grunblich erjogen mar, bag ber farbige Innerafritaner hinter bem Schleier biefer Form ganglich verschwand. Aehnliche Beobachtungen haben viele Reifenbe in verschiebenen Gegenben biefes Rontinentes gemacht, und ich felbft habe folche typifden Erfcheinungen im Guben wie im Rorben reichlich tennen gelernt. Ich glaube nun, bag es gar nicht fo fdwer ift, fie zu ertlaren. Man muß fich nur bie eine festftebenbe Tatfache vergegenwärtigen, baf nämlich ber Reger in allen Bertehrsangelegenheiten ein fehr viel feineres Unpaffungs- und Schidlichfeitsgefühl bat, als bie norbeuropaifchen Bolter. Es tann wohl als ziemlich ficher hingestellt werben, bag bie enormen Schidfalswechsel und -fcmantungen ber innerafritanischen Bevölferung einen Mangel an Beranlagung gur Berfonlichfeit, gu in ber Bererbung gefteigerter Individualitat mit fich gebracht haben, und bag wir in biefem Mangel eine Quelle vieler uns fonft unverftanblicher Eigenschaften zu fuchen haben.

Dieser Mangel an Persönlichleit hat schon im allgemeinen innerafrikanischen Bürgerleben zur Holge, daß jedermann bestrebt ist, einerseits sein Juneres nach Möglichleit geheim zu halten und anderseits ein gutes Auskommen mit der umgebenden Welt zu erhalten. Der Neger kennt kaum eine größere Gesahr, als: sich eine Blöße zu geben und im engeren Lebenskreise anzustoßen. Es ist also eine Art Feigheit, die Furcht, sich in Widerspruch mit den Anschauungen der anderen zu sehen, die den Reger ununterbrochen in der Defensive erhält. Diese allgemeine Reigung zur Desensive kommt im religiösen Leben in einem unglaublichen Ballast von Schutzamuletten, Schutzbildern, Schutzbünden usw. Jum Ausdruck, im sozialen Leben aber in dem Bestreben, sich taktvoll zu der



Inpen des Moffilandes.



Tafel 35.

TO A BEE

nehmen. Mit biefer Beobachtung gewinnen wir gang ungezwungen ein Berftanbnis für bas Talent ber Neger, sich schidlich zu betragen.

3d benute biefe Belegenheit, Die Schidlichkeit bes berührten Regers auf einem gang befonderen Gebiet zu ermabnen, nämlich im Sexualleben. Wo auch immer in Innerafrita ich reifte, nie fah ich auf bem Lanbe ober in abgeschloffenen Stabtgebieten, baf ein Reger einer vorübergebenben Frau auch nur im geringften eine Meußerung ber Beachtung gezeigt batte, bie ein finnliches Intereffe angebeutet batte. Wenn man bebentt, wie in ben Sauptftragen im Innern ber europäischen großen Stabte jebe jugenbliche und burch Frifche, Bifanterie ober Rleibung auffallenbe meibliche Ericheinung bon ben Mugen ber Mannerwelt birett verichlungen wird, wie fie mehr ober weniger brunftig mit und ohne Mugenamintern, jebenfalls mit bem beutlichen Musbrud einer Rritit betrachtet, gemiffermaßen entfleibet und verfolgt wirb. - wenn man fich biefen Tatbeftand bor Mugen balt, fo muß es angenehm auffallen, baß man in befagten Berbaltniffen Innerafritas fo etwas nie findet. Und biefes Bermeiben finnlicher Aufmertfamteit ift nicht etwa auf einen besonbers fittlichen Bug ber Gefinnung gurud. auführen. - obgleich wohl zu bebenten ift, bag bie ftanbige Ginhaltung fittlicher Form und babei ein naturgefundes Befchlechts. leben ohne erzwungene Enthaltfamteit fraglos bobere Sittlichfeit zeitigen - auch nicht auf die Furcht, bas weibliche Befen burch Sinftarren zu beläftigen, zu franten ober zu argern, fonbern lebiglich auf bie Scheu, anderen Mannern in bie Quere gu tommen. Auf biefem Gebiete habe ich fo viele Bahrnehmungen gemacht, baß eine Taufdung ausgeschloffen ift, wobei ich natürlich nicht zu betonen brauche, bag bie Burichen folden Trieben inftinttib und nicht bewußt folgen. '

Es ist 'interessant, sestzustellen, daß die Schicklichkeit in Geschlechtsbingen nur im begrenzten sozialen Berbande aufrechterbalten wird. In großen Stäbten des Inlandes, in denen der Berkehr die sich undekanntesten Elemente durcheinandertreibt, kann man schon die schöne Maske der Form fallen sehen, und an den Küsten, an denen der europäische Gesetsmodus die Eingeborenen von der Furcht vor den stillen Rache- und Eisersuchtszaubern der Mitwelt befreit hat, kann man eine tierische Sinnlichkeit ausdrechen sehen, der meldhossen mildheit mich immer wieder die erzieherische Bucht, die im geschlossenen Leben der innerafrikanischen Gemeindeverbände liegt, hochschäpen lehrte.

Alfo als Form und Boje (wenn auch bon rudwirfenber Rraft) muß ich bie Schidlichfeit im außeren fexuellen Leben bezeichnen. Und genau bie gleiche Definition habe ich für bie tonigliche Burbe. bie Beamtenunterwürfigfeit, fowie jebes allgemeine wie besonbere anflanbige Benehmen im Conberverbanbe biefer Leute. Es tam einmal ein Barungufürst mit feinen Getreuen aus feinem Balbneft in mein Lager, um mich ju begrugen. Det Mann batte noch feinen Europäer gefeben. Jeboch bezeugte er feinerlei Reugier, Intereffe ober Aufmertfamteit für meine Berfon. Er ericien fo gleichgültig, bag ich außerorbentlich erstaunt mar. Dann reichte ich ibm bie Sanb. Er fab fie erstaunt an. 218 er verftanben batte, baß er bie feine bineinlegen follte, gitterte er am gangen Leibe, - fo energifch brach bas ficherlich mubfam gurudgehaltene Burchtgefühl bervor. Seitbem glaube ich nicht mehr an bie innere Gleichgultigfeit biefer Leute. Das ftanbige inftinttibe Streben, ibr Innenleben gebeim zu balten, gebiert ein icaufpielerifches Durchidnittstalent und eine icaufvielerifche Uebung, beren Durchichauen uns babor bemahren muß, bon ber außeren Burbe auf eine Seelenwurde ichließen zu wollen. Das bewies uns jeder engere Berfehr mit folden Botentaten, bas bewies mir auch wieber ber Berfehr mit bem Ronige ber Doffi von Jatenga.

Eine Folge bes Beftrebens, fich (infolge mangelhafter Berfonlichfeit) außerlich anftanbig und formell mit ber Mitmelt abzufinben. ift, baf ber Reger nie ben Bunfch eines Beigen glatt und flar abichlagen fann. Abichlagen ift nicht "fonventionell"! Das wiberfpricht feiner, bon einer "gemiffen Reigheit" bittierten Gitte. Buniche ich bom Reger einen Gegenstand zu taufen, ben er nicht veräußern will, fo fagt er bestimmt nicht: "Den Gegenstand mag ich bir nicht geben", fonbern er wirb fagen: "Den Gegenftand will ich bir morgen bringen." Gur ben Reger verfteht es fich bei folder Berbeigung bon felbft, bag fie leere Form ift, nur ausgesprochen, um mich nicht burch eine glatte Abweisung zu ärgern. Aber er bentt gar nicht baran, mir ben Gegenstand "morgen" ober an irgenbeinem folgenben Tage zu bringen. 3m bochften Grabe verblufft ift er bann, wenn ich ihn ein paar Tage fpater treffe und ihm fage: "Du baft ja gelogen! Du haft mir ben Gegenstand ja gar nicht bringen wollen!" Rach feiner Unficht bat er fich ja mit feiner Berheißung, bie er gang felbftverftanblich nur formal gegeben bat, burchaus ichidlich benommen. Es ift gang falich, gegen eine folche Unichauungsweise mit But und Born und Lugenschelten gu Felbe ju gieben. Das ift wirklich feine Luge, - folange bie Berbeigung

als konventionelle Form ber Ablehnung und somit in guter Münzung kurstert. Erst, wenn die konventionelle Münze durch den europäischen Makler außer Kurs geseht wird, — erst dann ist es

eine faliche Munge, eine Lüge.

In dieser Erkenntnis eröffnet sich dem Europäer selbstverständlich ein Gebiet der Konflikte. Ich habe es nicht nötig, dies hier auszusünhren; jeder wird, dem angesponnenen Faden solgend, derstehen, daß aus den derart entstehenden Schwierigkeiten und Misserständissen der reisende Forscher sich seichter heraussindet, als der ansässige Beamte, dessen Pslicht es ist, einen neuen Kurs einzusühren. Der Forscher wird sied baran tun, sorgfältig darauf zu achten, daß der Eingeborene, mit dem er ja doch nur kurze Zeit zu tun hat, nicht aus der Fassung gebracht werde. Es ist ja gar nicht so schwierige sich einmal diesem Geiste, diese hohlen Neußerlichseit anzupassen. Man vergesse nur nicht, daß diese hohle Form gar keinen Unspruch auf Wertschahung als Gelmetall macht. Die dußere Würde ist eben nicht Abglanz des inneren Gehaltes.

Beifpiel:

Im Laufe ber Unterhaltung ergahlte ich bem Ronige bon Jatenga, bağ es jeber europaifche Fürft für eine Chrenfache halte, feine famtlichen regierenben Uhnherren auswendig zu tennen. Ich fragte, ob bie Doffi-Ronige auch bie Ramen ihrer Altworberen tennten, er fagt: ja; - ich bitte um bie Lifte; - er biltiert mit ber bieberften Diene ber Belt etwa 30 Ramen; - ich fchreibe. Dann bitte ich ihn, nochmals zu wieberholen. Er gahlt wieber bon born an, - eine gang anbere Reihe! Tableau! - Luge? Rein, ficher nicht! Der Mann hat mir einen Gefallen tun und fich in ein europäisches Fürstenlicht feten wollen. In Wahrheit ift in Ufrita Gefchichtstenntnis fein Bilbungsfach für Surften, fonbern für Sanger, Priefter, Schamanen ufm. Rachber faß ich tagelang mit alten gelehrten Doffi gufammen, und biefe herren wollten fich halb totlachen, als ich fie baran erinnerte, wie ber Ronig feine Uhnen hatte aufzählen wollen. Und boch hatten fie bei ber Sibung bom 1. Oftober ihrem Ronige fo ernsthaft zugehört, als rebe ber bie pure Beisheit.

Mjo Maste!

Aber biese Maske steht ben bunklen Potentaten ausgezeichnet. Ich möchte mir erlauben, sie ein wenig zu lüsten, und labe hiermit bie Leser ein, an einem schönen Nachmittage in Bahiguja ein Pferd zu besteigen und in meiner Begleitung einen Ritt in die Königsburg zu unternehmen. Die Station liegt im Süben der Stadt, und um den "Palast" des derzeitigen Herrschers zu erreichen, müssen wir in nordnordösstlicher Richtung zwischen den Kedern und Gehöften hinreiten. Die "Stadt" macht einen nichts weniger als städtischen Eindruck, denn die 2000 bis 3000 Bewohner leben in weit zerstreut liegenden Gehöften, zwischen denn Sorghum-Felder angelegt sind, die in der jetzigen Jahreszeit übermannshoch aufgeschosssen, in herrlichem Erün prangende Halme tragen.

Es ift hiftorifches Land, burch bas wir gieben. Die Boltsfage weiß allerhand Legenben zu ergablen. Bumal ein Buntt muß uns feffeln, ber wie tein zweiter im Moffilande von Sagenranten umfponnen wirb. Es find bas bie Trummer einer über alle Relber und Behöfte aufragenben Burg. Die Geschichte tennt gang genau ben Erbauer biefer Ruine und bat bon ihm mehr zu erzählen, als bon irgenbeinem anberen Borganger bes beutigen Konigs. Es mar ein Thrann, ein Amingherr, ber, aus bem Unglud geboren, in Lanbflucht erzogen, burch weise Lehrer in Rong, ber Stadt alter Bilbung unterrichtet, in Segu, bem letten Blate großer nationaler Rraftleiftung, mit Truppen ausgeruftet, nach Jatenga gurudfehrte und nach Bertreibung bes Ufurpators eine Thrannis ohne Dagen und Grengen einführen wollte, ber aber bann burch bie Rauberfrafte ber unterworfenen Stamme gebanbigt marb. In biefem Raba Rango ift vom Bolle bie Geftalt eines Mossiberrichers ausgemalt worben, wie fie nicht trefflicher gezeichnet fein tann; und bie einzelnen Buge ber Legenbenfaffung bieten ums ein wundervolles Bilb bes fulturellen Gefüges, aus bem bas Befen ber Proving Jatenga erwuchs. Die raubluftigen Familienzwifte ber Moffiberricher, Die Gelehrsamfeit von Rong, Die folibe Staatstraft von Segu, die ichamanistische Raubertraft ber alten Dit- und Subftamme! Es ift alles erhalten! Und wenn wir nun boren, baf biefer Berricher biefe Burg aufgebaut haben wollte, fo hoch, bag man bon ihrem Dach aus bis nach Djenne ober Segu, also nach ben alteften Ländern ber Nigerfultur schauen tonnte, so erkennen wir barin eine Erinnerung an die Tatfache, bag unter biefer Moffibede, bie fich angeblich von Often nach Guboften bin ausgebreitet haben foll, eine von Beften her hier eingebürgerte Mande-Rultur berauszufpuren ift. Bir befinden uns ja auch auf bem Gubranbe bes alten Lanbes Diemma, und wir brauchen von ben Ruinenbugeln nur ben Blid in bie Gerne ichweisen zu laffen, fo ertennen wir beutlich, bag nach Norben zu große Bestanbe alter Baobabbaume fteben, bie im Suben vollkommen fehlen, - Tagereisen weit, nicht etwa nur in

Sichtkreis. — Es ist ja lohnend, in biesen Ländern Kulturgeographie zu treiben!

Altes Land! Dicht neben ber Ruine liegen einige alte, aber wohlerhaltene Saufer, in benen wurdige Leute ein Bachteramt vermalten. In ber Tiefe bes Bobens ruben unter biefen Dachern tote Ronige, mit beren Geelen Ronig und Briefter beim jahrlichen Totenfest Rudiprache pflegen. Das ift alter Brauch, bie Grundlage einer alten Religion. Der murbige Chronift Abberrahman ben Abballah ben Imran ben Umir Es-fabi ergahlt uns, bag 1497 ber glaubige und febr berehrungsmurbige Raifer ber Songai, Ustig-Mohammed, an Ragfira, ben Moffiberricher, eine Botichaft mit ber Aufforberung fandte, fich zum Mohammebanismus zu befehren. Der Moffiherricher, fo ergablt ber Chronift, hielt banach in Begleitung feiner boben Beamten im heiligen Bilbertempel bes Lanbes eine Rudiprache mit ben Abnengeiftern feines Saufes. Er fragte, ob er bem Berlangen bes Astia-Mohammed nachkommen follte. Darauf ericbien bem Ronige ein verehrungswürdiger Greis und fagte im Ramen ber Berftorbenen: "Riemals werbe ich eine folche Sache für euch annehmen. Im Gegenteil. Ihr follt mit jenen Beuten fampfen, bis von euch ober ihnen ber lette gefallen fein wirb." Darauf erfolgte bie Abfage und ein fcmerer Rrieg, in bem Astia fiegte. - So berichtet uns ber alte Chronist von Sitten, die bis in die Reuzeit binein lebenbig geblieben finb,

Bir feben unferen Ritt fort und nehmen gunachft eine ftarte Rauchwolfe gum Richtpuntte, bie aus mehreren Quellen aufzufteigen icheint. 218 wir um bie Ede eines Geboftes tommen, feben wir auf einem großen Blate gwifden einem Sorghumfelbe und bem Gehoftgemäuer ein mannshoch angelegtes Schattenbach, unter bem an etwa gehn Reuern einige zwanzig Schmiebe tätig finb. Der emfige Bleiß biefer Leute, bie bei unferer Unnaberung taum auffeben ober gar ihre Arbeit unterbrechen, intereffiert uns um fo mehr, als biefe Manner nicht etwa Gifen ichmieben, fonbern mit Bugarbeit beichaftigt find. Es find Gelbgießer. Befanntlich entbrannte nach ber Eroberung bon Benin und ber Erwerbung bes barin gefundenen "Bronzeguffes" in ben Rreifen ber Dufeumsgelehrten ein machtiges Intereffe für biefe Arbeit, für beren iconfte Erzeugniffe Taufenbe und aber Taufenbe ausgegeben murben, um ihren Belit au fichern. Diefen "Bronzegrbeiten" bin ich nachgegangen und habe ihre Spuren bis sum mittleren Riger bin an ben Brobutten einer beute noch emfig betriebenen Runft bebeutenben Alters nachweisen tonnen. Rebenfalls ift ber Bebante, fie tonne von ber Buineafufte aus burch

Europäer eingeführt worben sein, burchaus irrig. In ben ethnographischen Banben werbe ich auf biese Sache eingehen, und ich tann meine Freunde nur auffordern, die Pferbe anzutreiben, bamit wir uns auf bem Bege jum Mossitönige Jatengas nicht allzulange aufhalten.

Der "Palast" bes herrschers liegt hinter ben nächsten Felbern. Er bietet nichts, gar nichts Besonders. Bon außen schon gar nicht; und ich bitte meinen freundlichen Begleiter um Bergebung, wenn ich ihn enttäusschi habe. Es ist ein Gehöst wie das aller Mossischen, vollesicht sogar ein wenig zersallener und weniger gut imstande gehalten, als das, in dem mein Spezialfreund, der tönigliche hosbarde, haust. Bas ich hier vorsühre, ist ein echter, rechter Bauernhof. Rach dem Eintritt durch das runde Torhaus kommen wir erst an einer Tenne vorbei — die sonst außerhalb liegt — und halten an dem ersten Speicher an, um abzusteigen. Bir gehen um eine eingestürzte Hütte herum und treffen dann mit einem urgemütlich dreinschauenden, geehrt schmunzelnden und etwas verlegenen alten Herrn zusammen: seine Majestät, der herr König — notabene in Zivis, will sagen, er hat seine Würde abgelegt.

Siehe ba! Da ist wieder ein Beleg für das, was ich oben sagte. Der große Raba war bei seinem Antritts und Begrüßungsbesuch ganz Bürde, aus krhstallisierter oder mindestens gesättigter Lösung! Dier ist er ganz Bauer, ein so guter, alter Kerl, wie nur denkbar. Er lächelt sogar! Das ist sehr einsach zu verstehen. Es kehlt hier der Rahmen. Er ist nicht umgeden von seinen Großen, die sich in ihrer herrlichkeit dadurch gehoden sühlen, daß er, der König, der Oberste von allen, als Würdenträger in Würde obenanstest. So ein zeremoniell agierender afrikanischer herrscher ist eben auch ein soziologisches Produkt, das Erzeugnis seiner Umgebung. Rimm die Umgebung sort, und du stuckt vergebens die Würde.

hier bagegen ist die Umgebung "Bauerntum". Und ber König ist ganz Bauer. Um irgendeine Ede gudt neugierig ein Ileines Mädchen, so von 10 oder 11 Jahren. Als Nansens Bisd auf sie stält, jagt sie quielend von bannen. Es ist eine Königstochter, und wir äußern den entschiedenen Bunsich, die Königskinder kennen zu lernen. Der alte Herr ist nicht abgeneigt. Er sührt uns in das nächste Höslein, und hier schwirren bei unserem Auftauchen sogleich einige 20 Beiblein freischend auseinander. Sie hatten am hoben Rahstein gestanden und hier plaudernd ihrer Nachmittagsarbeit obgelegen. Bir sehen uns auf einige Hausgeräte nieder und warten der Dinge, die da dommen sollen. Der König sendet einige inzwischen herangekommene alte

Sausdiener hinter ben Frauensleuten ber, und bann werben burch eine Berbindungspforte einige verschämt sich zierende Königskinder mehr ober weniger energisch auf unseren Sof geschoben.

3d nehme es als felbstverftanblich an, bag ber Lefer biefe Roniasfinder fich nicht in Spigen- und Samtfleibern vorstellt. Aber immerbin wird er etwas erstaunt fein, wenn ich ihm nun fage, bag biefe fleineren und größeren Bringeffinnen, bie ein Alter von 8-15 Rabren haben. alfo jum Teil icon recht hubich entwidelte Damen find. - iplitterfafernact umberlaufen. "Rleiber find bier wenig Gitte", bemertt Ranfen, "felbft fein Schurztuch um bie Mitte", fahre ich fort, - biefer junge Mann war boch gang und gar nicht ethnologisch beschlagen -. Diefe nadten Ronigstinder maren ebenjo bergige, gragiofe Geftalten wie bie ber meiften Bauern, und es war auch gar nicht ichwer, ihre Berlegenheit ben weißen Mannern gegenüber foweit ju überwinden, baß fie eine Batichhand gaben. Befonbers, als bann bie "Röniginnen" felbft (notabene reicher gefleibete, aber ebenfo fcheue Befen) in ben Rreis ber fleinen Soiree gezogen maren; und als ein Topf braufenben Sorghumbieres in unfere Mitte gefchoben mar, ba floh ber lette Reft ber Steifheit, und wir fagen als ebenfo gute Freunde und Befannte gufammen, wie irgendwelche norbifchen Bauersleute, bie am Sonntag ju ben Rachbarn auf "ein Biertelftunbchen Befuch" getommen finb. Much bann, als auf bie Rachricht bon unferer Bifite im Ronigshaufe einige ber Sochwürbentrager bes Reiches fich braufen zu verfammeln begannen, anderte bas Bilb fich nicht mefentlich. Der alte Berr zeigte mir auf meinen Bunich noch einige Ginrichtungen feines Sofes, bann nahmen wir Abichieb von Roniginnen und Ronigstinbern. Der gemutliche alte Berr begleitete uns noch in ben Borhof, in bem bie "Großen" fich versammelten - und taum war er brauken, ba warfen bie hoben herren fich auf bie Anice, berührten ben Boben mit ber Stirn, ichlugen bie Erbe mit ben Sauften und murmelten ihr "Raba, naba!" Und ba war ber König auch wirklich wieber Ronig. Die Stanbesumgebung mar wieber geschaffen, und bas haupt bes alten Bauern blidte wieber burch einen Rahmen unnabbarer Burbe.

Mein Tagebuch füllte sich mit historischen Aufzeichnungen und ben Berichten altertümlicher Sitten und Zeremonten. Aber zunächst gelang es mir nicht, zur Anschauung eines religiösen Tanzes zu tommen, so daß ich mein Leid eines Tages dem Kommandanten Berrier klagte. Bereitwillig, wie dieser liebenswürdige herr immer war, ließ er sich sogleich eingehend unterrichten, um was es sich hanbelte, und als ich ihm nun sagte, daß es sich um einige Zeremonien hanbele, die der Jahreszeit entsprächen, und meines Bissens gerade in diesen Tagen sällig seien, wenn man dis dahin auch wahrscheinlich den Europäern solche noch nicht vorzeführt habe, so trat er sogleich mit einigen angesehnen Religionshäuptern in Berhandlung, und nach einigen Rückprachen in kleinem Kreise waren meine Bünsche der Erfüllung nabegerückt.

Dann brach der Tag an, an dem sich vor unserem Bager in guter Morgenstunde die ersten Bango mit ihren an zwei Meter hohen Masken einsanden. Es war ein imposanter Anblid, und meine Mande gaben gerne zu, daß sie solche Sache dis dahin nicht gesehen und von ihr auch noch nicht gehört hätten. Dieser Tag war aber ein großer Hestag sür mich, denn wenige Stunden später, während ich mit den Bangoseuten zu ernsten Studien in mein Jimmer mich zurüdgezogen hatte, kam Nege atemlos an und melbete mit vor Aufregung zitternder Stimme: "Les grands pretres sont arrivés!" Rotizbuch und Feder slogen zur Seite. Flugs übergab ich die Bangoseute fürsorglicher Bachsamkeit — damit sie mit ihren Berichten mir nicht inzwischen entwischen — und dann jagte ich hinaus auf den großen Blat.

Richtig, ba schallte mir schon ber bumpse Rang ihrer Gloden entgegen, und ba brüben führten sie im schon mächtig angeschwollenen Kreise interessierter Zuschauer ihre schwerfällig steifen Tanze auf. Sie beteten gerade zur Tenga, zur Mutter Erbe.

Bar bas ein Festtag!



Bum Abichied bom Gouberneur Clogel an Leo Frobenius nach Bagadugu gefandtes Telegramm.



Roberne Anwendung alter Bronzegußfunft; der neugegründete "Moffiorden". Rach dem Original.

Neunzehntes Rapitel.

## Harte Zeiten.

Nun muß ich mein Tagebuch burch büstere Bochen weiterführen. Der Tob war damals emsig in seinem Erntehandwert tätig, und seine Sensenstreise einen Halm nach dem anderen hin. Mopti hatte ich unter dem Beichen des Todes verlassen. Bandiagara hatte ein junges Grad. Die weiße Hautsarbe gilbet damals in diesen Ländern. Der Arzt von Bandiagara lag seiden din Mopti. Ein Schwerkranker zog bei unserem Eintressen in Bahiguja an uns vorüber. Und nun sossite ich den guten Kommandanten Perrier dem Tode entreißen. Aber ich konnte es nicht.

Eines Nachts, ziemlich spät — just hatte ich Nansen nach Ban abgesandt — kam er in meine Behausung. Er hätte gesehen, daß ich noch auf sei und arbeite und müsse mit mir plaubern, benn ihm sei so gar schlimm zumute. Seine Augen hatten schon jenen gläsernen, starren Ausdruch, ber mir so sehr vertraut ist. Er sieberte und sprach hastig davon, was sich wohl alles ereignen könne, wenn er jest klurbe. Kürzlich erst habe er geheiratet. Fieber und Sorge, schwere Sorgen pochten an seine Stirn. Wir plauberten noch eine Weile. Dann brachte ich ihn mühsam zu Bett; aber ich vermochte ihn nicht zu überreden, eine Arznei zu nehmen.

Um anberen Tage batte er einen Malariagnfall, ließ mich aber nicht tommen. Erft als bas Schwarzwaffer eintrat, rief er mich binuber. Dann begann ich mit allen Mitteln, bie mir gur Berfügung ftanben, mit bem afritanischen Burger um ben guten Berrier au ringen. Rach einigen Tagen ichien ich Sieger; bas Schwarzmaffer mar fort. Das Fieber fant vom Mittelmag berab. Batient tonnte Rahrung ju fich nehmen, aber er mar noch halb betäubt. 3ch atmete auf. Aber mer befdyreibt meinen Schred, als ich mittage bei meinem Befuch meinen franten Freund in feinem Bureau bor feinem Schreibtifch figenb fanb. Gin infames Subjett, ber Roch bes Rommanbanten, bon beffen Charafter fein Berr unummunden bie ichlechtefte Beschreibung gegeben hatte, bem ich aber in meiner Abmefenheit bie Obhut bes Rrantenlagers anvertraut hatte, war auf bie ungludliche Ibee getommen, einer Fantafieregung feines herrn nachautommen, ihn in fein Arbeitsgimmer au bringen und ihm jebe, und wenn auch bie gefährlichfte Erfrifdung au bieten, bie ber Riebernbe verlangte. Rur eine Stunde mar ich ferngehalten und biefe Spanne Beit hatte genügt, bem Tobe bie Macht über ben armen Berrier gu geben.

Bas ber Rommanbant in dieser Stunde alles zu sich genommen hat, habe ich nicht erfahren. Etwas Rüpliches war sicher

nicht barunter.

Es war ein sehr tragisches Schickal! Gerabe an biesem Tage empsing ber junge hilßarbeiter bes Kommanbanten, ber einzige Weiße, ber außer mir in ber Gegenb war, bie Nachricht, am anberen Tage werbe ber Arzt von Wagadugu, ber Dr. Jouet, mit einem Krankentransport burchtommen. Kun jagte ein Gilbote mit Pferden bem Arzte entgegen. Ich wußte, daß es nach dem Geschenen nichts mehr nüßen könne, aber es sollte geschehen, was uns nur immer möglich war. In später Nacht kam Jouet auf leuchendem Pserbe an, — zu spät! Kurz vorher war Perrier verschieden, und schon hämmerten auf dem großen Plate die Schreiner an den Brettern, die den ersten Weißen in Wahiguja unter die Erde bringen sollten.

Urmer, armer Berrier! Das Sterben ift ihm nicht leicht ge-

worben! Er hatte fehr ichwere Sorgen!

Oh, biese Sorgen in Afrika! Wie matt und farblos ist boch heute noch das Bild, das die guten Europäer sich in der Mehrzahl dem Leben des Afrikaners ausmalen! Wie bequem ist die Borskellung vom "Recken", vom "Kulkurpionier", vom "tapferen Baterlandssohne", der da brauhen mit frischem Mute für seine große

Sache tämpst, und "frößlich" in ben Tod geht. Bie narrenhaft Mingt solcher Spruch und Sinn in die unendlich viel schwerere Sorgenwelt bes "bort unten" hinein! Bie kümmerlich Nein erscheinen die "Selbentaten" im Raume bieser Dulber, an deren Bett Teine liebe Hand die Jalten aus Laken und Stirn streicht, und die so oft, ach so oft und dann so schwer mit dem Tode ringen, weil sie nicht wissen, was aus denen werden wird, die sebenssterne bleiben. Uch, was ist gegen die Qual dieser Ferne, bieser Debe das "Heldentum"!

Die Nacht über klopften und hämmerten die Zimmerleute, und es war, als ob bieses Klopfen trauernde und sieche Menschen von nah und sern herbeirusse. Der erste, der eintras, war der Patient, den Dr. Jouet nach Bandiagara bringen sollte. Es war ein sesten Bensch und Mann, ein Freund des Berstorbenen. Er hatte einen bösen Leberablzeß, und mußte operiert werden. Der zweite, der ankam, war ein Beamter, der nach Tenkodugu reiste und unterwegs von einer Opsenterie befallen wurde. Da der Schwerseidende sich am anderen Tage besserteilende, kehrte Dr. Jouet mit dem Opsenteriekranken nach Wagadugu zurück. Endlich sangte auch jener herr an, der am Tage unserer Ankunst den Kranken aus Wahiguja herausgedracht hatte. Er hatte die schlimmste Krankbeit von alsen.

Das waren bie Kranken, bie als erste an Kommandant Perriers Grabe trauerten. Der ganze Sudan erschien mir wie ein großes Zazarett, und alse Weißen erschienen mir wie Pilger am Rande bes Grabes.

Am 17. Oktober kam Ransen von Ban zurück. Die Ausbeute an Schäbeln für die Birchow-Stiftung war bebeutend, aber für meine ethnologischen Bebürfnisse hatte er nicht mehr als einige Zeichnungen und Porträt-Köpfe einheimsen können. Die Fulbe hatten ihm ihre historische Beishelt nicht preikzegeben. Ransen brach mit der ersten Kolonne noch in der gleichen Nacht auf, um die Kühle und den Mangel an Sonne zu nuten. Ich selbst setze mich mit dem Stade und der weiteren Kolonne am 18. so srüh auf, als das Morgengrauen mir gestattete. Brauchte ich für meine Routenausnahmen doch immer Tageklicht.

Bir legten die Strede von Bahiguja bis Bagadugu in brei Doppelfolonnen binnen 6 Tagen zurück. Den ersten Troß führte Mussa Dierra, den zweiten Mballa, den dritten Mussa Kuloballi. Jedem Troßführer waren ein Gardecercle und drei Untersührer sowie 15 Ersatträger beigegeben. Der erste Troß traf vor uns, ber zweite mit uns, ber dritte am Tage nach uns ein. Das Personal war jeht so gut geschult, daß ich mich sast un nichts mehr zu kümmern brauchte, sondern mit meinem Stade vom Ganzen losgesöft bleiben, weitergehen oder seitwärts vom Bege, also nach Belieben, mich bewegen konnte. Das hatte ganz bedeutende Borteile. Zudem war ich mit meinem Homburi nachgerade so genau vertraut, daß ich genau berechnen konnte: 3 Minuten Schritt entsprechen 1½ Minuten Trad und einer Minute Galopp. Der weiße Hongst hatte in dieser Beit noch nicht die Höhe der Kraftentsaltung erreicht, wohl aber besand er sich auf der Söbe der Schulung

Die Begaufnahme mar fo einfach und bequem wie nur irgend möglich. Saft fcnurgerabe liefen bie Bege auf lehmigem Boben über plattes Land bin, fo bag bie gerabe Marichtung bon leichten Bobenichwellen aus bis an ben Borigont zu verfolgen mar. Die und ba fentte ober bob fich bas Land fast unmertlich, vielleicht auf 2 km um 10 m. aber im übrigen maren Bachbetten ober Gumpfe außerft felten. Auf biefer etma 183 km betragenben Strede trafen wir mefentliche Sinberniffe nur in ber Umgebung von Sato. Diefe alte Ronigsftabt liegt auf Sugeln in fumpfigem Belanbe. Benige Rilometer fuboftlich ber Stadt fieht man bie etwa 100 m hohen Muslaufer eines Sobenrudens, ber quer burch bas Ripirfigebiet gieht. Gelten, und gwar einmal bei Jato, bann bor Rapalaga habe ich Lateritschutthugel verzeichnet. Baobabs find febr felten. Bon Regen murben mir tagguber nicht geftort. Um Abend bes 21. ftiegen im Often Bolfen auf, bie nach Beften abzogen. Um 22. ließ mich bie gleiche Erscheinung einen Tornabo fürchten, bie Bolten entluben fich aber nachts in brei leichten Regenschauern. Um hier gleich alle meteorologischen Beobachtungen gufammenaufaffen, fei bemertt, bag bie bamit flar charafterifierte Erodengeit nur einmal unterbrochen murbe. Das war am 15. Rovember. Am Rachmittag biefes Tages hatten wir von 1/24 bis 1/25 Uhr Bind aus Guboft, ber fich zu einem furgen Regenfturm entwidelte und nachts ein tuchtiges Gewitter gur Rolge hatte. Das erfte Bewitter, ja ben erften Regen hatten mir wieber, als wir Enbe Januar im Tambermagebiet Nordoft-Togos maren.

Am 23. Oktober, um 1/28 Uhr, trasen wir in Wagadugu ein, freundlich ausgenommen von dem Kommandanten Carrier und herzlich begrüßt von unserem Bekannten, Dr. Jouet. Ein herrliches Lager ward uns in zwei großen Häusern angewiesen. Am gleichen Kachmittage noch hatte ich die Freude, Dr. hugershoff zu be-

grüßen. Er war, während wir nach Timbultu und zurück nach Mopti fuhren und dann über Bandiagara und Wahiguja marschierten, von Bamalo über Sikasso durch die Boboländer vorgerückt und besand sich — wie ich zu unserer großen Freude sogleich selftsellen konnte — in einem ausgezeichneten Gesundheitszuskande.

Lange währte das Zusammenseben der Expedition nicht. Der Ausenthalt in Bagadugu war kosispielig, und außerdem war für meine Herren kaum genug Arbeit. Deshalb entsandte ich sie alsbald auf zwei verschiedenen Wegen in das Gurunsigebiet, damit sie dort die notwendigen Ergänzungsarbeiten aussührten. Einige abwechselnd durch Sonnenschein und tiesen Schatten gekennzeichnete Tage hiesten uns noch zusammen, dann slogen die Arbeitskolonnen wieder auseinander.

In ber weit und großartig angelegten Station Bagabugu habe ich bann wieber viel Ergreifenbes erlebt. Schon bei unferer Untunft horte ich, bag ber Bofthalter ber Station ichmer an Dysenterie leibe und fast allgemein als Tobestanbibat betrachtet werbe. Aber er follte noch überholt werben, und ber fcarfere Renner war fein anberer als unfer Freund Dr. Jouet, jener Argt, ber ben armen Berrier mit ans Biel begleitet hatte. Seine Rrantheit nahm einen typischen Berlauf. Die Fieber festen mit ftarter Temperatur ein, fliegen auf ein Mittelmaß von 38 bis 39,5° berab, hielten fich aber in biefer Bobe. Dabei mar fein Ropf fehr benommen, und icon am zweiten Tage ward ihm bas Sprechen ichwer, verfagte bie Mustelenergie und trat ein auffallenbes Phlegma ein. 3ch habe biefe Form ber Erfrantung bei Schwarzen fehr häufig beobachtet und tann fagen, baß ich fur meine Leute bie bochften Rieber verbunden mit Fantafieren nicht fo fürchtete, wie biefe Mitteltemperatur mit ihrer unbeimlichen Beftanbigfeit und berbunden mit ben Ericheinungen ber pfnchifchen und phyfifchen Energieauflofung. 3ch glaube, man tann weniger Erfahrene überhaupt nicht genug auf ben baufigen Brrtum aufmertfam machen, ber bie Befahr ber Fieberertrantung in Ufrita nach ber Bobe ber Temperatur bemißt. Rach meinen Beobachtungen find bie mittleren Temperaturen weit, weit gefährlicher als bie boben, sobalb fie eine gemiffe Stetigfeit annehmen.

Bei meinen Kranken pflege ich heute, sobalb ich einen berartigen Biberstanbsmangel bes Körpers und ber Seele (es geht bies in bieser Form meist Hand in Hand) beobachte, mit den benkbar schärsten schweißtreibenben Mitteln und mit Einwickeln vorzu-

geben. Derartige Mittel findet ber Reifenbe, wenn er fie nicht bei fich führt, faft bei allen eingeborenen Mergten. Ift bann bie Temperatur auf ein Normalmaß gebracht, fo gebe ich nicht mehr Chinin-Tabletten, fonbern mache fublutane Ginfprigungen. Bare ich nicht Laie, fonbern ausgebilbeter Urgt, fo murbe ich fubmustulare Injektionen machen, aber ber Laie unterschatt leicht bie Befahren biefer Behandlungsweife. Deine fubtutanen Ginfprigungen maren aber bislang immer von Erfolg. Beshalb Tabletten nicht immer mirten, icheint barauf gurudguführen gu fein, bag bie allgemeine Erichlaffung und Biberftanbelofigfeit bor allen Dingen auch alle Berbauungsorgane ergreift und fo einen wirtungslofen Abgang ber Tabletten gur Folge hat. Much Eingeben einiger Tropfen bon Salgfäure wirtt anscheinend in folden Fallen nicht ichnell genug. Roch weniger ficher erreicht man feinen Erfolg mit bem vielbeliebten Berfahren von Champagner. Mit Schaumwein als Beigabe gum Chinin, nach Abflauen ber Temperatur, habe ich bei manden fraftigen Rorpern, wie g. B. bei Ranfen, recht guten Erfolg gehabt. Bei ben bier in Frage ftebenben miberftanbelofen, erichlafften Typen aber, fei es weißer ober ichwarzer Sautfarbe, wirft biefer Runftgriff nicht. Bleibt alfo für unsereinen nur 1. Schwiten und Bideln und 2. fubfutane Injettion - lettere natürlich immer unter Bahrung allerpeinlichfter Reinigung ber Saut und ber Instrumente.

Der betreffende Oberbeamte der Station Bagadugu sah seiber den Fall des armen Dr. Jouet weit weniger ernst an als ich. Ich versuchte mein Möglichstes, um ihm die Gesahr, in welcher der Arzt schwebte, klarzumachen, aber vergebens, und es wurde einmal wieder so recht am salschen Orte mancherset von "Sichzusammennehmen" gesprochen. Ich din nun ganz außerordentlich gegen das berühmte "Sichzehenlassen", aber alles an seinem Platze. Benn dieser Fall des Fiebers eintrat, der uns einen Renschen innerhalb zweier oder breier Tage dis zur halben Bewußtlosigkeit und bis zum Schwerwerden der Sprache vorsührt, dann hat Zureden gar keinen Sinn mehr, dann ist die Situation kritisch.

Rach wenigen Tagen konnte Dr. Jouet nicht mehr sprechen. Run sollte schnell geholsen werben. Senspflaster unter die Füße und eine such nicht im Besitze des Dr. Jouet selbst. Gerne stellte ich meine Instrumente zur Berfügung, überließe es aber den herren der Station, die Operation auszussühren. Das war am spaten Rachmittage des vierten Tages nach der Erkrankung. Es war viel ju fpat. Als wir beim Abenbeffen fagen, melbete bie Orbonnang, bag Dr. Jouet verschieben fei.

Dr. Jouet marb beftattet.

Benige Tage später warb auch ber Posthalter zur letzten Ruhe gebettet. — — —

Solche Zeiten sind ernst! Aus dem kleinen Kreise der Europäer des Wossi-Landes war ein beträchtliches Bruchstüd sprausgerissen und dieser fremden Erde übergeben worden, die so wenig Anrecht an uns hatte, wie wir an sie. Damals schried ich in mein Tagebuch: 1. Europäisches Borstudium, 2. Gute Apotheke, 3. Selbstzucht, 4. Afrikanische Nebung am Eingeborenen. Weine eigenen Herren waren damals sicher nicht mehr in bester Bersassung, und so erklärt es sich, daß ich manche Nachtstunden nach dem Zustappen der Tagebücher mit Spintissern über allerhand Schukmaßnahmen verdrachte. Dabei die vier Stichworte in meinem Tagebuche, denen ich einige wenige Worte widmen wiss.

Bir werben noch auf Jahrzehnte bamit rechnen muffen, bag große Rlachen bes inneren Ufrita eines Urztes bar finb. Der Reisenbe ober auch Stationsbeamte ober Raufmann ift alfo auf fich felbft angewiesen. hierüber find fich außerorbentlich viele herren nicht genügend flar. Ich fab manchen Reuling mit einer Buchfe voll Chinintabletten in ber einen Tafche, mit einem Alafcochen Obium in ber anberen und ohne jeben Begriff bon ber Unwendung biefer guten Sachen ober bom Erfranten und Gefunden in Afrita überhaubt, anlangen. Deshalb fage ich: junachft eine gute Borbilbung in bezug auf ben gefunden und franten Menichen im allgemeinen, und zwar in Europa und Afrita gleichermaßen. Man fei fich barüber flar, bag jeber Afritaner fcon in Europa fowohl feinen Rorper und beffen Spannfraft im Ertragen von Strapagen (gu biefen rechne ich bor allem: geiftige und torperliche Tätigfeit, Erzeffe im Alfohol, Mangel an guter Roft und Uebermäßigfeit im Geschlechtsgenuß) als auch bie allgemeine wie individuell mirtenbe Methobe ber Gefunberhaltung tennen lernen muß. "Bie bleibe ich gefund?" - ift erfter Grunbfat. Dann erft ftubiere man bie Frage, wie fowohl perfonliche Schwächen (jeber Sterbliche hat feinen ichwachen Buntt, ber eine einen fcmachen Magen, ber zweite Reigung ju Rheumatismus, ber britte ein nervofes Berg, ber vierte ichlechte Bahne ufw. ufw.) als auch bie gefährlichften Rrantheiten Afritas betampft werben tonnen und muffen.

Als Arzenei- und Instrumentenkasten, der mir vorzügliche Dienste geseistet hat, empsehle ich benjenigen, den neuerdings die Simonsche Apothete in den Handel gebracht hat, und die, wenn ich wohlunterrichtet bin, auch durch das bekannte Auskrüftungsgeschäft von Dingeldeh & Werres (früher von Tippelstich) bezogen werden kann. Außer diesem Kasten benötigt jeder aber noch einer Ergänzung, die man am besten mit seinem Hausarzt bespricht. Er muß noch ein gutes Quantum Chinin, dann eine tüchtige Flasche Jodinstur, eine Büchse weißer Präzipitatsasbe, Kamillentee, Protargol, Gonosan usw., zumeist zur Behandlung der schwarzen Umgebung, mitnehmen.

Drittens enblich Selbstaucht! Geistige und förperliche Ordnung. Geistige und förperliche Tätigkeit nach Maßtab ber individuellen Rräfte. Regelmäßiger prophylattischer Chiningenuß. Richt unnötig ben starten Mann spielen! Stets für Mostitonete sorgen usw.

Endlich aber soll man für sich selbst und eigene Behandlung dadurch einen afrikanischen Maßstad zu gewinnen suchen, daß man seine schwarze Umgebung im Falle von Erkrankung nach Maßgabe eigener Kenntnis und Ersahrung beobachtet und behandelt. Die Mannschaft des Haushaltes und der Expedition muß nicht nur deshalb gesund erhalten werden, damit man einen pertpherischen Insektionsherd vermeibet, sondern auch, weil man mit solcher Beobachtung und Behandlung das Ersahrungsmaterial erweitert und vertieft, das einem die Gesunderhaltung des eigenen Körpers erseichtert sowie im Erkrankungsfalle wesenklichen Ruhen dringt. Solche Beodachtungsübung schützt davor, mit sich und anderen seichtssinnig umzugehen. Man bleibt sich slar über den Ernst der Situation.

Bas ich hier gesagt habe, ist von sachkundigem Munde schon manches Mal, zuweisen gelehrter, zuweisen auch alsgemeinverständlich ausgesprochen worden. Benn ich es bennoch hier wiederhole, so geschieht es, weil ich die sehr traurige Ersahrung gemacht habe, daß die Ueberzeugung von der Notwendigseit solcher Borsichtnahme noch lange nicht tief genug unter den Afrikanern eingedrungen ist. Bon den wertvollen Menschenleben, die zur Zeit meiner Reise im Rigerbogen versoren gingen, sind mindestens zwei Drittel darauf zurüczuschlichten, daß das oben Gesagte nicht berücksichtigt wurde. Solche Tatsache ist hart und sehr ditter. Sie beweist, daß immer und immer wieder darauf hingewiesen werden nuß, was geschehen kann, um die Sterblichleitszisser herunterzusesen und das Afrikanertum zu schüßen.

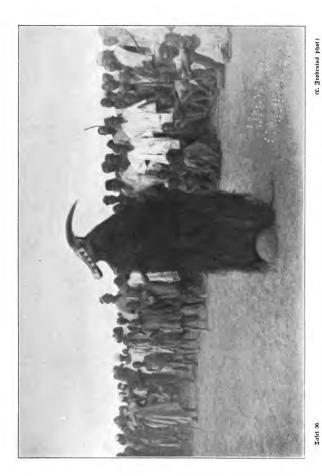

Ins dem Zeremonialleben der Moffi; feierlicher Mastentanz am Kaiferhofe von Wagadugu.

Ueber alle Maßen traurig und bitter war es, was ich hier erlebte, und ich konnte wochenlang nicht das Gefühl überwinden, daß wir alle hier am Rande eines großen Grades stünden, dessen Böschung bald hie bald da abbröckelt, so daß einer nach dem anderen in die Tiefe gleitet.

Auch bas Mossivost litt schwer in biefer Zeit. Hungersnot und Krantheit lichteten manche Familie, und als wir aus Wagabugu abgereist waren, wellte eine Epibemie über bas Land, beren eines ber ersten Opfer kein anberer war, als ber Mogo-Naba selbst, ber Kaiser.

In Wagadugu habe ich zum erstenmal das Leben eines innerafritanischen Kaiserhoses beodachten tönnen, und die Bilder der diniglichen Wirtschaft in Wahiguja wurden mir hier in bedeutender Bergrößerung vorgesührt. Der Zeitpunkt meines Ausenthaltes war insosern günstig, als damals gerade die Großwürdenträger aus alsen Teilen des Mossireiches zusammenkamen, um wegen der Steuerabgabe Rede und Antwort zu stehen. So zogen sie denn tagtäglich von allen Seiten zwischen den Auckern und Gehöften, deren weitausgreisende Gesamtheit eben Wagadugu, die Stadt des Mossistatiers, bedeutet, heran.

Das Moffireich hat feine Glanzperiobe icon lange hinter fich. Seit Sahrhunderten gruppieren fich bie mehr ober weniger unabbanaia geworbenen, anscheinend burchweg aus einem Stamm bervorgegangenen Fürften je nach bem schwankenben Uebergewicht, ber Dacht und Individualität ber Rrone, balb fefter, balb loderer um ben Raifer. Gie find ftets bereit, ben Tribut und bie Lebnstreue au berweigern, werben bann und mann burch friegerische Dachtentfaltung bes Reichsoberhauptes jum Gehorfam jurudgeführt, aber vielleicht icon in ber nachften Generation und in einem Augenblide, in bem ber Raifer in einem anderen Teile bes Reiches gebunden ift, bie Unabhangigfeit wieder proflamieren. Dabei find Bolitit und Berfonlichteit in biefen Sanbern viel großeren Schwantungen unterworfen, als etwa im Manbe-Gebiet. Die entfprechenden Berbaltniffe find fo intereffant, bag ich meiner Schilberung unferes Bertehrs mit ben boben Berrichaften in Bagabugu eine ffiggenhafte Darftellung bes Unterschiebes und ber Gegenfaplichteit zwifchen Moffi- und Manbe-Abel vorausfenben will.

Das Manbegebiet murbe früher von einem Ronglomerat allerverschiedenster Raffen und Boller bewohnt, beren verschiedene Be-

ftanbteile und Gippen ju verschiebenen Reiten bie Segemonte in Sanben hatten, fo wie Megupten auch feine eingeborenen, bann aber auch athiopifche, libpiche und andere Dynaftien hatte. In ben alten Glanggeiten, in benen Berberbynaftien, Gulbebynaftien, Regerbinaftien einander abloften und bie Raften noch ben Raffen entiprachen, bamals mag bas Außenbild in Saut und Rleibung, Gebaren und Sprache noch fo bunt gewesen fein, wie nur irgenbmo fonft in Ufrita. Dit bem Aufhören ber großen Reichsgebanten, mit bem Ablobern bes islamitifchen Stroffeuers, in beffen Licht alle alten Rulturverhaltniffe noch einmal icharf, licht- und ichattenreich berbortraten, verfant bann aber jeber ausgesprochene Conberindus in ber gleichen, fleinlichen Bergligemeinerung, Die bie jammerliche Berflachung bes Belam im Guban überhaupt charafterifiert. Ein buntichediges Bilb von Seloten- und Abelsfamilien, bie bier biefe Trabition, bort jene aus ber Beriobe ber Grofe gerettet haben, bie aber alle als Riefel unter bem Strom ber islamitifchen Bemegung gerichellt und rund und gleichmäßig abgeschliffen murben, ift ber heute uns jo vertraute Sintergrund bes .. mobernen" Danbe-Banoramas.

Bang anbere bie Moffilander. Dier hat Jahrhunderte binburch eine Raffe, eine Familie über allerhand verschiebenartige Boller geherricht, und burch ein hochft einfaches, in Afrita auch fonft befanntes Bermaltungsfpftem einen nivellierenben Ginfluß ausgenbt, - fich felbft aber bas unvermeibliche Grab gegraben. Jeber Rachtomme ber Berricherfamilie wird nämlich mit einem erblichen Leben betraut. Go tommt es, bag jebe Proving, jeber Diftritt, jebe Stadt an ber Spipe einen Mann bat, ber mit bem Raifer felbft naber ober ferner verwandt ift. Die einzelnen Rurften fteben aber in gang verschiebenem Berbaltnis jum Berricher in Bagabugu. je nach ber jeweiligen Dacht, nach ber Entfernung von ber Sauptftabt und auch nach Laune. Säufig wird in ber Geschichte bes Doffireiches bie Tatfache ermahnt, bag ber Raifer gegen biefen ober jenen aufrührerifchen Bermanbten feine Beere ausfenden mußte, um ibn abzuseben und ein anderes Familienmitglied mit bem Beben ju betrauen. Trop biefes ftanbigen Rampfes um ben Reichsgufammenhalt haben aber bie weiter abfeits gelegenen Brovingen fich boch losgeloft, und ber Ronig von Babiguja ift heute icon fo unabhangig bon Bagabugu, wie ber von Bulfi-Bulfena und anbere.

Diese Familienzwiste charakterisieren aber nicht allein bie Geschichte und bas Leben bes Abels in biesen Länbern. Es gibt noch einen anderen, zahlreichen und nicht minder einflußreichen Abel, ber mit ber kaiferlichen Familie nicht verwandt ift. icheinen bies jum größten Teil bie Rachtommen ber Familien unb Stamme gu fein, Die mit bem Uhnherrn bes Berrichers in alter Beit bas Land unterworfen und erobert haben. Die wichtigften biefer Stammes- und Familienhäupter wurden mit erblichen Erzämtern betraut, bon benen es vier erfter Orbnung und eine Ungahl nieberer gibt. Es besteht feine Berrichtung am Sofe, beren Musführung nicht einem Erzamte Ramen und Burbe verleiht, wenn auch fein Inhaber fich fcmer huten wirb, außer bei beftimmten Reremonien, ber Bflicht obzuliegen, bie ihm ber Titel gab. Da gibt es Soffüchenmeifter, Sofrichter, Sofvolizeimeifter, Soficilbtrager, Softrommlermeifter, Sofpferbefattler, Sofbachbedermeifter uim. welche alle fehr hohe und eingebilbete und ftolge Berren find und jum größten Teil in Bagabugu ihren Sit haben. Des Raifers Bermanbte find jumeift über bas Band berftreut, biefe Ergamtlichen aber bilben bie Umgebung bes herrichers und üben bemnach ben ftartften Drud auf bie Richtung ber Politit aus. ift thoifd, baf ber Raifer bas Recht und angeblich auch bie Dacht hat, feine ungetreuen Lehnsvettern jum Sarafiri, ju einer eigenen Sichabstrafung mit bem Leben ju gwingen, bag aber bie Bertreter ber vier erften Ergamter bas Recht haben, im Stalle ber Raifer in allgu gefährlicher Beife fein Strafrecht übt, ihrerfeits ben Raifer au awingen, ben Giftbecher ju nehmen ober freiwillig außer Lanbes zu geben.

Das Leben in biefem Moffireiche muß in alter Beit überreich an fantaftifchen, großzügigen und padenben, wenn auch unbeimlich brutalen Bilbern gemefen fein. Roch heute ergahlen bie Ginwohner Timbuttus mit Grauen bavon, wie bie Doffi bie alte Rulturftabt einst eingenommen und ihre Umgebung, eine reiche Palmen-Dafe, vernichtet hatten. - Die Tage, an benen' bie "berfluchten" Fulbe ihre hellften und iconften Geftalten bergeben mußten, bamit fie ben alliährlichen Opfern bienten, leben beute noch als Beugniffe gewaltiger, leibenschaftlicher Entwidlung im Bebachtnis bes Bolles. - Und großartig muß ber Brunt bei jenen großen Berbftfeften gemefen fein, bie ben Geelen ber verftorbenen Raifer gewibmet waren, bei benen hunberte und Taufenbe von icon gefleibeten Abligen fich jum Schlachten ber hunberte von Opfertieren persammelten. Badenb und großartig mar bas Leben, aber es hat nichts geschaffen, bas beute noch Reugnis ablegen tonnte. Die letten Baobabbaume, bie einft bie großen Stabte befrangten, faben wir nörblich von Babiguja. Es maren bie füblichften Beugen ber Rultur

bon Farata und Djemma. Beiter nach Guben, im gangen Moffilanbe bis nach Togo binein, faben wir nichts Derartiges. Stabte im Manbefinne hat es alfo in ber hiftorifchen Moffizeit nicht gegeben, und wenn borber folche bier ftanben, fo haben bie Doffi ein gutes Beidid bemiefen, ihre Spuren fo volltommen wie nur moglich gu bermifchen. Die Moffitaifer batten fruber ihre Refibeng balb bier, balb ba, - fie maren Salbnomaben, und bas Bolf bat folden Typus bis heute bemahrt. Bild und gewalttatig, wie biefe Raifer waren, haben fie ,burch ein Borrecht ber Rrone" bann felbft ben Riebergang ihrer beften Silfsquellen und bie Berftorung bes mertbollften Landbelites berbeigeführt. - Gie murben Sflaveniager en gros, bie jahraus, jahrein ihre beften und fulturreichften Bauern, bie Gurunfi, überfielen, beren Manner und Frauen raubten und nach Rorben und Often auf bie Sflavenmartte fanbten. Ja, fie find oft nicht erft bis ju ben "ichlechten" Gurunfi geritten, fonbern haben, wenn bie Rachfrage ftart war, bie eigenen Refter ausgenommen. Damit haben biefe Leute bie Grundlage ber Rultur bes eigenen ganbes ins Schwanten gebracht und haben eine baufige Sungerenot felbft hervorgerufen.

Das ist die historische und wirtschaftliche Grundlage, auf ber ich ben Kaiserhof von Wagadugu tennen lernte. Als die Jrangosen ins Land lamen, tonnten sie die niedergegangene Macht leicht in die Hand nie dügere Abelspracht aufgeblüht, indem bie neuen herren des Landes lar erkannten, daß sie zusörberst keine einsachere und sicherer Berwaltungsbasis schaften könnten, als indem sie dem Abel in alter Weise die niedere Berwaltung übertrügen. Und so kam es benn auch, daß gerade in den Bochen unserer Anwesenheit in Bagadugu die hohen herren von allen Seiten zusammengerufen waren, um Rede und Antwort

in Steuerfragen gu fteben.

Bie in alter Zeit versammelte sich viel stolzes Bolt in der Reichshauptstadt, nur daß die Hochachtung, die man dem Mogo-Raba, dem Kaiser selbst, zollte, um den Teil gekürzt war, der den siegreichen Beißen zuteil wurde. Ein ehrgeiziger Hertiger wurde bei solchem bitteren Erlebnis in seinem Stolze gebrochen sein oder sich aufgebäumt haben. Aber dieser Kaiser, der Raba Kom, war tein stolzer Mann.

Majestät naht! Ein Bug von Reitern tommt aus ber Gegend der Resibenz auf die Gebäube zu, die unser berzeltiges Lager barftellten. Es sind Ränner in den buntesten Trachten, die sich in einem Knäuel durcheinander hin und her schieden. In der Mitte ist der seite Punkt: der Kaiser selbst, im Schritt reitend, rechts und links ein Page zu Fuß, um mit den Händen den Kaiser auf dem Pserde zu halten. Der Herrscher soll ein guter Reiter sein, aber das Zeremoniell sordert bei großen Aufzügen solchen Pagendienst. Eine weitere demerkenswerte Person ist der Bendere-Rada mit seinen Staatspauken. Die anderen bewegen sich gesenktig mit ihren Tieren herum, balb vorn, bald zur Seite, bald hinten.

Bor meinem Saufe macht ber Bug halt. Der Raifer fteigt ab. Meine Burichen haben für einen toniglichen Stuhl und Matten für bie Sofbeamten geforgt. Der Berricher tommt auf mich gu, lagt fich nach bem Sanbebrud nieber, und bie Umgebung nimmt auf ben Matten Plat, jum Teil im Empfangeraum, jum weit größeren Teil aber aus Raummangel bor ber Tur im Schatten. Meine Burichen eilen umber. Die unvermeibliche Rlafche Abfinth wird bem erften Bagen bes Raifers überreicht. Un bie Granben werben je nach Unsehen und Rang Rolanuffe verteilt. Da meine Manbebeamten in biefen ganbern mit Sitte, Brauch und Politit nicht mehr bertraut find, fo habe ich Breema, einen alten Bolof, angeworben, ber im Moffilande feit langen Jahren beimifch ift. Der Mann mar früher frangofifcher Garbecercle in Tentobugu, ift ftete beicheiben, ein verschlagener alter Spisbube und bat Ambitionen auf unsere Runeigung, benn er will fich fpater in ber Rolonie Togo und zwar in Sanfanne Mangu anfiebeln.

Bährenb Breema ben Gastdienst leitet, und bis alle Leute ihre kleine Gabe empfangen haben, herrscht absolutes Schweigen. Nur der, der juk seine Rüsse bekommt, beugt den Körper weit vor, berührt mit der Stirn die Erde und murmest: "Nada — Nada!" — was mit einem Dankeswort gleichbedeutend ist. Ich habe Zeit, meinen "Naiser", den Bertreter einer Macht, die noch vor wenigen Jahren Menschenglich und Menschenleben in Masse vernichtete, zu betrachten und kann mich eines gewissen Abschens nicht erwehren.

Der Kaiser Kom vertritt burchaus nicht ben Thpus bes blutrünstigen Thrannen. Er hat ein überaus stumpfsinniges, ausgeschwenmtes Gesicht, aus bem zwei Augen herausschauen, bie nur von Uebersättigung und Gleichgultigkeit sprechen. Dazu bie Stammesabzeichen, langgezogene Narben über ben Wangen! Der richtige "versofsene" Stubent im zwanzigsten Viersemester, der kfimmerliche Rest verbrauchter Familienkrast. Daß von diesem hohen Herrn für mich burchaus nichts ju erhoffen war, verstand fich für mich fogleich von felbit.

Ganz andere Typen waren dagegen die hohen Bürdenträger. Unter der üblichen Maske der afrikanischen, durch nichts zu trgend welchem Interesseugnis zu bewegenden Gleichgültigkeit glitten hier beobachtende und berechnende Augen über mich, meine Umgebung und meine im hintergrunde ausgespeicherten Koffer. Fraglos kluge Köpse, spihbübische Gedankenwelten und Uedung im Intrigenwesen. Wahrhaftig: das einzige einfältige Gesicht in diesem Kreise war das des — Kaisers. Es war ausfalsend, wie dieser Typus in dieser Umgebung durch seine Charakterlosigkeit unangenehm aussiel.

Damit will ich nicht etwa die Behauptung aufgeftellt haben, daß biefe herren einen übermäßig fympathifchen Ginbrud gemacht hatten. Bang und gar nicht. Es war eine Galerie ber infamften Galgengefichter, Die aber burchmeg bie afritanische bobe Diplomaten-Schule burchgemacht und bas Metier hatten, die Damlichen gu fpielen, bor bem Raifer auf ben Anieen zu rutichen und im übrigen feine Gelegenheit fich entgeben gu laffen, ohne abgefaßt gu werben, burch Intrige, Lift und ohne Ctrupel in ber Bahl ber Mittel alle Belt und am meiften ben Berricher felbft ju betrügen. Der Raifer war augenicheinlich nur ber Ball in ben Sanben biefer Spieler. - fo fagte ich mir gleich nach ber erften Befanntichaft. Und bie Bufunft gab mir recht. Diefer Raba Rom war nur noch ein papierner Sampelmann mit vielen Faben, und an jedem Sabchen jog ein Abelshaupt bei jeder Belegenheit. Derart lernte ich an biefem Sofe alfo feinen großen afritanischen Raifer, wohl aber eine fo mafchechte afritanifche Ramarilla tennen, wie fie nicht beffer ausgebilbet gebacht werben tann.

Ich überlegte mir, wie ich solche Berhältnisse wohl am geschickteften zur Erreichung meiner Zwecke und Ziese ausnüßen könne. Und ich entschloß mich kurz zu einem Teilungs-Bersahren. Zunächst spendete ich dem Wogo-Naba selbst meine größte Ausmerksamkeit, betonte als Zweck meines Daseins in diesem Lande, mich möglichst genau über die große geschichtliche Bergangenheit des Mossischles zu unterrichten, kibelte also den Stolz aller im allgemeinen und den des Kaisers im besonderen. Dann aber bat ich die hohen Serren direkt, mich gelegentlich auch einzeln aussuchen zu wollen, damit ich die Geschichte jedes einzelnen Geschlechtes kennen zu lernen Gelegenheit gewönne.

Mein neues Inftrument, ber lange Bolof Breema mit bem langen Barte und ben ewig lauernben, beweglichen Augen, bewährte

sich gleich am ersten Tage ganz vorzüglich. Der Mann ging auf meine Ibeen sehr gut ein, — babei entging es mir aber nicht, baß er auch mich schachtete, und baß er sogleich mit aller Macht baran arbeitete, auß mir herauszuholen, was wohl bei diesem meinem Teilungsversahren meine Absicht sei. Und um das Bilb der Kräfte, die an diesem Tage ihr Wechselspiel begannen, zu vervollständigen, sei erwähnt, daß auf seinem Chrenplate zu meiner Rechten mein alter Nege Traore saß, und daß auf dessen Mienen die Frage spielte "Mit diesem neuen Breema hat der Schesu (meine Wenigkeit) offendar etwas im Schilbe; wie mache ich es, daß dieser Breema mich nicht von meinem Plate drängt, und daß ich aus der Situation meinen Nutzen ziehe?"

Also hob hier ein echt afrikanisches Berstedspielen an, das dann mehrere Bochen allseitig mit Ausbietung aller erdentlichen Pfiffigkeit durchgeführt wurde und, — wenn es mich auch einige Nerven
kostete — mit großem Ersolg für mich durchgeführt wurde. Bas ich
erreichen wollte, und was ich auch glüdstich erreichte, sowie weshalb
ich diesen Beg einzuschlagen gezwungen war, das will ich lurz hier
schilbern. Denn die Darlegung dieser Berhältnisse und Ereignisse
gewährt vielleicht einen Einblick in Seiten des afrikanischen Gedankenund Berkehrssebens, wie er Europäern in diesen erst kürzlich erschlossenen und schwer erreichbaren Ländern Inner-Afrikas sicher
nicht bäussa gelingt.

Schon bevor wir die Mossiländer erreichten, hatte ich von Wanderkausseuten gehört, daß die Mossi ein ungervöhnlich verschlagenes
und zurückaltendes Bost seine, und mehrsach, zumal in Wahiguja,
hatten Europäer mir versichert, daß ich wohl kaum einen Erfolg beim Erkunden des Mossigebietes haben würde. Tatsächlich hatte ich in Bahiguja eigentlich nur dadurch einige Ergebnisse erzielt, daß in Jatenga seit alten Zeiten alte Mandesamilien ansähig waren, die mir zu meinen Kenntnissen verhalsen. In Wagadugu aber lebten alse Mande im mohammedanischen Biertel, und das will sagen: abseits des eigentlichen Mossivossenschund werhalsen wird gereits hatte ich aber schon erkundet, daß gerade um Wagadugu herum eine Reihe der interessanteisen Masken-Sitten streng geheim gehalten würde, deren Kenntnis aus vielen Gründen sitt mich sehr notwendig war. Mit diesen Masken brachten die "eblen" Mossigessseheiter ihre Macht gegeneinander zur Gestung.

Also, sagte ich mir, musse ich suchen, die "edlen" Mossigeschlechter geschicht gegeneinander auszuspielen, um so zu diesen altehrwürdigen Stoffen zu gelangen. Dabei konnte mir Rege als Mande, da er demnach seine Beziehungen zum Mohammedanerviertel in ben Borbergrund stellen würde, nur schaden. Breema, ber Bolizeispigel, war aber bas gegebene Bertzeug. Das Bettspiel begann.

Jeben Morgen trat nun als Bahrer des Reichsaftenmaterials, b. h. der öffentlichen Gebetäpstege und Litanei, der Bendere-Naba bei mir an. Aus ihm und seinen Jüngern und Freunden holte ich langsam die grundlegende Geschichtsaufstärung heraus. Zuweisen waren andere Fürsten zugegen, zuweisen nicht. Diese Sache ward für die Allgemeinheit als wesentlicher Hauptzwed öffentlich betrieben. Mit den einzelnen mihstichen Brosamen, die ich im Brote des Bendere-Naba eingebaden sand, föderte ich die entsprechenden "seindlichen" Sippen im Einzelgespräche. Die Bösartigseit des menschlichen Geises offenbarte sich mit alle Tage deutlicher. Jeder dieser hohen Intriganten war emsig bemüht, das, was er von den geheimen magischen Nasnahmen und Schuskräften (den Nasstertun) wußte, mir zu übermitteln. Balb hatte ich ein ganz vorzäusliches Berzeichnis der wesentlichken Nassen und Massendenkarer.

Dann kam mir ein räuberischer Alt meiner Mossisteunde zugute: Eines Tages war eines unserer Pserde, das am vorhergehenden Tage gekauft war, gestohlen. Ich machte dem französischen Kommandanten sofort Mitteilung, bat um Recherche, unterließ es aber nicht, selbst auf meine Beise nach dem verlorenen Tier Ausschau zu halten. Roch in der gleichen Nacht ersuhr ich den Standort des gestohlenen Pserdes. Der Dieb war kein anderer als der alte Mann, bei dem

bas Bferb gefauft mar und ein Bermanbter bes Raifers.

3d verichwieg gunachft meine Biffenichaft, infgenierte aber für ben tommenben Rachmittag eine große Bifite beim Raifer. Bir fanben ichon eine gute Ungahl hoher Berren um ben Berricher verfammelt, bann trafen noch weitere Gafte ein. Der bobe Abel mar faft vollgablich gur Stelle. Dan fprach von biefem und jenem. Enblich ließ ber Balum-Raba, einer ber vier bochften Berren, mich fragen: er habe gehort, und fei ein Bferd geftohlen. Db man benn bavon noch feine Spur gefunden habe? - Der gute Balum-Raba mar gang besondere intereffiert. - 3ch ließ einfach antworten, ich batte feine Spur nötig, benn ich mußte gang genau, wo bas Bferb ftunbe. -"Bo benn?" - Allgemeine Spannung! - "Run, ba und ba." --Mit folden barmlos offenbarten Rlarlegungen imponiert man bem Reger wunderbarerweise ftets. Gie fragen nicht, ob man nicht vielleicht febr einfach zu ber Renntnis tomme, fonbern laffen fich immer wieber bupieren. - Un bem Tage batte ich gewonnenes Spiel und absolut pfpchifches lebergewicht. Das marb fcnell aus-



Tafel 37.

Auf bem Mariche nach Togo; Raft bes Expeditionsflabes.

genutt: Ich bat barum, daß der Kaiser mir an einem Tage boch die heiligen Tänze wolle aufführen lassen, — damit ich sie photographieren tönne. Erstaunt fragt man, was ich meine. Ich zählte meine ganze Reihe auf. Allgemeines Erstaunen!

Das Fest warb geseiert. Die Mastierten tanzten sämtlich. Es war ein großer Tag für mich, denn soviel des Interessanten habe ich selten an einem Tage zusammen gesehen und ersahren. Ich will nicht damit langweilen, noch zu schilder, welche Mühe, Geduld und Runfzeisse dass gehörten, diese prächtigen Sachen auch noch zu erwerden. Wohl aber mag erwähnt werden, daß damit noch nicht der Höhepunkt meines Glücks erreicht war. Es ward mir an diesem Tage durch den psissen Breema die Kunde, daß etwa 2 dis 3 Tagemärsche östlich von Wagadugu einsam an einem Kaisergrade ein Haus stehe, und in diesem würden die Junderte von alten, heiligen Masten ausdewahrt, die der Kaiser vor einigen hundert Jahren im Kampse gegen die Jarsi im Norden erobert hätte. Zunächst schenkte ich der Sache keinen Glauben.

Dann haben wir aber eines Nachts ben Ritt unternommen. Riemand durste es wisen, nicht einmal Rege. Die Entsernung war nicht so weit wie angegeben war. Es wurden Pserbe des taiserlichen Hoses geliehen, denn: ber die Bezahlung für den Fund entgegennahm, warseine Waziestät selbst. Unter ungsaublichen Wengen uralten Holzstaubes und zerbrochener Stücke, die in der alten Lehmbube auf Gestellen herumlagen, wurde das beste ausgewählt, und diese eigentunklichen Sachen besinden sich heute im Leipziger Auseum für Böltertunde. An den Rachwehen diese nächtlichen Rittes habe ich aber wochen- und monatelang zu leiden gehabt.

### 

Carrier, ber Abministrateur der Mossischtrale Bagadugu, dem die Regierungsbetriebe von Wahiguja, Leo und Tenkodugu in gewissem Sinne beigeordnet, wenn auch nicht untergeordnet sind, hat sich als ausgezeichneter Organisator erwiesen. Für die Herren, die hier stationiert sind, ist die Wirtschaftsklührung um so schwerer, als die neuste Faktorei eines europäischen Kausmanns zecht weit sort, in Bobo Diukassu, liegt. Somit mußte ein jeder im Mossischweit sveit, die die nicht mehr von Staatswegen "raviteisstert" wird, jedes Stud Seise, jedes Licht und jedes Gewürz von weit herkommen kassen. Carrier nun schus eine Zentrale, einen Wirtschaftsbetrieb für die Europäer des Mossischwes, den Mossischus. Feber

Beige biefes Bebietes gablt einen verhaltnismäßig niebrigen Gintrittspreis und tann aus bem Magazin bes Rlubs alles erhalten, beffen er benötigt. Die Intereffengemeinschaft geht aber noch viel weiter. Alle in Bagabugu ftationierten Berren fpeifen im Rlub und find fo von ber Aufrechterhaltung eigenen Birtichaftsbetriebes mit Roch und Ruche enthoben.

3ch habe auch bann und wann an diefer Tafel teilgenommen, und habe bann ftets, abgeseben bon einem etwas überfüllten Dagen. mancherlei Belebrung mit beimgenommen. Der ichmache Magen, ber nichts rechtes mehr aufnehmen wollte, mar meine Brivatichmache. Die wertvolle Belehrung ftammte von herrn Carrier, ber aus feinem Abministrationsleben in Rapes und Segu manches wertvolle Stud jum beften gab. Befonbers anregend war es, als ein liebensmurdiger frangolifcher Leutnant von Riamen mit einem Arate berübertam. um eine umfangreiche Aushebung von Truppen vorzunehmen.

Carrier verftand es ausgezeichnet, auch ben Lebenston feiner fleinen Gemeinbe in harmonische Stimmung zu bringen. Als ber zweimalige Genfenfcnitt bes Tobes biefe große Lude in bas fleine Feld ber europäischen Rolonie geschlagen hatte, war er besorgt, burch regere Arbeit an Bochentagen die Gebanten aller abzulenten. Ginmal marb ein Ausflug mit Bidnid veranstaltet, und bann gab es ein großes Rennen. Diefer Renntag war überhaupt ein befonbers feierlicher, benn bie Berren bes Moffilandes und Moffitlube hatten bie Grundung eines Orbens bes "Etoile du Mossi" beschloffen, ber nach geschidten Reichnungen bergestellt, von einem Bronzegießer bes Lanbes verfertigt und von ben herren verlieben murbe.

Den erften Orben biefer Bugeborigfeit beimfte an jenem Tage ber Bewinner bes Schnipelrennens ein, ber zweite ward mir berlieben, und ich will es nicht leugnen, bag ich mich über biefe Aufmertfamteit und Freundichaftsbezeugung gefreut habe. Es maren frobliche Stunden barmlofer Beiterfeit, Die aber auch ihren tiefen

inneren Bert hatten, zumal in Inner-Afrita.

3ch gebente ber Moffileute und bes herrn Carrier in treuer Dantbarfeit!



Der Oti oberhalb Tichopowar, wo er wenig geeignet fur den Bau einer Brude ift. Rach Photographie bon 2. Frobenius.

## Zwanzigftes Rapitel.

# hinüber in die deutsche Rolonie.

Segen das Ende unseres Ausenthaltes im letten großen Lager des französischen Sudan hatte die "Deutsche Juner-Afrikanische Forschungs-Expedition" eine Physiognomie angenommen, die so recht bezeichnend war für die geistige Spiegelkrast eines solchen sozialen Gesüges in Afrika. Ich habe im dritten Kapitel dieses Buches geschilbert, wie notwendig es ist, einer solchen Expedition einen recht persönlichen, dem Reiszwed entsprechenden Gesamtcharakter auszuprägen. Ich hade im Berlaufe meiner Reisen mehrschar erecht, wie dieser Thyus nach Maßgabe der allgemeinen und speziellen Berhältnisse sind umgebildet hat, und ich will zeigen, wie infolge des Zusammentressens einer Reise don Umständen die Gesahr einer Aatastrophe sich einstellen kann, deren Ausbruch sogar in Gegenden, in benen europäische Berwaltungen wirken, nur schwierig zu vermeiden ist.

Daß das Besitstum der Expedition recht zusammengeschmolzen war, war nicht nur mir in Bahaguja ein Sorgenquell geworben. Much bie gebilbeten Elemente bes Stabes, Rege, Duffg-Dierra. Samotu. Mballa-Reita ufm. machten ihre Beobachtungen, und ber Anhalt mehrerer Telegramme, bie ich nach Europa und Bamato gefandt batte, mar burch bas ichwarze Beamtenperfonal ber Regierung meinen Leuten in entsprechenber Uebertreibung mitgeteilt worben. Richt felten tonnte ich mahrnehmen, bag Rege und anbere unfere Bagage mit ben Mugen abtafteten und abidgatten. Dann und wann murben barmloje Bemertungen gemacht über Schwund irbifder Guter. Dit voller Abiicht aber, wenn auch nach Regerart verfchleiert, marb mir bie Sorge ber Leute tunbgegeben. Co tam einige Tage lang bas Gffen ungefalzen auf ben Tifch. 3ch ließ ben Roch tommen und fragte, mas bas ju bebeuten habe. Er antwortete: Duffa Dierra habe ihm gefagt, es feien nur noch wenige Laften Sals borhanben, ba muffe man gu fparen anfangen. Dber Rege maß recht oftentativ ichmal und geinig Reuggeichente ab ufm. Man barf aber nicht etwa glauben, baß folche ploblide Sparfamteit in meinem Intereffe Blat griff. Rein, Die Beute bachten bor allem baran, baß ich verarme, baß es Reit fei, mich bas fühlen ju laffen, um ben eigenen Rudjug vorzubereiten.

Beiterhin war es fehr ichwer, bie neuen Elemente mit ben alten in Ronner ju bringen. Richt nur ber Bolof Breema mar eingezogen, fonbern noch einige frifche Moffiburichen. Dit biefen neuen Elementen wollten bie alten Jungen fich burchaus nicht anfreunden, und ich hatte faft alle Tage fleine Intrigen aus ber Belt zu ichaffen, Die Die Leute untereinander und gegeneinander anfpannen. Dies Berhaltnis murbe baburch noch ichwieriger, bag bie Gifersucht ben guten Rege gu ben unglaublichften Ertraschergen immer verftedter Ratur - verführte. Er fühlte, bag ber gut mit ben Lanbesverhaltniffen vertraute Breema mir bier mehr nutte als er, ber fo gut wie ausschließlich nur im islamitischen Stabtviertel vertehrte. In folden Mugenbliden murbe er birett finbifc. Einmal wollte ich mit allen Leuten ausreiten. Dich umwenbend febe id Breema auf bem Rege überwiefenen Baul, Rege aber auf einem - Gfel! 3ch frage ibn, mas bas gu bebeuten habe, unb ba antwortet er: "Du brauchft ben Breema ja boch notiger wie mich. Für mich ift wohl nach beiner Unficht ein Gfel gut genug." Und bas mit einem Geficht! - Dber ich verteilte Rolanuffe. Rege nimmt bie feinen und gibt fie ben Moffigungen - recht beutlich und por meinen Mugen. Raturlich um mir ju zeigen, bag er als gebilbeter Doslim feinen fintenben Sochstand einschäpen und mit fataliftifdem Gleichmute tragen tann. Alfo Rinbstopfigfeit!

Aber bas, mas biefe Stimmung am fclimmften beigte, mar bie Rabe ber beutschen Grenze und bie Ungewißheit ber Butunft. Es mar im höchften Grabe vermunberlich, welche eigentumlichen Borftellungen in ben verschiebenen Teilen bes frangofischen Suban über englifche und beutsche Rolonialgebiete herrschten. Bas uns Deutsche anbelangt, fo brachte man in allen Gegenden höherer, islamitifcher Bilbung bas Deutschtum einerseits mit Marotto, anbererfeits mit bem "Rriegslager" Sanfanne Dangu in Berbinbung. Sier in Bagabugu ergahlte man von Sunderten prachtig ausgerufteter Ravalleriften, bie munbervolle Gewehre und pompofe Bruftbrunnen und filberne Belme trugen; bon Ranonen, von Dubenben von Offizieren ufw. Mag ber himmel miffen, wie ber Unfinn in ben Ropf biefer guten Leute tam. Aber anscheinenb erfreut bas meftfubanifche Regertum fich baran, aus unferem beutichen Berfonal bie ber Fantafie munichenswerten Figuren götterähnlicher Marsgeftalten ju bilben. Und bas ift um fo mertwürbiger, als gerabe bie Mangu-Solbaten bei vorzuglicher Bucht und herrlichem Drill boch in ihrem Meugeren die bescheibenften find, die ich fiberhaupt je in Afrita als Bertreter einer europäifchen Militarmacht fab.

Auf ber einen Seite regte also bie Borftellung ber Kriegsmacht Norbtogos bie Leute auf, und auf ber anberen tam bas thpische Geschäftsinteresse ber Reger jum Ausbruck: "Im beutschen Mangu gablt man keine Steuern!" — bas war bas zweite Problem ber kleinen Kolonie.

Enblich gelangte aber gang burch Bufall noch eine Rachricht unter bie Beute, bie bie Aufregung bis jum außerften fteigerte. Dan hore und ftaune: Es handelte fich um den Grafen Reppelin, feinen Sieg über bie Lufte und bas Unglud von Echterbingen. Gines Tages ergahlte mir ber Abminiftrateur Carrier bon bem unerwarteten Riefenerfolge bes Grafen am Bobenfee. Beber er noch ich achteten barauf, daß bie bebienenden Anaben mit offenen Munbern ber Unterhaltung laufchten. Daß bann bei Echterbingen bas große neue erfte Brad gelegen hatte, ftorte fie nicht. Schon am gleichen Abend tamen Nege, Breema, Buba und alle meine Angesehenen ju mir, um fich bes naheren barüber gu unterrichten, was bas für eine Cache fei, ob es mabr fei, bag bei uns viele Denichen mit einem Schiff burch bie Luft fahren tonnten ufm. 3ch fuchte ben Beuten flarzumachen, mas ich felbft bavon verftanb und mußte, aber mit allebem mar boch bem "Bunberbaren" bes Deutschtums bamit bie Rrone aufgefest.

Da bie Leute berart erregt maren, tam bie Spannung gu erften fleinen Ausbruchen, als enblich meine nach Mangu entfanbten Boten gurudtamen und Briefe und Grufe bom Saubtmann Mellin brachten. Das mar real. Alfo ich ftanb mit bem .. gemaltigen" Militartommanbanten in Mangu als Landsmann und Freund in Berbindung. Aber leiber, leiber brachten bie Leute eine Rachricht mit, bie all bas Unseben, in bem bie beutsche Dacht bier ftanb. ju einem bochft gefährlichen Sattor machte: Mellin batte einen frangolifden Grenzbeamten, einen Reger, ber auf beutichem Boben froblich Boll hatte eintreiben wollen, gefangen gefest. Gin frangolifcher Berr fprach fich mobl bei irgenbeiner Belegenbeit hierüber aus, turg und gut: eines iconen Tages ftand meine gange Rorona um mich berum und Rege fragte in murbigfter Beife, ob er und feine Rameraben, wenn fie mit mir über bie Grenze gingen, nicht ber Gefahr ausgesett maren, famt und fonbers gefangen genommen zu merben.

Die Aufregung stieg noch weiter, als nun endlich der langersehnte Hisstroß, die Kolonne aus Bamalo, mit allerhand töstlichen Waren, einigen Kisten aus Europa (die ein Jahr unterwegs waren!) anlangten, und als das französische Finanzbepot mir eine sehr beträchtliche Summe, den Rest meines Expeditionsvermögens auszahlte. Run segeste alles in ein anderes Stimmungsfahrwasser ein. Ich erwarb dann etwa zehn weitere Pferde, und dieser "Rieseneinlauf", den ich aus praktischen Eründen vornahm, verschaffte mir einerseits zwar ein allgemeines Bohlwollen, weil der Bohlpbende hier überhaupt als melsbares Besen viel umstattert wird, regte aber die Vahalier meiner an bescheidene Verhältnisse ge

wöhnten Leute machtig an.

Bare ich nun gesund gewesen und hatte ich alle Berhaltnisse meiner Umgebung so leiten können, wie es in meiner Absicht lag, so hatte ich langsam einen Teil bes mächtig angeschwolsenen Betriebes nach bem anderen in vorgeschobene Lager in der Richtung auf Mangu weiterbestodert, hatte die allgemeine Erregtheit durch Teilung der Arbeit in normale Bahnen zurüdgedämmt und ohne besondere Ereignisse und Schwierigkeiten die Situation geklärt. Leiber kam es ganz anders.

Das schlimmste war meine persönliche Erkrankung. Die Rieberschrift ber Mossimonographie hatte nicht nur meine Tage, sonbern auch einen großen . Teil meiner Rächte in Anspruch genommen. Meine Berbauung verschlechterte sich zusehends. Der Körper nahm bas Chinin nicht mehr auf. Ein recht unangenehmer Ansall von

hoher Temperatur, verbunden mit leichtem Schwarzwaffer, mar bie Rolge. Ich arbeitete und ichlief bamals auf meiner Beranda, magte überhaupt felten bies Lager zu verlaffen, ba ich mir über bie Unficherheit meiner Umgebung gang im Rlaren mar. Aber als ich fo im Fieber lag, erichlaffte leiber meine Aufmerkfamteit, unb einige meiner Burichen berftanben es, mit bilfe einiger Moffi, geschickt einen Teil bes Borratshaufes zu raumen. Gange Ballen mit Stoffen, Salgbarren, bie vorlette Rifte mit Bewürgen und Ronferven und - was bas traurigfte mar - eine gange Reibe von Saden mit Sammlungsgegenständen verschwand innerhalb meniger Stunben. Dag meine eigenen, über ben Inhalt ber einzelnen Rolli wohlunterrichteten Leute bafür verantwortlich gemacht werben mußten, ging ichon aus ber Bahl ber Sammlungsfade hervor. Es maren biejenigen, in benen bie mertvollften Deffer und Brongeichmudftude verbadt maren.

Eine eingehende Untersuchung, ju beren Durchführung ich alle Rrafte anspannte, ergab, bag ber Anabe Samotu an bem Raube mitbeteiligt fein mußte, benn bei ihm fanb ich eine geleerte Ronfervenbuchfe aus bem geftohlenen Bute, eine Gorte, bie erft neu angefommen und in biefem Gebiet noch nicht geöffnet mar. Er hatte andere Burichen am Abend ber Tat jur Teilnahme am Schmaufe eingelaben. Someit mar alles flar. Aber nun zeigte es fich, baf bie famtlichen Manbe fur, bie Mofft gegen biefen Samotu auftraten. Damit murbe wieber bie lette Explofion eingeleitet. Meiner Gewohnheit nach versammelte ich alle Bugführer und Dragomane und begann eine Schlugunterfuchung. Gie verlief ohne Ergebnis. Mle Manbe - und biefe hatten noch bie oberften Stellen inne wiberfesten fich einer Beftrafung Samofus. Die frangofifchen Beamten erflarten fich für intompetent. Die Sache tonne offiziell nur in Mopti (!) entschieben werben, ba es fich um eine Ungelegenheit amifchen einem Beigen und einem Schwarzen hanble. Bas tun?

In diesen Tagen traf auch endlich Dr. Hugershoff wieder ein, den ich mit einer Untersuchung des Gurunsigebietes betraut hatte. Bir erwogen alse Maßnahmen und kamen zu dem Schluß, daß ich Samoku unter den obwalkenden Umftänden nicht einmal etwas von seinem Lohne abziehen und ihn nur mit entsprechendem Zeugnis schlicht entlassen. So geschah es. Mehrere Monate später erst hörte ich, daß Samoku uns schon oft hintergangen habe, daß aber keiner der Mande etwas gegen ihn zu unternehmen wagte, weil es bekannt war, daß mehrere Leute, die mit ihm Streitigkeiten gehabt hätten, durch Gist ums Leben gekommen wären. Dem

ganzen Charafter ber Bollstypen biefer Art fieht bies übrigens abnifch.

Am anderen Morgen war alles zum Aufbruch bereit, die Pferbe gefattelt, die Trägerkolonne geordnet, alles in Reih und Glieb, — ba trat Rege an der Spitze der gefamten Oragomane und Zugführer herein und erklätte, — — fein einziger wolle uns begleiten. Das war die Erploston! — —

Ratürlich marschierten wir doch ab, und zwar sehlte selbstwerständlich kein einziger! Am Abend vorher hatte ich vor Schwäcke und Fieber kaum zu gehen vermocht. Die schwierige Lage sehte mich mit einem Ruck wieder in Position. Ich nahm die Zügel der Kolonne nun ganz sest in die hand und ließ kein Ruskelzucken und Augenverdrehen durchgehen. In solchen Augenblicken entscheibet lediglich die Bucht, die die einzelne Persönlichkeit in die Bagschale zu wersen hat, und meine getreuen Mande zogen eine Boche später ganz keinslaut in Deutsch-Logo ein. — Diese ganze Angelegenheit habe ich so einzehend geschildert, um an einem Beispiel zu zeigen, wie das Zusammentressen verschiedener Zustände, zumal bei längerem Lager, leicht phychologische Komplikationen zur Folge haben kann, denen selbst die besten der dunklen Eingeborenen Artikas zum Opfer salken. Denn über alle Waßen schwach sind biese Wenschen.

Aber gottlob, wir marschierten wieder. In Tagesmärschen legten wir die Strede bis zum ersten Dorfe aus deutschem Boben zurüd. Wir lagerten: am 3. Dezember in Guba, am 4. in Bere, am 5. in Riogo, vom 6. bis zum 9. Dezember in Tentobugu, am 10. in Balgai, am 11 in Kogo, am 12. Dezember in Nadjundi. Untereinander nannten wir scherzweise biese Reise die Flucht nach Togo. Bas wir sichen, war das Desertieren unserer Leute und der Träger, die es galt, hübsch müde ins Lager zu bringen, damit sie durch Müdscheit vor dummen Fluchtgedanten geschätzt würden.

Das Land, das wir durchzogen, war, rein äußerlich und allgemein genommen, einförmig. Ständige Biederholung der anscheinend lang hingezogenen, ungefähr 5 m hohen Bellenbilbungen, tändig Steppe, die aber in den jeht durchlreuzten, weniger bewohnten Teilen große, lichte Baumbestände auswies. So passierten wir eine



(E. 3rd

Die Oti=Chene bei Sanfanne Mangu.

Strede von etwa 4 km, die durchaus den Eindrud einer Obstanpslanzung machte, so regelmäßig und in gesunden Templaren waren die Schlütterbäume verteilt. Die Eingeborenen versicherten auf das bestimmteste, daß diese Plantage ein Naturprodukt, und daß sie nicht von Menschenhänden künstlich angelegt sei. Sicher ist aber andererseits, daß die Bilblinge sich in voller Erkenntnis des Wertes diese Fruchtparkes wohl hüteten, mit ihren Waldbränden das wertvolle Naturgeschent zu gekäptden.

Im übrigen ichlummerte unter ber Dede ber oberflächlichen Einformigfeit eine geologisch größere Bergangenheit, beren Spuren hie und ba noch beutlich gutage traten. Auffallend find in ben füblichen Strichen ber Moffilanber, vom Gurunfigebiet nach Often bis in bas Sfangagebiet, ftarte Quargplatten, bie wie umgefippte ober im Umfinten begriffene Boblen- ober Blantenmauern ausfeben. Es find bie Refte ber alten Quargabern, Die bie Granitmaffen burchzogen haben. Der Granit ift verwittert, im großen und gangen fo gut wie verschwunden; bie Quargabern wiberfteben noch. Der einzige Granitftod, ben ich auf biefer Route fab, und ber mich ftart an bie Granittapentopfe im Norben bes Liberiagebietes erinnerte, erhob fich etwa 20 km vor ber Ortschaft Tentobugu. Aber auch fonft zeigt bas Land Belege bon Granit in recht intereffanten Typen. Da find junachft mehrere natürliche "Dolmenfelber" zu ermahnen. In ben eigenartigften Geftalten haben fich Saulen und Rloben. Budel und Stumpfe als Refte eines alten Granittopfes erhalten, ber burch Schalenabfpringen und Binb. ausblafung zu biefem Trummerfelbe murbe.

Der Granit bietet übrigens in biesem Gebiete bas Material für eine Berwendung sehr wichtiger ethnographischer Eigenart. Die Eingeborenen haben als Mühlen hier nicht Neinere Reibsteine, die hierhin und dahin getragen werden lönnen, sondern sie reiben diet auf den anstehenden Felsplatten und Felsblöden in künstlichen Ausschalungen ihr Korn. Zuweisen, zumal südösstlich von Wagadugu, sind diese Reibausschützungen in die stache, die Bodenbecke bilbende Granitbede eingeschnitten, meist, und zwar noch weiter südösstlich, sind sie aber in Blöde von etwa Tischhöhe eingearbeitet. Im ersteren Falle muß die Frau dei solcher Arbeit knien, im sehteren kann sie stehend und nur leicht vornübergebeugt die Arbeit verrichten. Diese letztere Reibsteinansage entspricht dem Bersahren der Mössind Transkarastämme, die da, von nicht Katurbsöde solcher Höhe in entsprechender Rähe ausschlichen, in den sie einen Reibstein einsassen.

Ueber solcherlei Land marschierten wir in großer Eile hin, froren nachts bei sieben Grad wie die Schneiber und erfreuten uns tagsüber der frischen Krast und Ausdauer der Pferde. Obgleich jeht der sogenannte gesundeste Teil des Jahres war, sollte ich doch nicht ohne eine lette Mahnung dieses Land verlassen. Mein Eintressen im Rigerdogengebiet ward durch einen Todesfall markiert. Ein Schwerkranker hatte uns den ersten Gruß im Mossilande gebracht, ein Kranker sagte uns das setzte Lebewohl. Es tras nämlich eines Rachts ein Eilbote Aansens in unserem Banderlager ein, der mich bat, möglichst schwell nach Tenkodugu zu kommen, wo ein an Ohsenterie schwer Erkrankter meine Hilfe erbitte. Da ward noch früber ausgedrochen und noch schöffer geritten.

Ransen und ein liebenswürdiger Franzose kamen uns entgegen. Der Abministrateur hatte sich auf Dienstreise entfernt. In Tenkobugu lag nur noch jener eine, bem die Krankbeit den Lebensmut vollkommen gebrochen und die lette Spur von Hoffnung geraubt hatte. Es war wieder ein jämmerliches Bilb. Ich hatte aber Glück, und als wir zwei Tage nachher Tenkodugu verließen, war der gute herr über die Krisis hinweg und so gut wie genesen.

Mit neuen Tragern und gewechselten Golbaten eilten wir bann ber Grenze entgegen. Schon bie guten Buffangfi von Tentobugu machten ben Einbrud eines etwas gewalttätigen Bolfes und verleugneten auch in ber Rabe ber Abminiftration biefen Charafter nicht. Be meiter mir uns aber von bem letten frangofischen Boften entfernten, besto bunter marb bas Treiben ber Gingeborenen. Das lebte Lager auf frangofifchem Boben, in Rogo, mar eine fo bermunberliche Einrichtung, bag fein Bufchleben es mufter und fantaftifcher fich benten tann. Rur wenige Behöfte befreiter Stlaven in ber Rabe, Die icon bei unferer Unnaberung gitterten und allerhand wunderliche Angaben über rauberifche Gulbereiter machten. wurden auf einem Plate im Buich aus Matten einige "Bindfcbirme" (- benn butten tonnte man bas wirklich nicht nennen -) aufgeschlagen, - bie Pferbe murben angepflodt, - bie Feuer loberten balb umber, - bie hunderte von Menichen gerftreuten fich, - bie Boften gingen auf und ab. Da galoppierte ein Dutenb Reiter in ber Abenbbammerung beran. Es maren bie beften Reiterbilber, bie ich im Guban fab, prachtige, große, fcmere Bferbe, und für fie geschaffene brongene herrengeftalten. Gie brachten ihr Beichent, waren aber burchaus nicht fo bevot, wie fonft in biefen ganbern heute bie Gurften, trugen vielmehr ben Ropf boch und jagten bie

Führer für den nächsten Tag nur sehr bedingungsweise zu. Dann jagten sie wieder durch den Busch von dannen, wild und ungeberdig, wie sie gekommen waren.

Sie hatten die Suhrer nur fehr bedingungsweise und mit "wenn's möglich ift" jugefagt, hatten alfo burchaus fein Beribrechen gebrochen, als am anderen Morgen fein Sührer erschien. Aber bamit, baf wir untereinander biefe Rauber für anftanbige Leute erflarten, maren wir feinen Schritt weiter. Da ftanben rund berum bie bepadten Tragerguge, ba lag weiterhin ber unermefeliche Buich, burch ben fich biefer und jener Sagbpfab jog; ungefähr in biefer Richtung mußte Rabjundi liegen. Aber bor einem Marich burch biefen afagienreichen Bufch, in bem für unfere fo fcon fchlecht betoftigten Leute nichts als faure Früchte zu finden maren, babor fcredte ich gurud. Die Leute waren bebrudt. Rege behauptete, wir muften gum nachsten Orte gurudmarichieren, benn bie befreiten Stlaben batten ihm gefagt, bon bier führe tein Beg über Sfanga nach Dabatoum, und überhaupt mare Sfanga allein icon wei Tagemärsche entfernt, und bie Moba wohnten viele Tage weit. Dagwifden mare nichts als Bufch und wieder Bufch. Mus biefer Mitteilung Reges ichloß ich, bag bie "befreiten Stlaven" bies ergahlt batten, und daß biefe bemnach mehr mußten. Daraus ergab fich ber erfte Ronflitt biefes ichwierigen Tagewerts.

Nach einiger Zeit waren einige der "befreiten Sklaven" davon überzeugt, daß sie uns ebensogut zu gehorchen hätten wie den Neitern von gestern abend, die, wie sie behaupteten, verboten hätten, den Weg zu zeigen. Es entstand ein kleines Handgemenge, und dann zeigten uns die befreiten Sklaven den Weg. Von 5 Uhr 52 dis 10 Uhr 7 Minuten ging es durch den Busch nach Sanga, wo gerastet und abgekocht wurde. Nach meiner Schähung mußten wir noch 31½ Stunden Marsch haben, und um das leisten zu können, brauchten die Leute Stärkung und Nast. Mittlerweile hub die zweite Schwierigkeit an.

In der großen Ortschaft Sanga herrschte eine durchaus schlechte Stimmung. Man "wollte nicht, daß wir zu den Deutschen hinübermarschierten". Führer, die den Beg kennten, gabe es nicht. Die Menschen, die in dem Busch vor uns wohnten, seien ganz gefährliche Räuber. Einige unserer Träger (30) wußten sich gleich zu Ansang der Unterhaltung im hintergrunde zu drüden. Meine Zugführer meinten, heute kämen wir nicht mehr durch die Wildnis, die Leute wären zu ermübet, die häupter ber Sjanga würden und keine Träger geben, einige Leute wären entwichen und könnten nicht

vor morgen ersett werben. — Wenn man an einer wichtigen geographsisch-politischen Grenze ist, dann sind nach meiner Ersahrung bie Leute immer ermübet, dann kommt man nie am gleichen Tage durch die "endlose" Wissenei, in der immer "gefährliche Räuber" wohnen, dann brennen immer Leute durch und können nie am gleichen Tage ersett werden. Und der Expeditionsseiter, der auf dieses Lamento hereinfällt, hat dann mehrere Tage hubsch liegen zu bleiben und kann dann gewöhnlich nur auf einem neuen Umwege sein Riel erreichen. Das ist in Südafrika und in Rordafrika gleich.

Also verbat ich mir fürs erste alle berartigen Berzögerungsvorschläge, ließ die Soldaten und Träger antreten, abzählen, Kopf
waschen und reihenweise lagern. Rach altbewährtem Muster lud
ich die Dorschäuptlinge in meine Behausung ein und bat sie hössich
und energisch, vor Abzug der Kolonne nicht die Behausung zu verlassen. So ward der zweite Konslitt überwunden. Die Rabas ließen
ihre Bagen kommen, gaben Besehle, es ward abgekocht. Bir gingen
umber, heiterten die Leute auf, Hugershoss, bessen Pferd auf der
Borderhand schonte, ward mit einem geliehenen Rosse bedacht, die
Ersahträger trasen ein, und um 2 Uhr marschierten wir, gekührt
von einigen Kurstenschapen, ab.

Die Bege, bie wir bann babingogen, maren auch im ichlimmften afritanifden Ginne nicht als Bege gu bezeichnen. Bufter, wilber Bufch, fo bicht, wie ich ihn felten fab. Als wir um 1/24 Uhr uns Dabatoum ober Dagatoum naberten, zeigten fich benn auch bie wilben Buidrauber in voller Bemaffnung por allen Gehöften. Es mar eine fcwule Atmosphare. Die Gohne ber Rabafürften beforgten hier andere Rubrer, und taum maren wir einige hundert Meter in ben Bufch wieber eingetaucht, ba mar auch ber Beg ju Enbe. und bie neuen Rubrer brudten fich beifeite. Gleichzeitig nahm ich mahr, bag bie Dagatoum-Leute und in ber Entfernung bewaffnet folgten. Als bie Guhrer verschwinden wollten, ergriff bie Leute eine allgemeine Banif. Dit Dube und Rot fingen Sugerehoff und Ranfen born bas lette Indivibuum ein, mahrend ich nach binten Orbnung zu balten fuchte. Das mar ber bofefte Moment. Biele Leute batten binten bie Laften weggeworfen, um in ben Buich gu entwischen. Leiber gingen babei abermals wichtige Laften berloren, wie erft fpater feftgeftellt murbe.

Aber wir kamen noch mit einem blauen Auge bavon. Das alles spielte sich in wenigen Sekunden ab. Eine Minute später rudte bas Ganze weiter, und gegen 5 Uhr tauchten vor uns große Bestände von Borassus-Palmen auf, die ersten größeren Bestände,

die wir seit dem Riger zu Gesicht bekamen. Das war merkwürdigerweise die Grenze, und unter diesen Palmen flatterte die deutsche Fahne in deutschen Winden.

### 

So stolze und üppige Sorghumselber erinnere ich mich nicht borbem im Westsudan gesehen zu haben, wie die waren, durch die wir noch eine Stunde hinmarschierten. Wir gelangten mit der Spitze der Kosonne genau in der Dämmerung an den Nadjundibach und nach Nadjundi. In dem Orte herrschte große Aufregung. Richt unhössich zurückweisend, aber ein wenig zaghast waren die Eingeborenen bei der Ueberweisung des Lagergehöstes. Man sah die französischen Soldaten offenbar mißtrauisch an, und auch die Blücke, mit denen man und begrüßte und von oben bis unten abtastete, zeugten in keiner Weise von übergroßem Bohlwolsen. Wir waren damit allerdings auf der anderen Seite der Erenze angelangt, aber landsmannschaftliche Gefühle sprachen offenbar nicht aus biesen Burschen.

Am anberen Morgen schon — ich bachte, ich solse meinen Augen und Ohren nicht trauen — melbeten sich ein Gefreiter und zwei Mann mit einem Schreiben vom Hauptmann Mellin, um sich, im Falle ich Frobenius wäre, zu meiner Bersügung zu halten. Wie ich aus dem Schreiben des Bezirtsamtmannes ersah, hatten die Eingeborenen uns für Franzosen gehalten und noch in der Nacht ihm, dem Hauptmann Mellin, der gerade an der Westgrenze seines Bezirtes weilte, gemelbet, eine französische Kolonne mit drei Europäern an der Spitze, mit Soldaten und einer Unzahl von Trägern sei über die Grenze gekommen. Hauptmann Mellin, der durch Beschle des Kaiserlichen Goudernements und durch eine meinerseits von Wagadugu aus ersolgte Anknüpsung auf unser Eintressen vordereitet war, erkannte den Fretum der Leute, bewies aber gleich im ersten Augenblick seine unendliche Liebenswürdigkeit, indem er noch nachts die Soldaten an uns abkandte.

Aber wie hatten die Boten noch am Abend den Hauptmann Mellin, der seine 60 km entsernt war, erreicht? — Damals zerdrach ich mir den Kopf, ohne zur Wösung des Rätsels gelangen zu können. Erst in Mangu stellte ich self, daß die Stämme eine ausgesprochene Signalsprache haben, beren Instrument die Jagdpfeise ist. Sizsind imstande, ganze Säte, jeden Namen, jeden Befell, jeden Bunsch auf recht bebeutende Entsernung über die Felder zu versunsch auf recht bebeutende Entsernung über die Felder zu vers

breiten. Und in ber Tat waren bie Moba es nicht felbst, die bem hauptmann Mellin unsere Antunft melbeten, sonbern Leute, benen sie ihre Besorgnisse bor ben bosen französischen Fremblingen aur Beiterbeförberung über die Steppe bin zugepfiffen hatten.

Das erste französische Wort, das ich als Beobachter ihrer amtlichen Tätigkeit seinerzeit aus dem Munde eines kongostaatlichen Regersoldaten gehört hatte, war "dete". Das erste französische Wort, das ich in gleicher Eigenschaft aus dem Munde eines französische Senegassoldaten gehört hatte, lautete: "cochon". Nachdem der Gefreite des hauptmanns Mellin in Meldung und verschiedenen "Jawolls" Zeugnis seiner deutsche Sprachsenntnis abgelegt hatte, trat er weg und gab meine Besehse hinter dem Gehöst weiter, und da er sich nun nicht mehr unter den Augen und Ohren eines Borgesetten wähnte, donnerte er die säumigen Eingeborenen mit einem Worte an, das war fraglos ein wasschesse deutsches Unterossischen Sutropa hierher übertragenen Kultur gleich seien, und daß nur der Volabelschaft wechsele.

Run flog ein neuer Geift in die "Deutsche Inner-Afrikanische Forschungs-Expedition" hinein! Mag man in fremden Kolonien mit noch soviel Freundlichkeit und Achtung ausgenommen werden, heimische Lust wird für jedermann heimische Lust bleiben; die ift nicht zu ersehen. Und über Nadjundi wehte von Mangu aus heimische deutsche Lust. Deutsche Derzen schlugen uns entgegen, und man braucht nicht sentimental und durch Fiederzeiten entnervt zu sein, um für solcherart gewechselte Atmosphäre empfänglich zu sein. — Boten eilten über das Land hin. — Es ward beschlossen, daß Hauptmann Mellin und ich uns am 13. früh in der Nähe von Dapang tressen wollten, daß die Kolonne zunächst hier liegen bleiben, dann aber der Beschluß über weitere Maßnahmen gemeinsam gesest werden.

Der 13. Dezember wurde mir ein großer Festtag. Um 1/47 Uhr brach ich mit einigen Fithrern, einigen Capitas und einem mög- lichst eingeschränkten Troß auf. Wir zogen über ein wundervolles Land hin, das, leicht gewestt, hie und da Bäche, allerorts in Ferne und Kähe verstreut Gehöfte der Moda und viese, viele Borassuspalmen zeigte. — An einer bestimmten Stelle wollten wir uns treffen. Ich ritt, da der Hauptmann Mellin noch nicht da war, noch ein wenig weiter, — so versehlten wir uns. Nege wandte sich zurück und rief mir dann einige Worte zu. Wir warfen die Pserd verum und richtig, da kan auf einem Kuckswallach der

zierliche Hauptmann Mellin angaloppiert. Es war ber erste Deutsche, ben ich in ber ersten beutschen Kolonie kennen kernte. Wie bankbar war ich und bin ich noch heute, daß ich meine ersten Einblide und Ersahrungen im beutschen Afrika in der Freundschaft und mit Unterstüßung von Leuten wie Mellin und Kersting machen durste, die beibe im Laufe der langen Jahre wie Kinder des Landes mit ihm verwachsen, die beibe wie Fürsten über alse kleinen Leidenschaften erhaben waren, die ihren Eingeborenen die treuesten und wertvollsten Lehrmeister waren, die, jeder eine Persönlichseit für sich, uns gern und fröhlich aus ihren reichen Ersahrungen und ihrem praktischen Wissen sies deben bereit waren, was wir benötigten.

Un ber Seite bes gierlichen, bamals icon nicht mehr gefunben Mannes ritten wir bann plaubernd ben Abhang von Dapang hinauf. - Die von Sprigabe bearbeitete fleine und große offizielle Rarte der Rolonie ift ein fo mundervolles Wert, bag es schwer ift, noch irgendwelche Berichtigungen angubringen. Immerbin fielen mir zwei Buntte auf, bie noch eine fleine Rlarftellung ber Bobenverhaltniffe ermöglichen. Der eine war hier in Dapang erreicht. Dapang liegt etwa 35 m über bem Gelanbe auf einer Stufe, bie fich bon Rantinbi nach Beftfühmeft hingieht und fo ausgesprochen ift, bag man fie icon merflich eintragen tann. Mertwürdigerweife bezieht fich ber zweite Buntt wieber auf einen Unftieg, ber von Norben nach Guben zum Rafthof von Bogu hinaufführt. Allerbings liegt Bogu auf einem Bag, ber aber boch auch beträchtlich über bie Soble bes Nabangbag erhaben ift, ficherlich höher, als uns bie Darftellung auf ber Rarte annehmen ließ. (Rach grober Berechnung ober nach nichtforrigierten Inftrumentenangaben etwa 30 m.)

Der Rasthof Dapang liegt unter einer mächtigen Kula, die Leutegehöfte mehr abseits in großer Ordnung, das Herrenhaus etwas höher vor einem sauber geklopsten Plate. Die Fahne geht in die Höher es wird abgestiegen, und Welkin heißt mich im ersten Rasthose in Togo herzlich willkommen. Der Hauptmann läßt die Soldaten wegtreten, wir begeben uns ins Haus, und nach kurzer Frist tressen wir uns an der kleinen sestlichen Tasel. Ein besonderer Luzus prunkte auf dem weißen Linnen nicht, und doch war das einsache silberne Bestech, das geschliffene Glas, das gute Porzellan und die ganze Ausmachung sur mich etwas so Bollendetes, daß mich ein kleiner Schauer des Erschreckens besiel, wenn ich an unser Blechgeschirt, unser in Lehmwossserwässelb geb gewordenes Tischzeug dachte. Dazu dieses stille hingleiten der Be-

bienung, die forgfältige Alfuratesse ber Servierung, bas absolute Jehlen bes üblichen Rauchgeschmades, die einsache, aber schmadbatte Rüche! Es war ...wie zu Sause"!

Rachbem ich fo in die Gesittung ber Kolonie Togo eingeführt murbe, hatte ich oftmals Gelegenheit über bie Berichiebenartigfeit ber Lebensformen nadzubenten, bie ich im Inneren Ufritas angetroffen habe. Daß ein Begirts- und Stations-Thef im allgemeinen ohne Schwierigfeit eine feinere und verbefferte Lebensführung fich bereiten und genießen tann als unfereiner, beffen Lebensform burch ununterbrochenen Bechfel, burch ftanbige Abhangigfeit bon ben Sattoren eines unbefannten ganbes, einer unbefannten Bevolferung. und burch Belaftung mit ben allerprimitivften Sorgen bes Tages und ber Arbeit charafterifiert wirb, bas verfteht fich von felbft. Das notgebrungene "omnia mea mecum porto" zwingt zur Primitivitat, besonbers, wenn bas Schwergewicht ber Lebensintereffen auf Die Arbeiteleiftung und nicht auf lufullifche Lebensführung gelegt wirb. Aber auch in ben Birtichaftsführungen ber höheren und nieberen Staatsbeamten und Militars in ben berichiebenen Rolonien ift ein großer Untericied zu beobachten. Ich habe mit großem Erftaunen gefunden, bag bie frangofifden Beamten bes Suban weit meniger vom einfachften Romfort haben als bie Deutschen, bag fie gwar ihre täglichen Diners weit reicher an Berichten anlegen, aber viel ichlechter effen, bag ihre Bebienung ftrenger gehalten und mehr gescholten, aber ungeschulter ift, - bag ihr Intereffe an bem fleinen Tageslurus viel größer ift, und biefer boch nicht über ein bestimmtes Minbestmaß hinwegtommt, und baf fie trot allebem teurer wirtschaften als bie Deutschen. Das ift febr einfach zu ertlaren: Der beutsche Beamte in Togo fiebelt fich wirflich an, und gur Beit meiner Durchquerung biefer Rolonie war im Inland tein Amtmann, ber nicht icon feine 8 Rabre feinen Begirt geleitet batte. Gie mechfelten alfo nicht fo oft bie Stelle.

Die beutschen Stationen sind durchaus nicht opulenter angelegt als die französischen. Aber sie sind behaglicher; man fühlt, daß in diesen Räumen Wenschen wohnen, die hier wirstich heimisch sind, während die Franzosen mehr oder weniger nur ein "Passagteseben" sühren, wie mir manche der Herren selbst sagten. Deshald aber, weil der Deutsche wirstich in dem neuen Heimisch sein will, deshald wächst er auch leichter, schneller und tieser in die Umgedung hinein. Er sernt alses, was das Land an Produkten und Menschenkraft besitzt, nicht nur kennen, sondern auch kultivieren und auszunugen. Dadurch, nicht nur kennen, sondern auch kultivieren und auszunugen. Dadurch



Deutsches Leben in Togo; Banptmann Mellins Truppe bei Sanfanne Mangu.

daß alles mehr verwächst mit ihm und seinem Streben, dadurch gewinnen alse Berbältnisse an Stetiaseit und Geschlossenbeit.

Denn biefe fleine Mittagstafel ift ein Symbol auch tieferer Rritit ernfterer Dinge. Go wie bas Tagesleben und bie perfonliche Bebensführung eingerichtet wird, genau fo entwidelt fich bie gange Sachlage. Die gange Bevölferung fieht einen ganbesverwalter, ber immer wieber auf feinen gleichen Boften gurudtehrt, und ber wirflich innerlich und organisatorisch in bas Land hineingewachsen ift, mit gang anderen Augen an, als bie ftanbig wechselnben Berjonen, bie fich bem Innen- und Außenleben nach eben nur "vorübergebenb bier aufhalten". Benn mir bon frangofifcher Geite gefagt murbe, burch baufigeren Bechfel murbe erftens bas Intereffe ber Beamten aufrechterhalten und zweitens bas Bermaltungsleben lebenbiger und gebantenreicher, fo muß ich bem gegenüber fagen, bag einerfeits bas burch Bertiefung in einen Stoff erzogene Intereffe in neuen Grunbungen wertvoller ift, als bas unprobuttive Intereffe bes Reuigfeitsjägers und Beltenbummlers, und bag andererfeits bie Einleitung und Musreifung, will fagen Rongipierung, Berpuppung und langfame Entfaltung einiger wenigen, wertvollen Berwaltungsgebanten für bie Rolonie mefentlicher ift, als Ueberprobuttion an geiftreichen Ibeen, beren ichwantenbe Rebelgeftalten weber Fleisch noch Blut noch Fortpflanzungefähigfeit besigen. Sicher ift allerbings wieberum, bag bie leichtere Beweglichkeit, befonbers in extensiver Sinficht, ben Frangofen bie Rolonisation junachft ber Glache nach fcneller burchführbar macht. Das tonnen wir bon ihnen lernen.

So sehen wir benn bie alte Erfahrung, bag bie hochste Blute bann gezeitigt werben tann, wenn bie beiben Nachbarn ihre Berschiebenartigkeit stubieren und seber bem anbern ben guten Teil ablernt.

Am gleichen Tage noch rückte Nansen mit dem ersten Teile des Trosses heran. Um andern Morgen marschierte Hauptmann Meltin ab. Ich begleitete ihn noch ein Stüd. Als ich zurücksehre, begann der hos des Rafthoses sich mehr und mehr zu füllen, dis endlich Jugershoff den Einlauf der letzen Lasten meldete. Die deutschen Soldaten, die die französisischen Garbecercles in Nadjundt abgelöst hatten, zogen zum Teil vor dem Gepäd auf Posten, zum Teil verteilten sie sich nach allen Richtungen, um Träger zu requirieren. Nachdem wir noch einige Zeit dem Studium der Noba gewidmet hatten, rudten wir am 16. nach Dapang, wo wir von Mellin in einem prachtigen Raftbaufe alles vorbereitet fanben.

Muf feine Beranlassung batten bie Gingeborenen fogar ibr impolantes Binterfest verschoben, fo baf wir Gelegenheit erhielten, beffen Beranstaltungen beizuwohnen. Und es war ein mahrhaft pompofer Unblid, als bie prachtigen Rerle in langer Reihe, reich geschmudt mit Rauribehangen und ben Ropf überhöht burch Antilopenhörnerfappen, im Tangidritt begeiftert einbergogen. - Leiber tam ich in biefen fonft fo iconen erften Tagen nicht zum rubigen Genuft aller Erlebniffe, benn eine gemiffe Ueberarbeitung und bie nachweben ber berichiebenen Rrantheiten machten fich nicht nur in Ueberreigtheit, bie ich nur mit Aufbietung aller Energie nieberhalten tonnte, bemertbar, fonbern qualten mich auch mit neuralgischen Schmerzen, Die auf Stunden immer Die linte Ropfhälfte übergogen. In Mangu fteigerte fich biefer Ruftanb bis zu halber Bewuftlofigfeit. und als wir bann nach Tichopowa abrudten, maren meine Rervenfrafte zeitweise so ericopft, bag bie Gehfraft aussete, und ich bann und wann fogar ben neben mir reitenben Mellin nur als bunte Maffe mahrnehmen tonnte. Das maren bittere Stunden, bie mir bas Leben recht bergällten und mir bie Arbeit fowohl als ben Frohfinn nicht wenig erschwerten.

Bei allebem wurde die Arbeit doch nur auf Stunden unterbrochen. Hugershoff machte eine tachymetrische Aufnahme. Ich war überhaupt bedacht, von nun ab, soviel wie möglich, die Kräste der Expedition in praktischer Arbeit für die deutsche Kolonie nusdar zu machen. Bor allen Dingen dämmerte am Horizonte Graf Zechs Projekt der Togolängsbahn auf. Hugershoff hat manches Projil aufgenommen, um der Sache ein wenig vorzuarbeiten, und ich achtete besonders darauf, daß alle Terrainschwierigkeiten sestienen ließ, so tat ich daß in der Hospinung, daß die deutschen Erecken sich später einmal den französischen Linien anzweigen würden. In der Tat scheint eine Bahnlinie über Mangu — Bogu der bequemste Schieneneingang, den der innere Westsund von der Guincatüste ber erhalten kann.

Die zahlreichen Jarsi (alte Mande-Kolonisten) im Mobalande erleichterten mir das Ausnahmeversahren sehr, so daß die ethnische Arbeit schnelle Fortschritte machte. Ransen vertiefte sich in seine Beichnungen und Delbilber, und als der 23. Dezember graute, waren wir programmäßig zum Ausbruche bereit. Um breiviertel sieben verließ die Expedition den Raskhof und marschierte nach dem Uebersteigen des noch etwa 40 m höher gelegenen Passes in die ungefähr

60 m tiefe eigentliche Ebene bes Oti. Gegen 412 Uhr tauchte eine Reiterschar am Horizonte auf: Mellin mit einigen Mangu-Großen kam uns entgegen. Um 124 ritten wir in die großzügig und sest angelegte Station Mangu ein.

Das zweite Weihnachtsfest, das die Cypedition in dieser Reiseperiode in Afrika beging, wird den Teilnehmern unvergestlich bleiben. Unser liebenswürdiger Gastgeber wußte den echten deutschen Weihnachtsgeist ohne große Beranstaltungen besto inniger zu erwecken. Alle Jungen erhielten von uns weiße Matrosenanzüge, von denen ich noch eine hübsche Anzahl besah, der Phonograph spielte seine letzten und besten Opernteile, und ein Schluck aus dem letzten, wohlgehüteten Bestande alten Vordeauf schus ein angenehme Erwärmung, die an dem fühlen Abend auf der großen Beranda wohltat. Dann schlemmten wir noch einige Gläser herrlichen Bieres, und damit war für uns ein weiteres tirchliches Jahr überlebt.

Der erste Feiertag sah Nansen und Hugershoff nach dem oberen Oti abmarschieren, wo teils die Flußprofilausnahme, teils fröhliche Jagd locken, — während ich, soweit mein Zustand es erlaubte, mit den Eingeborenen Zwiesprache hielt oder mit Mellin durch die Ställe seiner geliebten Herben ging oder mit ihm die Plantagen von Tick-däumen, Baumwollseldern usw. abritt. Auch das war etwas neues sür mich, daß der Bezirlsamtmann große Kulturanlagen für den Staat geschaften und über die Kinderjahre hinweg gebracht hatte. Das war nicht mehr nur der Berwaltungsbeamte, der mich hier mit gerechtem Stolze umhersührte, sondern das war der echte Rittergutsbesitzer in selbstlosester Form.

Am 31. Januar früh versammelten sich auf dem mächtigen Stationshose von Mangu große Mengen von Trägern. Hugershoss und Nansen waren am Abend vorher zurückgefehrt, und heute zog die ganze Kolonne, vermehrt um den Troß des Hauptmanns Mellin, der und mit einem Zuge seiner Solbaten bis nach Aschova begleiten wollte, nach Süben ab. Unsere gemeinsame Aufgabe war, die Trasse süben ab. Unsere gemeinsame Aufgabe war, die Trasse sich die zufünstige Eisenbahn abzumarschieren, alle Bachprosise der Strecke aufzunehmen und dann die geeignete Stelle zu suchen, an der die Eisenbahn über den Oti gesührt werden tönne. Demnach marschierten wir erst auf dem breiten Wege über den Aungumbu nach Diereponi, wo wir das erste Lager bezogen. Um andern Tage versießen wir aber die große Straße und zogen über Tatiegu und Rabulgu nach Nambiri, das dicht am Oti gesegen ist. Den dritten Tag stiegen wir zu dem oberen Rambiri wieder empor, und marschierten

über Sanguri und Sobiwa bis in bas prächtige Raftgehöft von Tichobowa.

Bir hatten bie Soffnung gehabt, bier an ber Begirtegrenge mit Regierungerat Dr. Rerfting jufammengutreffen. Er hatte aber nicht abtommen tonnen. Bir fanben bagegen ben Unteroffizier Dama mit ben Golbaten bor, bie in unferer Rolonne bie Melliniche "Truppe" ablofen follten. Bahrend zweier Tage ritten Mellin und ich bie Ufer bes Oti ab, nach einem geeigneten Uebergangspuntte fur bie erfebnte Gifenbahn Umichau haltenb. Tichopowa ift auf einer leichten Unbobe gelegen, um bie ber Dti fein ziemlich tief eingeschnittenes Bett in weitem, nach Rordweft offenen Bogen führt. Der Boben fentt fich nach allen Teilen bes Otibogens fehr gleichmäßig, fo bag bie Eingeborenen gur Sochwasserzeit ben Dti über biefe Tichopowaebene binleiten tonnen. Das ift in ber raffinierteften Beife fur bie Gifcherei ausgenutt, indem eine Unmaffe bon mit primitiven "Schleufen" versehenen Mauern angelegt find. Mit biefer Anlage find bie Gingeborenen imftanbe, bas Otimaffer beim Ginten ber flut gurudgubalten. Leiber find biefe Berte von ben guten Rontomba gang ungulanglich für ben Unbau von gelbfrüchten ausgenütt. Sier mußten in geschickter Fruchtfolge Dais und Erbnuffe glanzenbe Ertrage. zeitigen. Gine Folge bes Berfahrens ift natürlich eine Berfumpfung ber Tichopowaebene, die bereinst bem Bahnbau einige Schwierigfeit bereiten wirb. - 213 befte Stelle fur bie Gifenbahnbrude tonnten wir gulett ben Gubpuntt bezeichnen, an bem einige Sahrboote gu bem fteilen, feften Ufer ber Dubame-Seite ben Bertehr bermitteln. Beiter oberhalb verbreitert fich bas Bett, flachen bie Ufer fich ab, und liegen Sumpfgebiete bor. Mis Sugershoff eintraf, ließ ich ihn bie Stelle aufnehmen.

Am 5. Januar trennten wir uns von unserem liebenswürdigen Führer. Hauptmann Mellin rückte nach Jendi ab, und wir marschierten über den Oti erst nach Joudu, wo noch eine mächtige Boma ostafrikanischen Stils Zeugnis von den gesährlichen Gesechten ablegt, die die Konkomba einst Dr. Kersting geliesert haben, dann nach Banjeli, dem berühmtesten Eisenlager der Kolonie Togo. Bon hier an ändert sich das Landschaftsbild. Dier sind es noch Hügel, die aus der Gegend auftauchen, aber wenige Stunden, nachdem man die Eisendörfer verlassen, aber wenige stunden, nachdem man die Eisendörfer verlassen hat, tauchen am Horizonte die blauen Kuppen der Berge von Bassart in der Mitte, von Kabu im Norden und Kalanga im Süden aus. Das obere Land behält aber seinen schwachwelligen Charafter dei. Es scheint dem Bahndau hier kein wesentliches hindernis bereiten zu können, wohl aber ist in saft allen Gegenden



Deutsches Leben in Togo; Regierungsrat Dr. Kerslings Baltenfcloß in Baffari.

häufiges Eisenbohnerz, in den Laterit-Konglomeraten, als ein vorzüaliches Waterial für den Dammbau geboten.

In Banjeli, oder vielmehr in der Ortschaft Biagpade, blieben meine Herren mit einem wesentlichen Teil der Kolonne zurück. Kansen aber war leider von schweren Gesichtscheumatismus befallen, der ihm die erwünschen Porträtz-Zeichungen einiger Damen dieses Ortes nicht gerade leicht machte. Dugershoff sollte vor allem die Geräte der Eisenterhüttung zeichnerisch und konstruktiv sestlegen. Ich selbst ritt nach Bassari voraus, um mit Dr. Kersting unsere weiteren Pläne, die Gestellung von Steuerträgern usw besprechen. In guter Laune zogen wir dahin. Das Land trug einen spungathischeren Charakter als der eben verlassen Korden, allein schon deshalb, weil von sehr ab die Bäche hinauf sich wieder Bäume zwischen den Büschen emporschoben. Wir waren nahe der Zone des Galeriewaldes, der dem eigentlichen Oti-Tale, wie dem inneren Sudan gänzlich sehlte, anaelanat.

Als wir bem Aufstieg bes Baffariberges nahe waren, tauchte über einer Bobenwelle eine starke Reiterkavalkabe auf. Regierungsrat Dr. Kersting kam uns mit einigen "Großen" seines "Reiches" entgegen, um uns einen liebenswürdigen Empfang zu bereiten.



Der Oti unterhalb Tichopowar, und zwar die Stelle, die wir für den etwaigen Brüdenbau in Borfclag und Bermefjung brachten.
Rach Beberropbie von 2. Krobenius.



Berschlagene Reste hoherer Bautunst in Togo; Gehöft mit zweistödigem Speicherturm in ber Waldhfabt Ruschuntu. geberzichann von Art Ranscn.

## Ginundzwanzigftes Rapitel.

## Die Rulturbeziehungen der Völker Togos.

Es ist mir mehrsach nahegelegt worden, eine Beschreibung der Böller Togos zu geben. Eine solche Arbeit hinauszuschieden werde ich badurch gezwungen, daß die hierfür notwendigen Mittel erst in einigen: Jahren dewilligt werden lönnen, daß ich selbst nur die Nordhälste Togos eingehenderen ethnologischen und ethnographischen Etudien unterwersen tonnte, daß die Berössenlichung dieser Arbeiten mehr sür sachliche Kreise geeignet ist, und endlich dadurch, daß es wünschenswert erscheint, diese Beschreibungen der Nordvölker Togos im Rahmen unserer Gesamtpublikation des Westpludan als Glied der Kette zu verössenlichen. Der Entschluß, eine Uebersicht hute schoften zu geben, hat dagegen seine Berechtigung. Wie aus der neusten großen landeskundlichen Verössenlichung über unsere Kolonien

(Hans Meher: "Das beutsche Kolonialreich") zu ersehen ist, ist bie Kenntnis der Böller Rordtogos noch recht lückenhaft, und auch so geübte Sachlenner, wie die Bearbeiter des "Kolonialreiches" haben es nicht vermocht, eine klare Uebersicht und Darstellung der Berhältnisse zu gewinnen. Somit will ich denn versuchen, in diesem Kapitel eine entsprechende Skizze zu entwersen, muß aber von vornherein betonen, daß damit nur ganz allgemein und mit bewußtem Berzicht auf Bollständigkeit nach jeder Richtung hin einige Haupt-charakterzüge berausgegriffen werden sollen.

In lanbestunblicher Sinfict ift unfere Rolonie Togo ein fleiner Musichnitt aus ber großen westsubanischen Torte. Bare biefe Torte nun bas immetrifch rund geformte, regelmäßig aufgeschichtete. obenauf mit regelmäßig fonzentrifch geordneten Fruchtfreisen funftgerecht gebilbete und geschmudte Brobutt eines orbentlichen Badermeifters, und batten außerbem bie europäischen Diplomaten biefen Ruchen bann in ber Beife geteilt, wie man fonft ben Geburtstags-Distus aufteilt, berart alfo, bag Togo ein fpigminkliger Reil mare, ber bon ieber beforierenben Rreislinie fein Segmentteilden erhalten batte. - mare bas fo, fo tonnte man aus ben Seamentteilden bes Schmudes bie Bolferwellen erfennen, bie über bas Banb geflutet finb, bann tonnten wir nun auf bie Beichreibung biefer Linienführung uns beschränten, und jebermann murbe ohne Schwierigfeit fich bie gange Torte aus biefem Stud felbftanbia berausrefonstrujeren fonnen - fo. wie man aus einem geschickt berausgeichlagenen Scherben ein ganges Gefäß wieberherftellen fann. Aber leiber ift bie westsubanische Torte fo unregelmäßig angelegt und fo uninftematifch beforiert, baf man, um bie Entftebung und bas Befen unferes Studes zu verfteben, erft einmal ben gangen Beftfuban betrachten muß. In biefem Rufammenhange tonnen wir bann bie Frage zu beantworten fuchen, mas von ben burcheinanbergeflossenen ethnischen Elementen bes Bestsuban in unferer Rolonie vertreten ift.

1. Manbé. Das wesentliche Geset, bem die ethnischen Umbildungen des Westsuden im kulturgeschichtlichen Aufbau unterworsen sind, war schon aus dem wundervollen Material erkennbar, das heinrich Barth um die Mitte des vorigen Jahrhunderts aus diesen Jährhunderts der Büsterstämme und der Oasenvöller der Sahara von Nord nach Süb über die "Regerländer" des Riger-, Benue- und Senegal-Sedietes. Die historischen Borgänge und die rhythmische Wiederholung des Prozesses sind von Schurts in helmholts Weltaesschichte aut und knade, wenn

auch nicht ericopfent, behandelt. Die Ginfalle biefer Urt batten ben Mufbau großer Staatenbilbungen gur Rolge, bie immer erft bon ben bellfarbigen herren aus bem Rorben gufammengefaßt, errichtet, bann aber bon ben burch bie Difchung mit ihnen verebelten buntelfarbigen Altinfaffen nach entfprechenber Revolution ober Um. walgung weiter- und gu Tobe regiert murben. Golde Borgange find nicht nur bon ben alten arabifden Schriftstellern geschilbert worben, fonbern fie leben auch noch in ber Erinnerung ber Bolfer bes Suban fort. 3m Baufe ber Reifebeschreibung habe ich icon mehrfach barauf hinmeifen tonnen. gur unfere Togovolfer ift biefes Spiel ber Tatfachen auch von bervorragenber Bebeutung. Bon ben Dagombaleuten Jenbis empfing ich eine entsprechenbe Radricht, bie Sauptmann Mellin bann in freundlicher Beife meiterverfolgte. 3m alten Reiche ber Dagomba berrichte banach ber Ronig Malna. Im Lanbe war große Durftnot, ba bie einzige Bafferftelle bon einem Buffel mit filbernem und golbenem Sorne bemacht wurbe. Ein weißhäutiger Jager, ber aus Rorben tam und Torfe bief, befreite bas Land von biefer Blage. Er tehrte banach amar nach Rorben gurud, aber feine Rachtommen murben bon benen Malnas in einer großen Rot um Silfe gerufen, tamen, halfen und traten bann bie Berrichaft an.

Diese Sage ist nichts weiter als eine Umbildung ber althistorischen Sunjattalegende ber Mande am oberen Senegal, die in burchsichtiger Weise die historischen Borgänge vor und nach dem Jahre 1325 schilbert. Malna entspricht dem Mali-na, d. h. herrscher von Mali. Tor-se entspricht dem Traore-se. Der Büffel hat hüben und brüben die gleichen wertvollen Hörner, und auch sonst stimmen die Tleinsten Einzelheiten miteinander überein, — d. h. wir sehen nicht nur in Nordwest-Togo die gleiche Erinnerung an historisch bestätigte Borgänge des Mittelalters erhalten, wir können auch mit ziemlicher Bestimmtheit sagen, daß dieses Dagomba-Königtum ein Ableger des alten, berühmten Reiches Mali sein muß, dessen Schwerpunkt zwischen Kiger und Senegal sag. Wäre nicht diese Lage allein schon maßgebend, so würde doch die gleiche Tätowierung, Reminiszenz an alte Architekturwerke und manches andere dieses belegen.

Aber nicht nur von biefer Seite sind aus dem Betterwinkel bes Beffindan, dem Mandingolande Melle ober Mali Wellen nach Eggs geworsen, sondern auch noch von Nordosten her. Ein anderer, aus Mali ausgeschleuberter Bolkshause zog den Riger hinab in das Ojermagebiet, ließ sich nach langer Flucht bei Ujamen nieder und

pilgerte auß der Nähe der Nordwestgrenze der englischen Kolonie Rigerten nach Sugu, auch Sugu-Wangara genannt, um hier "im Walbe" eine neue Kolonie zu gründen. Diese Leute, so erzählt die Sage, sollen auch einmal dis in die Gandogegend in Togo vorgedrungen, dann aber unter Zurüdslissing mehrerer Familien zurüdgewichen sein. Eine dritte Einwanderung, deren AusstrahlungsBentrum abermals das Mandegebiet war, erreichte auf dem Bege über Kong-Kordsschanti unsere Kolonie. Die Mande verbanden sich mit den Tschakossit, einem Tschi-Stamme, der zwischen den Uschanti und den "Splitterstämmen" saß, und rücken nach Sansanne Nangu, dem "großen Kriegslager". Hier leben sie noch heute als gebildete Händler jenes Kaufmannsschlages der Mande, der in Kong (im Hinterlande der Essenbeintüste) seine höchste Ausbildung ersahren hat.

Das sind die wesentlichsten Einschläge, die Nordtogo als Ableger aus dem Entwicklungsbrodel des Westens des Westudan, aus dem oderen Nigerlande, aus den Sändern der Mande, von den Wa- oder Herrenvölkern, empsangen hat. Es sind keine monumentalen, wohl aber außerordentlich thypische und kulturreiche Beeinschussen, die und Beispiele der Kulturausstrahlungen dieten, und zwar der Kultur, die das Produkt der Mischung der Hakkuren. und Nomadenkulturen, getragen durch dunkele und helse Bölker, ist. Das sind historisch junge Einstüße.

- 2. Die Einheimischen und ber Nordosteinfluß. Um bie Grundlagen und Art ber Kultur ber Nordtogostämme aber zu verstehen, mussen wir bie Berhältnisse ber Bölfer im großen Rigerbogen inst Auge sassen. Benn wir aus ber Gegend von Kula, bes alten Songai-Reiches am mittleren Riger eine Linie an bie Goldfüste, also parallel zum oberen Riger, ziehen, so schneiben wir brei Zonen:
- a) Die Songai-Zone am mittleren Riger. Das Songai-Reich befigt bis heute bie älteste Geschicktaufzeichnung Juner-Afrikas. Es wies von 770 bis 1330 eine Opnastie ber Sa ober Zo ober Dia (auch Dia) aus, die dem Reiche 32 Herrscher gab. Die Sage geht, daß bieses Reich in alter Zeit mit Aegypten in Verbindung stand. Sein politischer Einsluß hat sich nach Rorben weit in die Sahara, nach Westen zuweilen über die Mandeländer erstreckt. Später hat es unter Mandeherrschaft gestanden, hat dann noch mehrere mächtige Fürsten hervorgebracht, aber seine alte Beständigkeit versoren. Die gewaltige Kultur, die dieses Land besonders in vorislamitischer Zeit besessen muß, sloß unter dem Orud der

Saharastämme nach Süben ab und dürfte wahrscheinlich in der Kultur der Rupe- und Jorubaländer (im englischen Kigerien) seine letten Auskläuser haben. Eine historische, direkte Einwirkung auf die Böller und Kulturen Rordtogos dürste aber nicht mehr nachzuweisen sein. Dagegen erhielt die Rachbarzone der Diabastämme durch den Einsluß diese Songai-Keiches seine organische Gestaltung.

b) Die Diaba-Bone wird bewohnt von Stämmen, die sprachlich betrachtet, eine gewisse Jusammengehörigkeit besithen. Man kann als die Bewohner dieses Landstriches die Mossie und Gurma-Bölker bezeichnen. Um eine Grundlage für die Einheitlichkeit einer gewissen Sprachverwandtschaft zu bieten, gebe ich aus unseren Bokabularen einige Borte für "Männer".

|  | Gurmagruppe: | Faba-Gurma        |  |           | bi-dja-ba, | frang. Guban.   |  |  |
|--|--------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------------|--|--|
|  |              | Rontomba .        |  |           | be-bia-b   | 1               |  |  |
|  |              | Radjato .         |  |           |            | Rordtogo.       |  |  |
|  |              | <b>R</b> umangu . |  |           | bi-dia-b   | ,               |  |  |
|  | Poffigruppe: |                   |  |           |            |                 |  |  |
|  |              | Rofft (Tudebugu)  |  | )         | bá-pa      | frang. Suban.   |  |  |
|  |              | . (Bagadugu)      |  |           | bó-pa      | j jrang. Suban. |  |  |
|  |              | Ruffaffi bá pa    |  | Rordtogo. |            |                 |  |  |
|  |              | Dagomba .         |  |           | du-o       | u-o             |  |  |

Der Unterschied besteht barin, bag bie erfte Gruppe bia ober tja, bie lette ba ober bo hat, was unwesentlich ift. Dagegen bilben bie Moffi ibre Substantiv-Blurale nur mit Suffiren, bie Gurma bagegen mit Guffir und Brafir. Bolabularifch geboren zu ben Doffi bie eigentlichen Moffi, Mamprufi, Buffangfi, Ruffaffi, Moba, Dagomba, bon benen bie brei letten ben Rorbwesten Togos bewohnen, bann aber auch bie Enflaven ber Difalle-Loffo und Rjamtuu-Loffo in Nordoft-Togo und bie ber Rillinga in Nord-Dahomen. Diefe letteren Teile find burch bie Gurmagruppe bon bem Sauptblod ber Moffi abgetrennt. Bu ben Gurmaftammen gehort bie gange Bolisgruppe bon Fabagurma auf frangofischem Boben über Bama bis gu ben Rabjato, Dite, Rumangu, Rontomba, Baffari. Aber auch bie Sfola und Tamberma-Leute find mit ihnen fprachberwandt. Ich habe bas Bort für Manner herangezogen, weil biefe Stamme fich felbft haufig nach biefer Burgel bezeichnen, wie 3. B. Tichamba, ober Tichambe (Baffariten), Fajaba (Kumangu), Rata Tjeba (Nabjato), Bibjab (Djie) usto. Ferner fehrt bas gleiche Bort bei biefen Stammen in ber Bezeichnung für Schmieb wieber und biefer ift bei ihnen gang im Begenfate gur Manbeanschauung eine angesebene, einflugreiche Berfonlichfeit.

Die Beziehung, bie biefe Gruppe gu bem Songaigurtel hat, ift eine gang ausgesprochene. Schon in unferer Leitvotabel ift jie ausgeiprochen: Dia ber "Mann" fehrt wieber als "Dia-ba", ber Uhnherr bes Gurmareiches, beffen Uhnenreihe an berichiebenen Orten gleichlautend bis auf unsere Tage geführt wirb, und andererseits in bem Ramen ber alten Opnaftie bes Songaireiches, bie auch als Dia in bie Gefchichte eingezogen ift. Saben wir im Beften ben "Dann", ber im Often bie Dynaftie charafterifiert, fo haben wir im Often ben "Menichen", ber im Beften ben "Abligen" tennzeichnet. Bei allen Songai heißt ber Denich borro, und awar bis zu ben Burmintobe im Jatengagebiete und ben Denbi-Djenna in Rorbbahomen und an ber Grenze Rigeriens. Die Abligen beigen aber bei allen Moffi, Ruffaffi, Moba: burufin ober burting, ober bei ben Rontomba: oburufin. Bis zu ben Rebu in Bentraltogo fann ich bas Wort (hier burraije) berfolgen. In bielen Gingelheiten bat fich ber Stamm beutlich erhalten. Der Ronigplat heift bei ben Baffariten burr und bal.

Diefes feien nur linguistische Analogien gur Illustration ber Tatjache, bag bie Staatsibee ber Doffi-Gurma-Stamme aus ber Songai-Region ftammt. Aller Bahricheinlichkeit nach burfen wir in ber Diaba-Rone bie Region feben, über bie bie Rebenprovingen bes Songaireiches fich ausgebreitet haben. Diefe alten Reiche hatten burdweg ein Streben: Bermehrung ber Arbeitetrafte burch Stlavenfang! Bo follten bie Songai-Raifer ihre Stlaven fangen, wenn nicht im Nigerbogen, wo boch im Often menschenarme Lanber und außerbem bie Streifregion ber Berber lag! Go fcuf bas Songaireich fich eine Rone bes Menschenfanges; in biefen Bonen entstanben mit bem Borroabel bom Songaifchlage bie Moffi-Gurma-Surftentumer, bie beim Rusammenbruche bes Songaireiches felbftanbig murben und immer weiter nach Gubmeften vorbrangen. Damit ift es gu erflaren, wenn biefe Staaten ber Diaba-Bone genau bie gleichen Beremonialeinrichtungen haben wie bie Reiche im Bentral-Suban, Ginrichtungen, bie ben Manbestämmen fehlen (a. B. bie Ergamter).

Mit der Erklärung der Staatsform haden wir aber noch keinerlei Erklärung für den Grundthpus der Bevölkerung gefunden. Wir haben damit erklärt, wie wir den Ursprung der Einheitlichkeit dieser Zone, die weit nach Zentral-Togo hineinreicht, verstehen können, wir erkennen auch den Ursprung der Gurma- und Dagombafürsten; den Lebensthpus der breiten Bevölkerung werden wir aber crit verstehen können, wenn wir die nächte Zone ins Auge gefaßt haben.

c) Die Splitterzone wird bewohnt von Stämmen, die sogut wie leinersei eigene Staatenbildung, jedensalls leine aus eigenem Blute hervorgebracht haben, ober auch nur eine im Laufe ber Zeit assimilierte besitzen. Diese Zone ist bewohnt von einer Ungast von Stämmchen und Böllchen, deren Sprachen in hunderten von Spiesformen wuchern, und beren Grundeigentümlichkeit in patriarchalischer Absonderung sich äußert. Zede Familie lebt für sich. Kein Altenrat und kein Bürgermeister, kein Familienältester oder Familienrat kann oder will es hindern, wenn zwei benachbarte Familien eines Tages in Streit geraten und den Krieg mit Pfeilschüffen und Schleubersteinen beginnen. Zede Familie wohnt hier für zich in durgartig geschlossenen Kastell. Zuweilen sind die Burghöse einselchssig, zuweilen zweis, ja dreistödig. Es sind die Speicher und Ställe darin. In einer Gegend sind sogar Brunnen in den Burgen eingearaben.

Tas ist der Lebenstypus des Böllchens im Splittergebiet. Bon ihren beliebten Familiensehden kann man ebensogut im Lobigebiet (nörbliche Elsenbeinfüste) und aus der zentralen Goldfüstenkolonie, von den Bobo, Samolo, Ripirsi, Semu, Rymyele, Gurunsi und wie die Stämmchen im französischen Sudan heißen mögen, etwas hören, wie aus dem deutschen Transkara oder den Atalorabergen in französisch Nordbahomen. Das ist der Lebenstypus der Menschen, aus dem die Diadastämme unter dem Einfluß der Songaitultur sich selbst einst entwidelt haben, und in den sie selbst oft genug zurüd-

verfallen, wenn bie Sand ber Rabas bie Bugel fallen lagt.

Befonbers in Transtara haben wir, wie gefagt, noch typische Bertreter biefer Rulturichicht wohnen. Ginige, wie bie Tamberma und Sfola reben Sprachen, bie ben Burma-Abiomen verwandt ericheinen. Andere, wie die Rabre, iprechen Tim, find ichon etwas geichlossener, aber vermogen ben alten Lebenstup boch noch nicht gang abzulegen. Die Gurma- und Mobastamme am Norbrande ber Rolonie haben fich icon ju einer ausgesprochenen Uebergangsftufe, einer Staatenbilbung guneigenb, emporgeschwungen. Sie feiern icon großartige, gemeinsame Opferfeste. Aber wirkliche Staatsburger im Sinne eines Moffireiches find lebiglich bie Dagomba geworben. Co haben wir bie gange Stufenleiter vom thpifchen Splitterftamme bis jum ausgebilbeten Diabafürstentum in unferer Rolonie erhalten. Die mehr ober weniger burchgeführte Spracheinheit ober -verwandt-Schaft ber Diaba-Bone barf uns alfo nicht barüber hinwegtaufchen, bag bie Lebensformen ihrer Angehörigen, in Togo jebenfalls, noch fehr oft und vielfach bem Befen ber Splitterftamme guneigen. 3m großen und gangen tonnen wir aber noch einen wesentlichen Unterichieb im Raume ber Diaba-Stamme festhalten: Die Bolter ber

Mossische (in unserer Kolonie vor allem Dagomba, Moba und Losso) zeigen, besonders nach Westen, Neigung zu höherer Entwicklung im Sinne der Mandestaaten. Sie sind auch in der Tat, wie auß der Tätowierung hervorgeht, wesentlich mit Mande (sie nennen die Mande: Jarsi) gemischt. Die Stämme der Surma-Gruppe äußern überall ein besonders ausgesprochenes Interesse für Bertiefung in religiöse Fragen und Zeremonien. Das alte Songal-Neich äußert also hier noch in später Epigonenzeit Merkmase, durch die es vordem berühmt war.

Benn also die gesamte Lebensform der Bölker Nordtogos immer noch dem Besen der Splitterstämunchen zuneigt, so können wir doch überall in dieser Entsernung dom Niger noch die Nachwirkungen der beiden untergegangenen Kulturrivalen Mandingo und Songai erkennen.

3. Der Guboftzufluß. Die eigenartigfte Rultur, Die wir aus bem bon buntelhäutigen Bölfern bewohnten Nordwest-Afrita bislang tennen, ift biejenige, bie fich gwifchen ber Stlaventufte unb Rupe, also im Besten bes Unterlaufes bes Riger erhalten hat, und bie wir bis auf weiteres ichlechtweg als Joruba-Rultur bezeichnen tonnen. Ihr Berbegang ift bislang noch nicht untersucht und teinerlei historische Tradition bon ihr befannt. Das Gigenartige ber Boller-Schaften biefes Bebietes liegt ohne Frage in bem Talent, fich in großen Stabten gu gruppieren und biefe großen Stabtgemeinben als Ausgangspuntte eines bas Land weithin überziehenben Sandelsnebes auszunuten. Bor ben Augen ber Mitwelt hat fich im borigen Jahrhundert in biefer Beife bie befannte Stadt Abeofuta gu einem Bemeinwefen allererften Ranges entwidelt, und bie Rabigfeit und Grundlage hierzu bot nicht bie augenblidliche Gefahr bes Rrieges gegen bie Dahomeer, fonbern ererbte Gewohnheit. Jebenfalls hat biefes Talent nichts mit bem Islam, ber fo oft für bie höheren Rultursymptome biefer Länder verantwortlich gemacht wird, ju tun. Es ift ein uraltes Befittum. Schon aus bem Mittelalter tennen wir bie große Stadt Benin, und als bie Gulbe bie Sauffastaaten mohammebanifierten, ba trafen fie ichon in vielen Gegenben folche Bilbungen an, bie im großen und gangen genommen feit ber Inbafion bes Islam an Bahl eber abgenommen als zugenommen haben.

Diese Städte entsprechen mehr als in gewissem Sinne ben gleichen Anlagen, die am anderen, nördlichen Ende des süböstlichen Rigerlauses, im Lande Farala, historisch so große Bedeutung gewonnen haben. Wir sehen berart sowohl im Nordwesten wie im Süben das Land des alten Kaiserreiches Songai an ein solches ftädtereiches Gebiet

grenzen. Der Rigerlauf verbindet beibe Gebiete und eröffnet uns so ein Berftandnis für die Beziehung, die auch sonst noch durch manche Rulturgemeinsamkeit beleat wird.

Un ber vollsten Blute biefer Entwicklung bat unfer Togo leiber feinen Anteil, aber nach Guboften bin tonnen wir ohne Beiteres ftarte Ginfluffe aus biefer Richtung ertennen. Bunachft finb ba bie Unago, bie Leute bon Utatpame, bie einen ausgesprochenen Joruba-Dialett fprechen. Rach Rorben bin find fie nicht weit getrennt bon ben Efurra, ben Balbftabten, von benen ich felbft Alibi, Rufchuntu, Bubi und Bagu tennen lernen und furge Beit ftubieren tonnte. Rebe einzelne liegt in einem funftvoll erhaltenen Urwalbgürtel, genau fo wie bie Stabte auf bem frangofifchen Bebiete. Auch Segu (-Balb) war früher berart in eine Raturburg vergraben. Aber mit biefer natürlichen Einwallung haben bie Leute fich in alter Beit nicht begnügt. Bielmehr tonnten besonbers bei Bubi bie Refte alter, ftarter Befestigungen mit Mauer und Graben ohne Schwierigkeit ertannt werben. Rur Gubi tonnte ich außerbem bie Joruba-Sprache nachweisen, fo baft biefe Balbftabt unbebingt als eine Foruba-Rieberlaffung eingetragen werben tann.

Gine innere Bermandtichaft mit ben Joruba tritt aber nicht nur bei allen anderen Balbftabten ebenfalls hervor, fondern läßt fich auch bei ben Tim ober Rototolli nachweisen. Abgeseben bon ber ftabtabnlichen Sieblungsweise ertennen wir bas aus iprachlichen Somptomen, aus Rulturgepflogenheiten, aus ber gang charafteriflischen Bogenform und bor allen Dingen aus bem Borhandensein eines Frauenwebftuhles neben bem Mannerwebftuhl. Der Mannerwebftuhl bes Guban bient gur Berftellung breiter Banber, bie erft aufammengenaht breitere Stoffe ergeben. Es ift ein Trittwebftubl. Dagegen ift bas von Frauen gehanbhabte Berat ein Griffmebitubl. auf bem breite Stoffe hergeftellt werben tonnen. Der Beftfuban fennt im großen und gangen nur ben Dannertrittmebftuhl, die Berberbevölkerung bes Atlas und ber Sahara aber ben Frauengriffmebftuhl. Er reicht im Norbmeften bis an bie Sabel, b. h. alfo genau bis aur Grenge ber Berbervoller. Run ift es bon allerhöchftem Berte für bie Beurteilung bes tulturgeschichtlichen Ursprunges und Bujammenhanges bes eigenartigen Joruba, bag biefer Frauengriffwebftubl bei ihnen vortommt und in ihrem Borbringen nach Rorbmeften mit in die Balbftabte und zu ben Tim manberte.

Im allgemeinen wird man die Tim ihrer kulturellen Grundlage und dem Ursprunge nach zwar zu den Wossprodukten rechnen müssen (unter vielen sprachlichen Uebereinstimmungen jällt das

Bluralfuffir fi, bas alle Moffi bevorzugen, befonders auf), ber Entwidlungshöhe und bem beutigen Rulturumfange nach aber als gu ben Joruba-Berwandten. Induftrie und Sandel blutt im Timlande gang augenscheinlich. Die Tim find ein attibes Bolt. Gie haben ihrer Sprachausbehnung icon bie Rabre und fogar ichon einen Teil ber Loffo gewonnen. Sie haben ben Balbftabten und Baffariten Sauptlinge abgegeben und burften somit als eines ber wertvollften Bolfer ber Rolonie gelten. Und bas verbanten fie fraglos bem mejentlichen Rultureinfluß, ber aus bem Jorubalanbe über bie Balbftabte berübergefloffen ift und bie robere Moffifraft mit ernften Rulturaufgaben bebacht hat.

Unhangsweise mag übrigens erwähnt werben, bag auch bie Eme biefem Ginfluffreise gugegablt merben muffen. Mus bem Rorben. bem Milieu ber bunteln Afrifaner tommenb, mar ich erftaunt, in ben Eme ein burchschnittlich burchaus hellfarbiges Boll anzutreffen. 3ch ließ Manfen einen typifchen Ropf in Farbe ausführen, und es zeigte lich, baß bie Sautfarbe nur wenig Schattierungen buntler mar als bie ber Tuareg, beren garbe in Timbuttu festgelegt mar. Bu meinem nicht geringen Erstaunen berichteten mir ferner Eme an brei berichiebenen Stellen, nämlich in Atathame, Mijabobe und Lome, bak alter Stammesfage aufolge ihre Altvorberen aus Rorbmeften bon ber anberen Seite bes Roarra (Riger) getommen feien. Leiber hatte ich in ber Gile ber letten Tage nicht mehr bie Doglichfeit, biefer Sage weiter nachzugeben, bie aber nach mancher Richtung (a. B. in ber Tatowierung) von bornberein bestätigt zu werben icheint. Es mare bochft wünschenswert, wenn ein Renner ber Eme biefer Frage einmal eingehenber nachfpürte.

4. Bur Bieberholung, Saffen wir bas Bange gufammen, fo ergibt fich, bag wir als Grunblage ber Rultur ber weitaus meiften Boller Rorbtogos ben Typus ber Splitterftamme feftftellen tonnen, beren großte Daffe im englifden Golbtuftengebiet und im frangofifchen Guban noch wohlerhalten ift. Diefe zeichnen fich burch möglichft abgefonberte, gut geschütte Gehöftefiebelungen, Reigung Bu Bwiftigfeiten und burch Berfall in eine Unmaffe bon Gprachformen aus, fo baß oft nur 2 bis 3 Gemeinben bie gleiche Sprache reben. Möglicher- und mahricheinlicherweise gehören bie Sprachinfeln in Gubwefttogo bierau.

Mus biefem Material ift im nörblichen Togo burch ben Ginfluß ber Diabaftamme eine Bevollerung großerer Gefchloffenheit und fprachlichen Bufammenhanges gefchaffen worben. Die Diaba-Bone, beren Entftebung wir aus ber nachbaricaft bes Conggi-Reiches

Bon Sübosten her tonnen wir enge Beziehung zu ber Joruba-Kultur nachweisen. Sowohl Twe wie Dahome sind den Joruba verwandt; reine Joruba-Sprachen haben wir aber sowohl bei Atalpame als in der Balbstadt Gubi. Auch die anderen Balbstädte gehören tulturell in diese Gruppe, und als von solcher Kichtung befruchtet dürsen wir auch die Tim ansehen, die sprachlich attib

und erobernd nach Rorben bin vorgeben.

Endlich mülsen wir noch der Beziehung der Mande gedenten, die nicht nur durch Durchsehung der Mossi und Dagomba einen indirekten, wenn auch schwachen Einsluß auf Togos Kulturen ausübten, sondern die einerseits mit den Tuhotossi nach Mangu und andererseits mit den Djemma nach Gando vorrückten. — Das sind die Kulturbeziehungen, soweit ich sie als Grundlage einer kulturgeographischen Betrachtung der Bölker Rorbtogos auszubeden oder weiter zu versosgen in der Lage war.

Es soll nicht mit Stillschweigen übergangen werben, daß in der letten Zeit mehrfach Bersuche unternommen wurden, das Alter und die Formen der verschiedenen Kultureinsstüsse mit teilweise prähistorischen Einwanderungen von verschiedenen Rassen in Zusammenhang zu bringen. — Bas zunächst die Rassenvolleme anlangt, so kann ich mich nicht als Hachmann erklären, habe aber den Eindruck gewonnen, als ob irgendwelche sessen uhrandungen von Rassensonnen, als ob irgendwelche sessen ihm Sicher können wir ganz allgemein die helleren, ja hellfardigen Stämme des Atlas und der Sahara den dunkleren des Sudan, können auch den schlanken, sehnsen Russkenson ber keeper gegenüberstellen, können hier Rundköpse, da lange und schmale Schädel unterscheiden usw., aber daß die Anthropologie heute schon be geschichten



Architefturbilder Nordiogos; Burg der Sfola in Transtara.

liche Aufeinanderfolge ber einzelnen Raffen nachgewiesen batte, ift mir nicht befannt geworben. Bei bem anscheinenben Mangel folder Grunbelemente ift es ganglich ausgeschloffen, feinere Raffenprobleme mit ber Berbreitung von Rulturgonen in ficheren Busammenhang ju bringen. In allebem muß fich bie Biffenichaft barauf befchranten, Typen und ihre Berbreitung möglichft genau festzulegen. Sicher ift es, bag beftimmte Rulturgonen im großen heute ichon aufgebedt werben tonnen, und ich habe felbft neuerbings in einem Ergangungshefte zu Betermanns Mitteilungen (Rr. 166) ben Berfuch gemacht, aus ber Berbreitung ber Bogenformen bas Befen bestimmter fultureller Leitfoffile abzulefen. Daß bas Belingen folder recht mubfamen und mit allergenauefter Sachtenntnis und Durcharbeitung fehr bebeutenben Materials burchzuführenben Arbeit aber ichon gur Retonftruttion einer übereinftimmenben, eingehenben Raffen- und Rulturgeschichte Norbafritas genugen follte, bem tann ich nicht beipflichten. Bor allen Dingen gilt es für uns Rulturgeographen und Ethnologen, ben Stoff in fartographifcher Rlarbeit gu entwirren. Die gleiche Aufgabe hat bie Unthropologie. Gind wir beibe gu einem vollen Berftanbnis ber Typenlagerung gelangt, bann lagt fich auch fachmannisch barüber verhanbeln, welche Rulturen welchen Raffen im einzelnen entfprechen, und bann wird fich auch nach biefer Richtung mancherlei Bertvolles für bas Berftanbnis bes Berbens ber alten Bewohner bon Togo erhoffen laffen.

5. Die tulturgeographischen Provinzen Togos. Benn ich nun im folgenden eine turge Charatteristit ber einzelnen Typen, wie fie uns in ben verschiebenen Teilen ber Rolonie entgegengetreten find, geben will, fo moge ein Sinweis auf bas Rartenbild Togos bies einleiten. Die Rolonie ift burch einen mehr ober weniger hohen, hie und ba burchbrochenen Gebiraszug in zwei annähernb ebene Rladen gegliebert. Diefer Bebirgszug verläuft von ber Gubwestede bes Schutgebietes nach bem Norbosten. Norbweftlich bavon liegt bie Dti-Bolta-Chene, füboftlich bie Monu-Chene. Diefer Gebirasjug ift für ben Berbegang ber ethnischen Berhaltniffe von ausschlaggebenber Bebeutung gewesen. Es ift icon ungemein bezeichnenb, baß im Gubteile bes Bebirges felbit bie vielen Splitterftamme bes Mifahöhengebietes und im Nordteile, im Transtara fowie in ben von da noch weiter nach Rordoft laufenden Atakorabergen andere Splitterftamme unter ber Dede ber Gurma-Moffitultur gu bemerten finb.

Bietet also bieses Scheibe-Bergland in seinem Innern icon bes Charafteristischen bie Fulle, so ift bie Gegenfahlichkeit ber nach Rorb-

meften fich erftredenben Oti-Gbene und ber nach Guboften berlaufenben Monu-Gbene in ihrer ausgesprochenen Gigenart noch wichtiger. Rach Guboften bin ift bas Land nach ben Jorubaftammen au offen, und in ber Tat lernten wir hier bie Balbftabter, bie Tim und weiterhin nach Guben bie Ewe als Jorubaverwandte tennen. Dem gegenüber mobnten im Otibeden nur Stamme mit Rulturen ber Diabaverwandtichaft im Rorben, und ber Afchantiverwandtichaft im Guben. Ift unfer Huge in biefer Beife gefchult, fo gewahren wir, baf biefes an Splitterftammen fo reiche Bebirge eine Bollericheibe im großen Ginne reprafentiert. Rach Rorbmeften breiten fich Symptome fulturellen Ginfluffes aus, beren augerfte Boften am Genegal und in ber Cabel beimifch find, mabrend bie bobere Rulturverwandtichaft, bie in ber Monu-Ebene beginnt, bis binuberreicht in unfere Rolonie Ramerun, bis nach Abamaua. Es foll bei biefem Sinweise nicht verfaumt werben, zu betonen, bak allerbings infulare Borpoften nach beiben Richtungen febr mobl über biefe Barre hinweggehoben fein tonnen, mas aber bie Reftftellung biefes großen Charafterauges nicht beeintrachtigt. Beiterhin fei ausbrudlich vermertt, bag Splitterftamme folder Art, wie fie gwifden bem Manbe-Gebiete und ber Monu-Chene mobnen, auch weiter im Often unter ber Dede boberer Staatsgebilbe leicht ertannt merben tonnen. Bergegenwärtigen wir uns nun bie Typen, bie, nach folder Beife angeordnet, zumal ben Rorben ber Rolonie Togo bewohnen.

6. Die Stämme des Oti-Oreiecks. Die nordwestliche Fläche stellt ein Oreieck dar, bessen Spise im Mündungsgebiet des Oti, im Bezirk Kete-Kratschie liegt, während der kürzeste nördliche Schenkel noch die Gurma-Platte durchschiebet. Mit dem westlichen Längsschenkel schneidet es im Norden die Mossi-Dagombastämme, im Süden die Assachen der Konnieren der Konnieren der Läuft am Westadhange des Togogebirges. Diese letze Linie schneidet also das Gediet der Stämme, die ihrem geschicklichen Werdegange zusolge stächenmäßige Ausdehnung erlangten, und zwar auf Grund von Krästeentwicklungen, die vom Westsudan und von der Oberguineaküste ausgingen, — sie schneidet es in dem Gediete der Splitterstämme des Togogebirges, die im Gebirge zu insularer Geschlossenbett und Aneinanderdrängung gezwungen wurden.

Die Siedelungsweise ift auf ben großen Flächen des Oti-Dreieds eine anscheinend einseitig gleiche, wenigstens tann ich bas für bie nörblichen mir bekannt geworbenen Teile mit Bestimmtheit sagen. Es sind im großen und ganzen "Streuweiler". Darunter verstehe ich die Ausbildung des twissen Kamiliengehöftes, bas

inmitten bes Felbes ber Bewohner angelegt ist. Die verschiebenen Bauernbestyungen liegen über eine große Fläche hin unregelmäßig zerstreut. Die Zusammengehörigkeit ber Gehöfte und Familienbestyungen zu einer Gemeinbe ist eine ungemein sockree. Ebenso loder ist aber auch die Bodenständigkeit der ganzen Gemeinde. Hierin schwanken die Faktoren, und zwar hängt es im allgemeinen von der Form des Wirtschaftsbetriebes und der Ausnutsbarkeit des Bodens ab, inwieweit eine Siedelung mehr oder weniger sest mit der Scholke verwächst.

3ch mochte hierin zwei Barianten einander gegenüberftellen, bie Siebelungs- und Birtichaftsform ber Moba und Tichatoffi im Rorben, bie ber Rontomba im Guben. Rie fah ich im Bestfuban folden Flor und herrlichen Bestand bes Gorghumfelbes wie im Mobalanbe. Besonbers bem Rorben zu ericheint bas Land aut bemaffert und fruchtbar. Go verfteht man es, bag biefe Doba aukerorbentlich bobenftanbig wohnen. Gie haben ihr Sauptgewicht auf ihren Sadbau gelegt und begrunden auf biefen ihr ganges Birtichaftsleben. Beiterbin gefestigt marb ihre Tenbeng gur festeren Siebelung burch einen ftarten Ginichlag von Manbeguguglern, von Jarfi (Rone und Fofana), bie wir in gleicher Berbreitung auch unter ben Moffi finden. Sat ber Bugug biefer Bolferichaft gur größeren Beständigfeit beigetragen, fo bat eine andere, - bier tonnen wir birett fagen "Raffe" ebenfalls burch Ginschiebung ber ihr überall eigenen Birtichaftsbetätigung folche Bevorzugung bes Sadbaues noch geforbert. Diefe anbere Bollerichaft und Raffe find bie Rulbe, bie man fo ziemlich im gangen Bestsuban als Biebhuter antrifft.

Die stete Gesahr ber Beständigkeit in der Kulturentwicklung liegt für alle Bölter der Steppen- und Savannenzonen Rordastilas, denen nun einmal setter Acerdoden im allgemeinen und bie "Wiese" überhaupt seht, in der Doppelseitigkeit des Birtschaftsbetriebes, die durch Haddau einerseits und Biehzucht andererseits geboten ist. Es liegt etwas Schwankendes in biesem Doppelbetriebe sit den Haddauern, zumal in den Jahren schlechter Ernte, eine ständige Berführung zum Romadismus, und für den Biehzüchter durch den Ackerbesit ein Mangel an Bewegungsfreibeit, die nun einmal der vollentwickle afrikanische, nomadische Biehbetried bringend nötig hat. Man kann sagen, daß im Bestsudan ein einziges Bolt es verstanden hat, die Belasung durch den Hackdau abzuschteln, das sind die Fulbe. Wo die Fulbe nicht als herrscher

"nur herrichen", sind sie überall Biehzüchter, geben also die Hoffnung auf mittelmäßige Ernte auf und ersetzen den Mangel an gutem Biesenland durch langsames, ausgedehntes, ftandiges Umhertreiben, wobei das Bieh dann an vielen Orten das mehr zufagende, aber seltenere, dem andernorts weniger zusagenden, aber gemeinen Kutter vorzießen kann.

Der Fulbe besitzt nicht nur selbst einige Stüd Bieh, sonbern nimmt solches auch in Pflege. In allen Gegenden, wo das einzelne Haddauernvoll sich nun daran gewöhnt hat, sein Bieh dem Fulbe in Bension zu geben, wird die Bodenständigkeit infolge Konzentrierung aller Kräste aus den Haddau steigen. So haben es die Roba gemacht. Sie pslegen ihr Bieh im allgemeinen nicht selbst, sondern überlassen die Wattung Fulbehirten, die zwar die guten Bauern dabei häusig betrügen, sie aber von der schällichen Absentung durch den Biertels-Romadismus bewahren. So haben also auch die Fulbehirten dazu beigetragen, die Festfässigetit der Roba zu stäten.

Diesem Zustand muß das Bauerntum der Kontomba gegenübergestellt werden. Das Land, das diese Bölser einnehmen, scheint wentger reich zu sein als die Wodaregion, — außerdem wird die Adigseit der Kontomba durch die Fischerei im Oti in einem wesentlichen Teile des Jahres abgesenkt. Betdes spielt aber in dem Wirtschaftsleben diese Volles keine so große Rolle, wie die Biehzucht, der nicht etwa irgendwelche besondere Sorgsalt zuteil wird — ganz im Gegenteil, das Vieh der Kontomba kann man als halbwild bezeichnen — beren leichte Ausnühung das Bost aber doch einerseits zu einem Halbnomadentume versührt und andererseits von der Bertiefung eines gründlichen Haddungs abhält.

Außer biesen, die große Fläche bes Oti-Oreieds wenigstens im Norben burchaus charafterisierenden Streuweilern sind einige andere Erscheinungen für den Gesamtkulturcharafter dieser Länder maßgebend, nämlich die in zwei Richtungen auftretenden Reigungen zu größeren, vollkreicheren Ansiedungen.

Entwidlungsgeschichtlich einsacher, verständlicher sind die "hauptstädte" ber Dagomba, wie Jendi und Sansugu, die wir turzweg als große "haufendörfer" bezeichnen tönnen. Das haufendorf entteht aus bem Streuweiler, indem die Behöfte die zugehörigen, sie ionst umgebenden Aeder verlassen und zu einer Ansiedlung, dem eigentlichen Dorfe, zusammenruden. Diese Dörfer sind in keiner Beise organisch angelegt, zeigen Durchgänge, Sachgassen und Anfänge

von berart zackigen und gekrümmten Straßenzügen, baß bas Unabsichtliche und Zufällige solcher Entstehung ohne weiteres in die Augen fallt. Jeder "Nebt" sein Gehöft bahin, wo es Plat findet, erweitert es nach Raumbedürsnis, Zuwachs und Möglichkeit und läßt die den Toten zugehörigen Teile verfallen. Bei den Dagomba entwicklin sich die Haufendörfer, genau wie dei den Mossi, zunächt um das Fürstengehöft herum.

Das aber ist es, was das reine Bauernland der Moda, Tschakossiund Kontomba von dem Dagombagediete unterscheidet: Dort ebenmäßiges Bauerntum, hier Herrschaft eines erblichen Abels, eines angesehenen, wohlhabenden Haushaltes, mit einer Unzahl von Exzämtern, ausgestreut über Halbstes, mit einer Unzahl von Exzämtern, ausgestreut über Halbsteie, Halbstrige, immer gründlich ausgenühte Bauernsamitien. Die Dagomba repräsentieren im Ott-Dreief jedensalls "das" Reitervolt, das sich seiner Macht dis zur Ordnung der Berhältnisse durch die deutschen Regierungsbeamten durchaus bewußt war. Auch die Gurma im Osten der Moda hatten Fürstentum und Reiterei. Aber deren Schwerpunkt lag in Pama, auf französischem Boden, und das arme, in alter Zeit von dortaus arg ausgesogene deutsche Gurmasand liegt heute nur noch als kümmerlicher Kest eblen Fürstentums und kühner Reiterei im Sudansinne da.

Entwicklungsgeschichtlich etwas verwickelter ist jedensalls die Ausdildung der "Hauptstadt" Sansanne-Mangu. Wie aus dem Namen hervorgeht, war es vordem ein großes, ein Hauptsager, eine in Kriegszeiten entstandene Empore. Die von Mande geleiteten Tschafossi sind einer Begründer. Daß diese Tschafossi ursprünglich einer südlichen Zone angehörten, erkennt man schon an einer architektontschen Sigenart. Ihre Gehöste bestehen im allgemeinen aus Kundhütten mit Kegeldach. Über jedes Tschafossi-Gehöst enthälte ein Haus quadratischen Trundrisse smit Kegeldach); es ist dassienige, das der Gehöstsherr bewohnt. Dieser Hüttenthp ist in diesen Strichen sonst meistens nur da ausgebildet, wo die Zone der sudantischen Rundhütten in die der Satteldachsäuser des westartslachsen Kulturtreises übergeht. In der Tat stammen die Tschafossi auch aus dem südöstlichen Alchanischen Allentreise übergeht. In der Tat stammen die

Aber dies Bauernvolk der Tschakolst wanderte seinerzeit nicht allein herüber. Als Mentor schritt der Gest des Mande-Bolks neben ihm her. — Ich habe schon bei den Moda geschilbert, wie die Jarst-Mande als Bolkseinschlag eine Beeinflussung in der Richtung auf Stetige und Ständigkeit zur Folge hatten. Ein noch

wesentlicherer Zusluß solcher Clemente in noch wirkungsvollerer Form ward ben Tschafossis juteil und hat die höhere Entsaltung diese Bolles, und vor allem die "städtische Blüte" Wangus zur Folge gehabt. Die Mande, welche die Tschafossi begleiteten und beren periodisch in Absätz gegliederte Wanderung leiteten, nahmen eine anerkannte Führerstelle ein und wahrten ihre nationale Selbständigkeit, vor allem ihre Religion. Sie hatten sets ihre eigenen, islamitischen Limane. Das hatten die Jarsi im Wobagediet nicht, und beswegen konnten sie keine "kadtische Blüte" zeitigen.

hier muß ich bem Islam noch einmal einige Worte wibmen, um die kulturgeschichtliche Bebeutung Mangus ganz verständlich zu machen. — Ueber die nationalisierende Bebeutung des Islam habe ich mich bereits ausgesprochen. Die zeremonielle Bedeutung ift die wesentliche. Bo der Islam eine Moschee gebaut hat, da ift strieden Mohammedaner auch ein Marktplatz gegeben. Die Gemeinschaft der Islamiten in religiöser hinsicht ist gleichbedeutend mit einer Gemeinschaft von handelsinteressenten, die kete bereit sind, sich bei der merkantisen Ausnuhung nicht-islamitischer, also heidnischer Sölfer zu unterstüben. Die unzähligen Keinen Kolonien der Mohammedaner, die über die heidenkänder ausgestreut sind, sind nichts anderes als Kolonien von handelkreibenden, die die Produkte der Heiden kallen und Austausch bringen. Also in Bahrbeit bebeutet diese Eruppe von Rohammedanern einen "Kausmannsbund".

Diefe Erfenntnis erflart uns, weshalb wir gerabe bie Manbe im Bestsuban überall als Berbreiter bes Aslam und Ranbefaufleute tolonienweise antreffen. Bei ben Manbe ift ebenfoldes Bunb. wefen und folche fozial-mertantile Musnutung bes Bundmefens viel alter als ber Islam. Die beibnifchen Bunbe bes Romma, bes Rama, bes Diarra ufm. hatten gang bie gleiche Bebeutung. Benn ber alte Manbe als Raufmann von Segu nach ber Buineafufte gog. fo ertunbete er in jeber Stabt bie er berührte, burch eine Beichenibrache, mo Mitglieber bes Bunbes mohnten, bem er felbft angehörte. Eines biefer marb fein Gaftfreund, und ber logierte ibn. besprach mit ihm alle Fragen bes Sanbels, ber politischen Lage usw. Mis bann um bas Jahr 1000 berum ber Islam bei ben Manbe feinen fiegreichen Einzug hielt, ba murben bie Manbe aus benfelben prattifden Grunben Mohammebaner, übernahmen alfo nur eine neue Bunbform, ohne bie 3bee und Ausnubung anders gu gestalten, als fie es als Mitglieber anberer Bunbe icon gewohnt waren Deshalb maren bie Manbe nie fo fanatifche Propaganbiften

bes Jolam wie die Fulbe. Deshalb würde ber Manbe-Mohammebaner ftets erft Fanatiter werben, wenn seine mertantilen Interessen gestört würden.

Also die Tschakossis kamen mit Mandesamilien ins Land, an deren Spize wie in Kong Priester, Limane, standen. Es wurden Moschen gebaut, und sobald einmal die Gläubigen sich daran gewöhnt hatten, sich mit Glaubensgenossen in Mangu vereinigen zu können, blüthe auch die zeremonielle Zentrase auf. Derart ward Mangu einer der wichtigken handelsplätze des westlichen Sudan.

7. Die Stämme bes Togogebirges, ber Bölkericheibe. Das Togogebirge zieht sich vom Sübwesten nach bem Rotdosten der Kolonie und hat über die Atasoraberge (in Korbdahomen) seine Auskäuser die Jaum Riger in der Gegend von San vorgeschoben. In der Gegend von Bassari und Solode weist diese Höhenland eine Art Paß, eine breite Abschwellung auf, die eine große kulturgeographische Bedeutung hat, und die wir in ethnographischer hinsicht als "Togopaß" bezeichnen wollen. Der Togopaß teilt diese Scheibegesände in ausgelprochener Weise. Rach Rorden zu wohnen Splitterstämme vom Schlage des Diadathpus, nach Süben allerhand Splitterstämme, die unter dem wechselnden Einssussen Tichi der Goldfüste und der Ewe und Jomba der Stlaventüste sich zu den Formen umgebildet haben, die bei der Eröffnung des Landes angetrossen

Der Togopaß selbst aber wird von zwei Böllerschaften bewohnt, die in ihrem Rebeneinanderseben wohl manchen Charakterzug, der eine vom anderen, übernommen haben, die aber doch so kar, wie alte Bölker Afrikas es nur können, jeder noch die Charakterzüge der Seite der großen Bölkerscheibe besigen, von der sie kommen. Rach Rordwesten bewohnen den Togopaß die Bassarten, das sind Berwandte der Konkomba und somit die ausgesprochenen Bertreter der Diadastämme. Rach Sidvesten saben sich auf dem Togopaß die Tim-Rotokolia angesiedelt, das sind Bölker, deren höhere Art, wie gleich noch näher gezeigt werden soll, nicht anders verstanden werden kann, als hervorgegangen aus dem Kulturkreise der Forubastämme.

Ueber ben Togopaß hinweg hat sich ein im Dagombakriege losgelöster Splitter ber Bassarten zu ben Tim geflüchtet und hier angesiebelt. Das sind die Tschamba.

Biehen wir aus ber Oti-Ebene über ben Togopaß hinweg eine Linie bis zu ben Eturra (Walbstädtern), so schneiben wir alle Typen ber Ansieblungsformen, die Rorbtogo überhaupt bietet. Da sind

sunächst die Streubörser ber Kontomba. Bei beren Brübern auf bem Togopaß sinden wir schon die Zusammendrängung zu hausendörkern. Die Tim wohnen weiterhin in hausendörkern, die sich dem Typus der Balbstädter nähern. Und die Waldstädte endlich sind früher außer mit Naturbollwerk auch durch Wall und Graben eingeschlossen wichtigken. Widmen wir jest den wichtigken Stämmen einige Worte im besonderen.

Die Bassariten haben sich nach jeder Richtung zu einem anderen Birtschaftsseben durchgearbeitet als ihre Sprachbrüber, die Kontomba. Sie haben die Biehwirtschaft so gut wie ganz aufgegeben, damit auch den Halbnomadismus, und sind mit die besten und seitzigisten Habauern geworden, die das nördliche Togo überhaupt besitzt. Sie selbst haben sich mit ihren Beisern sest an die Berg-tuppen geschmiegt, und slächten sogar heute noch dann und wann die Abhänge hinauf. Insolgebessen liegen die Felder ofimals stundenweit von den Dörsern entsernt, in entlegenen Gegenden. Nicht nur, um den Bergschupz zu nußen, wohnen die Bassariten in solcher Lage. Einige Dörser, die von Banjess, betrieben im großen, andere im steinen Eisenverhüttung. Die Bassariten haben lange Zeit hindurch einen guten Teil der Togovölker mit Eisen sowohl in Luppenwie in Scheibensorm versehen, und heute noch sind die Eisenmarkte von Bassarit berühmt.

Im übrigen sind die Bassarien direkt charakterisiert durch das Splitterhafte in ihrem Besen. Sie waren nicht imstande, ein eigenes Staatswesen zu gründen. oder unter der Herrschaft von den Tim entliehenen Oberhäuptern eine wuchtigere Gemeindeherrschaft zu gründen, wozu doch der Naturreichtum dieser an den Eisenquellen wohnenden Familien leicht eine Basis abgegeben hätte. Im Gegenteil: Mißtrauen und Berlogenheit, Zwistigseiten in eigener Familie und unter den verschiedenen Alterklassen, das in diegends so eingehend zu studieren Gesegenheit gehabt, wie bei diesem Bosse.

Genau die entgegengesethen Berhältnisse treten uns auf der anderen Seite des Togopasses aus der Oti-Ebene unerwartet entgegen bei den Tim. hier hat wohl manche blutige hegen mie-Jehde gewütet, aber die Grundlage des Staatswesens und der Gemeindeverwaltung ist nach hergebrachtem Rechte so kar geordnet, wie sonst in Innerastika in einem nicht monarchisch und thrannisch regierten Bolke jedensalls nicht. Wan kann von einem Bund der Timgemeinden sprechen, deren jede ihren erblichen herrn hat, während früher aus der Sippe der abligen Kans der Molka ein Oberherr bes Ganzen gewählt wurde, wobei bestimmte Sippen bestimmte



Voltsippen aus Togo: 1. Weib aus Banjelli (Baffaritin), 2. Mann aus Fransfara, 3. Mann aus ber Walbstadt Kufchuntu, 4. Ewemädehen.

TO WARE

Kürungsrechte hatten. Auch nach innen hin waren die Gemeinden glängend organissert. Es gab außer einigen Ministern und Hofbeamten, die zum Teil den Pagen des Mossischeiches entsprachen, Richterinnen für Weiberstreitigkeiten, Führer der jungen Mannschaften, Leiterinnen der weiblichen Jugend usw., also eine Reihe von Institutionen, die dem westlichen Sudan gänzlich mangeln und ein Zeugnis dafür ablegen, daß auf dieser Seite des Togopasses organisatorische Kräfte wirken, die aus anderen Kulturregionen stammen, eben aus dem Gebiete der Joruba.

Ein Gang durch die städteartigen, zum Teil außerordentlich umsangreichen und reichbevölkerten Ortschaften lehrt uns noch weitere Merkmale erkennen, die in diese Richtung deuten: kräftig ausgebildete Straßenzüge, hie und da gepslastere Pläte vor den Gehösten der Bornehmen, Gliederung der ganzen Anlage in Biertel, in denen hier Joruba, da Haussen den genzen Anlage in Biertel, in denen hier Joruba, da Haussen den den iberaus emsige Betätigung von Handel und Gewerbe. Und doch sehlt fraglos die Betonung des Islam, des mohammedanischen Hablerbundes. Als äußerst charakteristisches Zeichen mag es angesehen werden, daß die Mohammedaner im Timlande keinen eigenen Stil haben, wie dies doch überall, soweit der Mande-Einsluß reicht (mit Ausnahme Buta Djallons), der Fall ist. Eine gewöhnliche, nur etwas größer angesete Hütte dient als Tempel.

Dagegen fällt im Timgebiet eine große Reihe heiliger Figuren, auf den Wänden aus Ton modelliert, im Innern aus Jolz geschnitkt, auf. Die Tim sind so ausgesprochene Heiben, wie nur irgendein Stamm bes zentralen Suban, und der Schamanismus blüht hier glänzend. In der Tat wirkt das Geset, das ich oben darlegte, demzusolge der Islam den Mande das Bundeszeichen einer Kaufmannsliga geworden ist, hier nicht. Diese Tim schöfen eben ihre Kultursattoren nicht aus nordwestlichem Mandegeiste, sondern aus dem Besen der Joruba-Hauftur, wobei ich unter Daussaklitur nicht die moderne, durch islamitische Fulbe modisizierte, sondern eine ältere, der jorubischen verwandte Form verstehe.

Beiterhin milfen wir ber Stämme gebenken, die im Transfara-Tale des Togogebirges wohnen, und die zum Teil die engsten Berwandren der Splitterstämme im französischen Andrea-Bergland sind. Ich lernte vier verschiedene Thyen tennen, die Kabre (ober Rabure), die Losso, die Sosa und die Amberma. Beste beide sind die echtesten Splitterstämme, die Nordtogo besitst, die ersten beiden stellen Uebergangsformen dar.

Zumal bei den Tamberma liegen die Gehöfte weit über das Land hin verstreut, während die Gehöfte der Sjola-Ortschaft, die ich kennen lernte, infolge der geographischen Lage dicht aneinandergedrängt waren. Die Bohn- und Bauart zeigt Bolsentwickung samilienweiser Kriegsbereitschaft, genau wie bei den Gurunsi, Kipirst, Bobo, Lodi u. a. Zeder Familiensit ist eine geschlossen Burg mit Speichern und ausziehbarer Leiter. Dem entspricht sat völliger Mangel irgendeiner Ortschaftsorganisation. Die Gemeinden halten aus Zureden altersersahrener Leute den Frieden. Das ist alses.

Unders ichon bie Loffo, ein Boltden, bas burch feine reichlichen Delbalmbestanbe ausgezeichnet ift und bamit eine Begiebung jur Beftfüftenfultur an ben Tag legt. Die Loffo leben infolge ihrer Einbreffung in Taler ziemlich eng gebrangt. 3mmerbin ift aber 3. B. Beffibe ein ausgesprochenes Streuborf. Gerabe bie Loffo geben uns bas wertvollfte Beifpiel ber fprachlichen Berbrechlichfeit ber Splitterftamme. In bem weithin ausgebreiteten Dorfe Rjamtuu werben zwei Sprachen gefprochen; in bem Rabre ju gelegenen, fublichen Teile bie Rabre-Timfprache, in bem Abjare ju gelegenen, nordlichen ein Moffi-Dialett. Erftere Sprache ift fraglos im Borbringen, lettere im Rudweichen begriffen. In einer anberen Loffoortichaft. in Beffibe, fand ich eine ftarte Borliebe für die Baffarifprache. Benn nun nicht bie moberne, alles ausgleichenbe Beeinfluffung bazwischen tame, wurde innerhalb einer Generation vielleicht bie Ertwicklung vollenbet gemejen fein, und bann batte von ben brei benachbarten Loffoortichaften bie Bevolferung von Beffibe eine Baffarifprache, die von Rjamtuu eine Rabrefprache, die von Abjare eine Moffiiprache gepflegt. Belch ausgezeichnetes Beifpiel für ben Entwicklungsgang ber Splitterftamme, beren mangelhafte Gemeinbebilbung ben Sprachverfall überall gewaltfam ins Saus gieht.

Bulett habe ich der Kabre (ober Kabure) zu gedenken, die mit ihrer Terrassen und Bewässerungswirtschaft, ihren sorgsältigen Dunggrubenanlagen und ihrer abgezirkelten Fruchtsolge-Fürsorge durchaus den Eindruck höherer Birtschaftsentwicklung machen. Es ist sicher kein Zusalt, daß gerade diese Kabre, die mit den Tim die gleiche Sprache haben, die wirtschaftlich gedisbetsten unter der Hadebaubevölkerung Kordtogos sind. Und doch gegenüber den Tim, welcher Unterschied im Altersklassenausdau hier, im Staatswesen dort, in den Industrien, im ganzen Auftreten! Dr. Kersting neigt zu der Anschauung, daß die Tim bei der Einwanderung ins Land ihr eigenes Joiom zum besten der Kabresprache, die nach seiner

Ansicht früher auch im Timgebiet heimisch gewesen ist, aufgegeben batten.

7. Die Stämme bes Monu-Dreiecks. — Das Monu-Dreieck liegt mit seinem kleinsten Binkel nach Rorben, mit seinem westlichen Längsschenkel an dem Togogebirge und mit dem anderen an der Grenze des französischen Dahome. Bon Norden nach Süden wird diese Stäche bewohnt von Tim, Ekurca, Kpedii, Anago, dan Fong, d. h. Dahomeern und Ewe. Es sind zwei Gruppen, von denen die hier weiter im Insand wohnenden mehr dem Jorubathpus, die der Küste zu wohnenden dem Ewethpus zuneigen.

Schon gelegentlich der Besprechung der Tim wurde auf gewisse Eigentümlichteiten der Joruba ausmerkam gemacht, und noch weiter oben konnte das eigentliche Problem der Kulturescheinungen am Unterlause des Riger und an der Stlavenküste erwähnt werden. Das Monu-Dreieck steht nun so gut wie ausschließlich unter dem Einflusse der Joruba-Ewekultur, leider auch unter dem der aus ihr hervorgequollenen kriegerischen Eruptionen, die zumal von Dahome ausgingen. Dahomes Könige haben ihre umsangreichen Stlavenjagden zeitweise im Monu-Dreied abgehalten, und die Bewohner der Balbstädte Alibi, Kalangka, Kuschuntu, Gubi, Kambole und Bagu, also die Ekurra, wissen sehr wohl noch zu erzählen, daß ihre Ahnherren in gleichen Städten weiter im Süben und Sübosten wohnten, daß diese aber in den Dahomekriegen zerstört wurden, weshalb sie an die heutigen Pläte slohen, um sich neu anzussehen, weshalb sie an die heutigen Pläte schen, um sich neu anzussiedeln.

Also nicht nur Aulturhöhe, sondern auch Zerstörung tam aus ber suböstlichen Richtung, während ber Bestichentel bes Monu-Dreieds vom Gebirge ber taum je überschritten zu sein scheint.

In den Siedelungsformen des Monu-Dreieds treffen wir zwei Extreme an, den Thypus der befestigten Städte im Norden, den des Straßendorfes im Süden. Diese bildet eine lange, einzige Straße, an der die Rechted-Sattelbachhäuser liegen, und gehört ausgesprochenermaßen dem westafrikantschen Kulturkreise an, der in Togo von den Ewe gepstegt wird. Es ist eine ganz auffallende Erscheinung, die nur mit der Handlichkeit bestimmten, eben in dieser Jone heimischen Baumaterials zu erklären ist, daß jedes Bolk, das aus dem Sudan in diesen westafrikanischen Kulturkreis hineingeworsen wird, langsam und sicher diesen Hausthp und diese ihm entsprechende Straßendorfanlage übernimmt, wie ja überhaupt dieser geographisch kar gebildete Kreis Assimischenungsgesehe von erstaunlicher Bucht birgt.

Die Städte der Joruba, der Mittelstämme im französischen Dahome, sowie die Ekura in der deutschen Monu-Ebene weisen aber eine Eigentümlichkeit auf, die nicht schaf genug ins Auge gefaßt werben kann. Zedes ansehnliche Gemeinwesen besaß früher einen zweistödigen Lurm, der unten als Schlaf- und Aneip- und Wohnzimmer des Hausherrn und oben als Speicherraum diente. Die Türme sind im Berschwinden begriffen, wir haben aber in jeder Ortschaft noch einige sessigiellen und aufnehmen lönnen.

Mit dem hinweis auf diese Speichertürme sind wir wieder bei einem uralten Besitum der Berber angelangt. Die Probleme aller höheren Kulturen des Sudan und die des Atlas und der Sachara berühren sich eben an allen Seiten. Wir werden an die Borte des alten Leo Afrikanus erinnert, der schon auf den lidhischen Ursprung der Herrscherdhaftie in den Rigerländern hinweist, unter deren prädominierendem Einsus auch die Kultursormen der Stämme der beutschen Kolonie Logo ihre heutige Ausgestaltung erfahren haben.



Deutsche Siedlungen in Togo; eine Strafe in Atafpame. Shotograpbifde Aufnahme bon Oberteutnant Freude.

## Zweiundzwanzigftes Rapitel.

## Reisen durch Togo bis zur Rüste.

Der Regierungsarzt Dr. Kersting ist ber Forschungsgeschichte wohlbefannt. In ben Jahren 1893 und 1894 tonnte er als Freund und Bealeiter bes Grafen von Goben in ber Gigenschaft eines Erpeditionsarztes bie letten, großen geographifchen Ueberrafcungen miterleben, bie burch bie Entbedung eines feuerspeienben Berges in Annerafrita, fowie bes Rivufees Europa geboten murben. Rachber mar er Mitalieb ber Ramu-Erpebition in Neuguinea, und enblich faßte er als Bezirtsamtmann feften guß in Rorb-Togo. Dort oben hat er alle bie bunten Beiten ber erften Eroberung, bes tolonialen Bettlaufes, ber friegerifchen Erpebitionen, ber Aufftanbe und Unterwerfungen mitgemacht, aus benen bann bie europäische Diplomatie allmablich bie Rormen ber Rolonien mit größerem und geringerem Gefchich berausschälte. Es war eine ichwungvolle, große Beit, aber bie Beiftungen jener Beriobe wurben weit übertroffen burch bas, was feitbem und bis jum Enbe bes erften Dezenniums unferes Rahrhunderts in Togo geleiftet murbe. Die europaische Diplomatie gab ber Kolonie die äußere Form. Jene gleichen Leute aber, die mit Tatkraft und mit konquistatorischem Feuer die Rechts-ansprüche weit über das Maß der späteren Ausnuhung lieserten, erwecken diesem Ausschnitt aus dem westafrikanischen Kuchen eine wundervolle Seele, wie sie heute, ganz im groben genommen, vielleicht keine andere afrikanische Kolonie bestiht.

Ich war ber lette von außen Kommende und Außenstehende, ber ben Justand ber Dinge in dieser Beriode mitangesehen und miterlebt hat. Ich habe noch den größten Teil dieser alten Recken in Amt und Würden und am Werke gesehen. Heute schon, kaum ein Jahr nach Absaulig der Reise, sind sie in die Winde zerkreut. Kersting ist zurückgetreten. Eras Zech will sich zurückziehen, Mellin ist auf dem Felde der Ehre zehlieben. Und von Süden nach Korden wersen Tausende von Arbeitern Dämme zum Bahnbau auf, zieht sich der Telegraphendracht schon die Soldoe, rückt Mission und Kaussmannstum heran. Die alte Periode ist vorüber. Eine neue Zeit, neue Menschen drügen heran, dauen auf der Erundlage, die die Alten schusen, hohe Gebäude auf und verteilen untereinander die Ernte.

Aber ich habe noch die alte Zeit gesehen, und habe damit eine der tiessten Freuden ersebt, die ich in meinem Leben bislang ersahren habe. Bas es denn war, was diesem inneren Togo dis zur Küfte hinab einen so eigenen Charakter verlieh, das verstehe ich eigentlich erst heute, nachdem ich, dem Milieu selbst entrück, von höherer Barte herab einen vergleichenden Ueberblick über die Kolonien der verschiedenen Bölker Europas, soweit sie mir bekannt wurden, gewonnen habe.

So, wie ich Togo noch 1909 burchzog, machte es eigentlich weniger den Eindruck einer administrativ ausgeglichenen Kolonie, als den eines Bundesstaates, einer Bereinigung den kleinen Fürstentsmern, deren Uhnherren sich in weltkluger Ersahrung zu einem durchgehenden Handinfandgreisen entschlosen und ben Bedeutendsten aus ihrer Mitte zum ausgleichenden und tonangebenden Gesantleiter ersoren hatten. Und die Unadhängigkeit, die besonders weiter im Insand noch ein jeder genoß, war wie ein selbstverständliches Recht, das der schöpferischen Leistung entsprach und ein undegrenztes Bertrauen zur Folge haben mußte. Denn es war ganz erstaunlich, wie klar und selbstverständlich jede "Brodinz" dieses Bundesstaates den Geist widerspiegeste, den sein Ferr und Schöpfer ihm erweck hatte. Etwas so sehr merkwürdiges war das an sich allerdings nicht, denn in den Zeiten schwerer Rot und arger Bedrängnis waren diese "Kürsten" mit ihren "Untertanen" verwachsen. In

harten Reiten fowohl wie in fonniger Arbeit hatten biefe Stamme bie einzelnen Berfonlichfeiten tennen gelernt. Gur fie gab es nicht ben "Berrn Begirtsamtmann", ber, wie in anberen Rolonien, zwei Rabre lang burch Berrn M., zwei Rabre lang burch Monfieur B. und zwei Rabre lang burch Mifter C. vertreten wirb, von benen jeber nach menschlicher Urt eben mahrend feiner Dienftperiobe feine eigenen Ibeen malten lagt, bis beren herrschaft burch bie feines Rachfolgers berbrangt wirb. Stanbig ben gleichen Berrn, an bie sehn und mehr Sahre, befeffen zu haben, bas gab eine Ronfolibierung, bie ohne gleichen ift. Gleichzeitig wichtig mar es, bag jeber biefer Bunbesherren bor Lebensaufgaben geftellt murbe. "Erhalte bich felbft", bas mar bas Grundgefet, und ba es fich nicht nur um ein Erhalten bon beute bis morgen hanbelte, fonbern vielmehr ein jeber feine Freude an ichopferifcher Arbeit hatte, fo muchs bas Selbfterhaltungs-Bringip eines jeben ber Bunbesgenoffen gu einem Schopfungetriebe erften Ranges beran. Es entwidelte fich fo bie Erfcheinung, bag nicht nur jeber Begirt burch geschictte Bergollung, Befteuerung und Denichenverwendung bie Mittel gur Aufrechterhaltung bes Bermaltungsbetriebes gewann, fonbern auch noch bie Subfibien für Unlage von festen Stationen, Begen und ausgebehnten Staatsanpflanzungen gemahrte. Das ift bie Lofung bes munberbaren Ratiels, weswegen Togo, bas burchaus nicht unfere probuttionsfähigste Rolonie ift, querft und fo balb gum Gelbfterhaltungsbermogen beranreifte.

Die einzelnen Begirte nun, und bas ift ber Bunft, ber mir immer ber interessanteste ericbeint, gelangten, jeber nach ber Urt feines Befens und bes Befens feines Chefs, anscheinend in ausgesprochener Molierung, zu einer Entwidlung und fbeziellen Musnugung aller Stattoren, und bennoch verliefen bie Entwidlungelinien in großer Barallelitat ber gleichen Bielflache gu. Als vor turgem g. B. bie Fragen über bie Rechteführung ber einzelnen Leiter gur Erorterung tamen, zeigte es fich, bag eigentlich in allen Diftritten bie gleichen Grundibeen burchgebrungen waren. Solche Ericheinung unter folden Umftanben muß aber burchaus als bochft bebeutungsvoll bezeichnet werben. Benn unter fo abweichenben Berbaltniffen bon fo verschiebenen Berfonlichfeiten in folder freien Unabhangigfeit gleiche Abeengange und Rusanwenbungen entwickelt werben. fo icheint es boch, als ob eine gemiffe Rormalität bas einfach unb eigentlich gegebene Gelbftverftanbliche ift. Infofern gibt bas Ergebnis ber "Bunbesftaat-Entwidlung" als Grunbftein für ben fpateren gentralifierten Rolonialbetrieb mefentliche Sinmeife.

Mis nun bie Reit getommen war, ba nach einer gangen Reibe mehr ober meniger mefentlicher Couverneure einer ber Bunbesfürften felbft, einer jener Manner, bie aus bem Bunbesftaatsauftanb bervorgegangen maren, im Schloß an ber Rufte Gingug bielt, ba trat felbftverftanblich ein Umidmung ein. Der Dann war Graf Bech, ber frubere Leiter von Rete-Praticht, und bie nun beginnenbe Beriobe marb bei ber Bebeutung biefes Mannes bie fronende Glanggeit, ber Sohepuntt, mit bem bie alte Beriobe bes Bunbesftaats. wefens abichloft. Graf Bech bat felbftverftanblich aus ber Summe ber parallel laufenben Entwicklungslinien eine neue, binbenbe Gefemagigfeit entwidelt. Gine fefte Bertoppelung aller Intereffen trat an Stelle ber örtlichen Entwidlungen, und bas Gesamtintereffe icob fich mehr und mehr ale Leitmotiv an bie Spige, bemaufolge bie Gelbftanbigfeit mehr und mehr gurudtrat. Und wenn bie Rorm bes Bangen auch ben an allen Puntten felbftanbig ertannten unb entwidelten Direttionslinien entibrach, fo borte bamit boch bie alte Absonderung auf, und fo mußten boch bie alten Berren an vielem mitarbeiten, mas zwar jeder einzelne in gleicher Form erftrebt batte, bas aber aus eigener Initiative heraus felbständig zu machen, bem an Freiheit gewöhnten Menfchen leichter fällt, als auf Anordnung.

Graf Zech hat sich aber als guter, vertrauensvoller Kamerab und als seiner Diplomat erwiesen. Es gelang thm, biese Schwierigseitet geschickt zu umsegeln, und als ich den Bezirkstag 1909 in Bassari miterseben konnte, hat es mir unendlich wohlgetan, den Organisator noch an der Tafel mitten zwischen seinen alten Kameraden in hoher und herzlicher Freundschaft präsibieren zu sehen. Immerhin muß die alte Periode als abgeschlossen angeleben werden. Eine neue Zeit mit neuen Unsprüchen drängt unaufhaltsam nach Togohinein. Aber wenn damit ein Abschintt der geschicksichen Bergangenheit anheimfällt, soll er doch damit nicht auch der Krzessenheit überliesert werden. Bas Togo ist und wird, verdankt es der Grundlage, die in dieser Beise geschaffen wurde, und beachtenswert wird es auch vor alsem übrigen bleiben, daß biese Grundlage einen Betweis dassur erbringt, was deutsche Männer in solcher Selbkändigeit seisten.

Die Ramen ber alten Reden von Togo, die 1909 noch im Umte waren, sind: Graf Zech, Dr. Gruner, Hauptmann von Doerting, Dr. Kersting, Hauptmann Mellin und Professor Mischlich. Ich aber hatte das Glück, sie alle kennen ju kernen!

 $\Box$ 



Deutiches Leben in Togo; das Gtationsaffissentenwohnhaus in Sofobe neben dem "Berge bes unbedingten Scharams".

Seft und tropig liegt Kerstings Baltenschloß auf der Stuse der Bassariberge. Die Bilber, die gerade hier an mir vorüberzogen, waren bezeichnend. In den Tagen nach unseren Antunst waren bie pserbetücktigen Dagomba Sansugus gekommen; ein neuer Fürst sollte gewählt und bestätigt werden. Als ich dann aus der Transkara zurückgekehrt war und mein Lager nach dem Sinnhose verlegt hatte, hatten salt alle hohen Bürdenträger der inneren Kolonie sich hier versammelt, und nach allen Nichtungen umgaden Zelklager, Pferdertoppeln und Soldatenseuer das kleine Schloß. Aber auch in den Tagen, wenn die Ruhe meiner Arbeit allzu bleiern mich drückte, konnte ich mir leicht einen Blick in buntes Leben verschaffen, indem ich zu dem Marktpfage hinüberging, auf dem vom Morgen bis zum Abend Menschengruppen saßen, standen, plauderten und handelten.

Runachit marb mit Dr. Reriting beiprochen, mas für Arbeit uns hier blube, Arbeit, die für die Rolonie nugbar gemacht werben tonne: und Arbeit, die unferen fulturgeographischen Absichten entfprache. Ohne Schwierigfeit fand fich ein Schnittpuntt unferer Intereffenfphären. Bon früher ichon war mir bas Borhanbenfein intereffanter Burgbauern bom Schlage ber Bobo in unferer beutichen Rorboftstrede befannt. Run erzählte Rerfting, bag in jenem Gebirgslande ber Reran-Rluß ein Tal eingeschnitten hatte, bas eventuell zu einem Staubeden behufs Speifung eines Rraftwertes ausgebaut werben tonnte, mit beffen Silfe bie Gifenmaffen von Banjeli gu verhütten feien. Bislang mar es noch nicht ausgemeffen und fomit feine Rutbarfeit nur geahnt. Da nun gerabe in biefer Gegenb bie Burgbauern beimifch waren, ba fernerhin Rerfting fich gern bereit erflärte, uns in jene "noch wilben" Gebiete einzuführen und mir Steuertrager gur Berfügung gu ftellen, fo entichlog ich mich furg, mein Borhaben, über Dahome nach bem unteren Riger gu marichieren, aufzugeben und bas "Transfaragebiet" aufzusuchen.

Nachbem meine herren samt bem Nest ber Kolonne angelangt waren, nachbem alse Sammlungen und unnötigen Gepäckteile verstaut waren, brachen wir am 15. Januar unter Führung von Dr. Kersting auf und marschierten über mehr ober weniger steiniges Land nach Kabu. Das ist die Ortschaft der Valsariten, die einem städtischen Eindruck am nächsten kommt, fraglos eine Einwirkung der im Osten benachbarten Timgemeinden. Mit Kabu war die Grenze der Berglandschaft vom Bassarlupus erreicht: Bor uns lag am 16. Januar die übliche Steppe dis zum Karassusselse. Der gleichsförmige und langweisige, altgewohnte Anbiek wurde hie und

ba durch Schladenhaufen und Reste alter Hochösen unterbrochen. Der Kara plätscherte verhältnismäßig wasseram über die Felsblöde bin, so daß auch die Pferde aut hinübertamen.

Balb barauf waren wir bei ben Losso in Pessibe angelangt. Wirschied, dieser Marsch an die Nordostgrenze Togos bot einen berartigen Bilberwechsel, wie ich ihn in so gedrängter Reihensolge sonst nicht erlebt zu haben mich erinnere. Um 16. noch die gewinnund vorteilsuchtigen Bassartien von Kadu; am 17. das fröhliche, kindlich heitere Bölkchen der Losso; am 18. die schwersälligen, negerhaften, ackerbautüchtigen Kadre; am 19. wieder die schlanken, idhsfereitundigen Losso; am 20. die degenerierten, aussterbenden, durgbauenden Sosso; am 21. die scheuen, stets zu Familiensehden neigenden, zerstreut hausenden Tamberma. Dieser Teil Togod war in jenen Tagen noch wie ein Katur- und Kulturmuseum, dessentien der Studium mir täglich neue Einblicke in den Bariantenreichtum der Splitterstämme gewährte, und Verstung war ein Kenner und Cicerone, wie wir und keinen geeigneteren bätten benken können.

Und wie verschiebenartig mar bas Lanbichafts. und Siebelungs. In Rabu noch bas Dammern ber auffeimenden westsubaniichen Stadtibee. Dicht gusammengebrangt lagen bier bie mehr ober weniger gut erhaltenen Gehöfte, binter beren Umfaffungs. mauern bie "Gefchafte" ber Sanbler abgefchloffen merben. offene Sanbel bes Induftrie-Beftens fpielt bem Saushandel gegenüber hier teine fehr große Rolle. Dazu bie Lage auf ber Schwelle ber Berge! - Die Loffo in ihren weit voneinander getrennten nieberen Butten und fleinen Gehöftchen; Felber unterbrechen bie Gefchloffenheit ber Ortsanlage, aber icone Baume, jumal ber Schmud wunbervoller Del-, Boraffus- und Dumpalmen laffen in ihrer prachtigen Erhabenheit bie niebere Bauart noch mehr berbortreten und carafterifieren noch auffallenber bie Ginichmiegung und Berftedtheit ber frohlichen Bewohner. - Gewaltig ragt über ben Steppenwellen bes Babelu bas felfige Tichatichaumaffiv auf; es zeigt auf feinen Spigen Refte alten Balbbeftanbes, ber nach Rerftings Ungabe zumal meftafritanische Rlorathben birgt, an ben Abbangen aber allenthalben mobigeordneten Terraffenbauten Blat machen mußte. Bwifchen biefen Terraffen nun lagern auf Borfprungen und Sugeln mehr ober meniger bicht gestaut bie muchtigen, oft au gufergemobnlichen Buttengruppen angeschwollenen Bebofte ber martigen, negerhaft flobig gebauten Rabre. -

Rachdem von da aus wieber das steinige und fleppenartige Paheluland und die Lossobochstäche passiert, die Rjamtuu-Dase burchzogen, ber fteile, pflangenarme Oftflügel bes Bebirges mubfam überschritten ift, - nachbem in ber Dafe Abjare übernachtet, ber ichroffe Bag, bann bas fteinige Tal (an llende vorbei) und enblich ber Uebergang über ben Reran bewertftelligt ift, befinden mir uns auf bem Unftieg zu bem Sfolg-Dorfe, bem munberlichften Gebilbe unter allen biefen fleinen Mertwürdigfeiten: 3m Innern brei Stodwerte hobe Burgen, jebe einzelne für eine Familie beftimmt, eine Ungahl bon Rammerchen und Rammern, Ställchen, Speicherwinkeln und Speichertopfen enthaltend, liegen fie in winziger Rleinheit, nicht wie ernfthafte Bohngebaube ernfthafter Menfchen, fonbern wie bas luxuriofe Spielzeug eines Riefengeschlechtes, unregelmäßig gerftreut unter ben mächtigen Baumen am Abhange bes Gebirges. Dazu biefe icheuen, wohl infolge langer Ingucht etwas fummerlich geratenen Bewohner, beren viele einen verebelten Typus zeigen - wirflich marchenhaft! - Biel ernfthafter nehmen fich bie Gieblungen ber eigentlichen Tamberma aus, die wir erreichten, nachbem wir bas obe Gebirgsland nach Rorben bin gefreugt hatten. Much hier bie Burgen, aber weithin geftreut über bas wellige Land, eingegliebert in ben Steppencharafter, nicht überragt von gewaltigen Baumriefen, ben Bahrzeichen alten Gemeinbefriebens, bie ben friegerifchen Burgcharatter ber Familienhäufer auch noch lacherlich gu machen icheinen, fonbern regelrecht ifoliert, tropig in einer Ebene ftebend, in ber nur niebere Baumchen bem Reinbe ficher feine gute Ungriffsbedung gemahren. Much find bie Raume nicht zimperlich flein, fonbern wirflich bewohnbar. Die Bewohner enblich machen gar nicht ben Ginbrud, als ob fie ihre feften Gieblungen nur noch fo bem Bertommen gemäß bauten. Im Gegenteil! Sie fcheinen beute noch recht geneigt, gelegentlich bem 300 m entfernt wohnenben Nachbar ben Sehbehanbichuh hinzuwerfen. bezeichnend, bag ich in ber gangen Sfola-Ortichaft mit Dube und Not acht Bogen zu Geficht befam, mabrend im Durchgangsgemach ieber Tambermaburg minbeftens zwei Bogen zum Gebrauche bereit liegen.

So spielte sich ber bunte Bilberwechsel Transtaras schon in ben wenigen Tagen unseres Einzugs ab. hier tanzten die zierlichen und nedischen, geschlechtsfreudigen Bossomädichen, da sprangen die wilben Kabreburschen in braftischen Kriegspantomimen; gestern noch wandelten wir durch die Handelsstadt Kadu, und wenig über 50 km nördlich fredenzte im wilden Tamberma der würdige Inaga mit dem Antisopenhorn im Rassissiagle sein bestes hirsebier den demofratisch gesonnenen Genossen, deren ganze Aleidung in einem Blätter-

tiltden über einem Teil jener Organe, bie bie meiften Bolfer gu verbergen pflegen, bestanb. Bahrhaftig: antebiluvianisch!

Diefer Bechfel ber Sieblungsformen und Sprachen, bie berfummerten und wuchernben Burgformen als Behaufungen bon Stämmen, beren Frauen fich mit Blattern und beren Manner fich mit Tutchen als Rleibung begnugen. - mas fann ber Ethnologe erflarend bierzu fagen? Oftmals bin ich feitbem mit folden Fragen angegangen worben, und immer wieber fann ich als Untmort nur auf ben augenicheinlichen Berbeggna bes Bangen binmeifen. Es tann tein Ameifel barüber besteben, bag biefer Bauftil in einer engen Begiehung gur patriarchalifden Samiliengruppierung und -ifolierung ftebt, und bak ber Stil wie biefe foziale Glieberung nicht bas lotale Entwicklungsergebnis bier in Transfara und in ben Bobolanbern fein fann, baf vielmehr in biefen tulturellen Eigenarten mefentliche Erbftude einer Rulturform gu erbliden find, beren Refte über Rorbafrita weithin verbreitet finb. Die Raftelle und berühmten Ramilienzwifte ber Rorbftamme find nichts anberes als Geschwistererscheinungen. Es mag eine große Rulturperiobe gemefen fein, bie folche Bebensform erwachen fab, aber fie liegt weit, weit binter ber Jestzeit, und wenn großgugiger veranlagte Boller auf gespreistem Raume und in Machtverbaltniffen von foldem Erbaut machtigere Formen und wefentlichere harmonien gerettet haben, als wir hier im Beftfuban trafen, fo muffen wir uns immer bie isolierenbe Rulturarmut vergegenwärtigen, beren gattoren bier unten mirten. hier fehlte jebe breite Strafe, fei es gu Baffer ober ju Lande, bie aus einem boberen Rulturbereiche neue Rahrung, Blute- und Gebantenauffrischung und biftorifches Beziehungs. erinnern berbeiführen tonnte. Rein Monument aus alter Reit erinnert bie Epigonen an bie Jugenbzeit biefer Ruftur. Rein wirtfchaftlicher Busammenhang zwingt zum Busammenwirfen. Und nicht gibt es bier Sommer ober Binter und bie gange großgrtige Bucht bes naturwechfels, bie auch bem Menichen ben ichroffen Bechiel ber Tätigfeit aufzwingt und ibn fo in einer gefunden Benbelbewegung swiften Groft und Sibe, Darben und Ueberflug, Schlaf und Bachen aufruttelt zu angespanntefter Musnubung aller Rrafte. einer jeben zu ihrer Reit.

Träge und faul schleicht hier bie Natur über bas Land, gibt meist gerabe genug zur Lebenserhaltung, und selten zu viel ober zu wenig. Benn ber Bölserwind im Laufe ber Geschichte bann und wann bie staatenbilbenben horben über bas Land hingesegt hat,

bann Inidten bie Molierten und gingen im gabfluffigen Brei ber Allgemeinheit auf, ohne bon ihrem Streben nach felbftanbiger Raumausnutung ben neuen herrn auf langere Beit bin ein wenig Drang gur Berfonlichteitsentwidlung und Freiheitsausnubung gu bererben. Go liegt es benn in ber geographischen Lage und Rulturbeziehung begrundet, wenn in unferem Rorben aus bem patriarchalifchen Sfolierungeftreben unter Buführung höberer Rulturftoffe erft ein freiherrlicher Abel, bann ein Aufschwung gur Entwidlung ber freien Berfonlichfeit erwuche, - bag in ben Berberlandern ein unbeugsames, primitiveres Sippengegant bei Aufrechterhaltung ber Raffenreinheit, im Suban ein jammerlicher Stammes. und Nationalzerfall bei Berfümmerung höherer Raffeninftinkte als Erbichaft aus hohem Gute übrig blieb. - Jebe Pflanze wird im Laufe ber Zeiten und vieler Saaten fich umbilben, je nachbem ihr Same an ber Norbiee, in einer Sabargogie ober am Meguator beimisch wirb! -

Der Rasthof von Tapunte ist im Tambermastile erbaut, weit und luftig, und ein höchst angenehmes Quartier. Her versieß und Dr. Kersting, nachdem wir den oberen Teil des Kerantales, den er als besonders ausnutzungsfähig betrachtete, gemeinsam besichtigt hatten. Hugershoss mucht sich sogleich an die Arbeit der tachymetrischen Aufnahme. Als wir später am Keran entlang nach Sola zurückmarschierten, siel es mir auf, daß der weiter unterhalb gelegene Teil des Tales gleiche und vielleicht besser unterhalb gelegene Teil des Tales gleiche und vielleicht besser übeten müsse, und somit kehrte er, nachdem er mir bei der Aufnahme der Industrie der Losso und Kadre dehilstlich gewesen war, nochmals hierher zurück, um die Arbeit zum Abschluß zu bringen. Dr. Hugershosskeranarbeit ist jedenfalls für die Zukunst ein wesentliches Basismaterial, von dem jede Ueberlegung betressend die Ausnuhung dieser schönen Wassertäfte ausgehen muß.

Der Reihe nach wurden dann die Splitterstämme studiert; die eihnologische Arbeit gedieh ausgezeichnet und schnell, da Dr. Kersting mir nach mancher Richtung hin in diesen Tagen schon Anregung und Gesichtspunkte gegeben hatte. Als ich später in Bassari und auf dem Sinnhose saß, hatte ich häusig Gelegenheit, von Besuchnern des Eisenmarktes, von Bewohnern der Staatsgesängnisse und auch von herbeigerusenen Stammesgliedern ergänzende Berichte zu gewinnen. Um aber einen Abschluß nach Osten zu bewerkfelligen, sandte ich am 18. Februar Kansen mit Sonderauftrag nach dem französischen Rorddome hinüber. Er marschierte zuerst über Ssemere nach Segu, unternahm einen Borstoß nach Norden, eine Reise nach dem der

nigerischen Grenze nahegelegenen Paratau und dann über die französischen Waldstadte zurück nach Togo. Am 20. April sahen wir ihn in Kuschuntu wieder.

Der Bezirkstag stand vor der Tür. — Bei meinem Eintreffen war in der Station Bassat nur der Stationsassissen Ruck, ein altbewährter Mann, daheim. Das Baltenschloß stand also leer, und ich tonnte es sur einige Tage beziehen, konnte aus den Magazinen Koffer herausschassischen, benen das eine oder andere auch sur meine Herenstweise entsprechend, umgeordnet wurde. Einige Tage verliesen so in abwechselnder Tätigkeit. Dann aber unternahm ich auch Aussssssssssshaften den mir ein geeignetes Quartier sur die nächste Zeit zu suchen, denn da der unternahm ich auch Ausssssssssssshaften der vereinigt sehen würde, so reichte der Raum für all den Logierbesuch nicht aus, — ganz abgesehen davon, daß meine Arbeiten durch den Trubel der großen Menschenzereinigung nicht gerade gesobert werden konnten.

Muf ber Beftfeite bes Baffarimaffing, in ber Orticaft Bubafibe, fanb ich bas geeignete; einen freien fleinen Blat, ichattenfpenbenbe Baume, hinreichenbe Bevolterung, Gutten fur bie Pferbe, ein Saus für meine Bagage, und in bem Ortspoligiften gantam einen willigen und intelligenten Dorfgewaltigen. Auf bem Plate unter ben Baumen neben bem Gepadhaufe murben zwei nach ber Rorbfeite offene Mattenhutten errichtet, beren eine mir als Arbeitszimmer, beren anbere als Schlaf- und Baberaum biente. Bon ber Rufte berauf tamen gerabe bamals verschiebene Laften mit materiellen Bebensmitteln, bon Europa allerhand anregende Nahrungszufuhr für ben Beift. Bon mehreren Seiten tamen aus ben umliegenben Sanbichaften Bertreter ber wichtigften Bolferichaften, bereit, über ihre ethnographifden Gigentumlichfeiten Bericht zu erftatten. Mus bem frangofifchen Dabome fanbte Ranfen folche Lanbestenner, aus Salaga im englischen Golbtuftengebiet ericbienen Befanbte: mehrere Begirtsamtleute Togos brachten auf Bunfch in ihrem Gefolge verfchiebenes intereffante Bolt mit; turg und gut, ein ganges Dufeum gruppierte fich auf biefem Arbeitsfelbe, und taglich tonnte ich in biefem großen, lebenbigen Album blattern und mefentliche Stellen aus Rulturgeichichte und ethnischem Berbegang abidreiben. - Infolge eines besonderen Umftandes erhielt biefe fleine Station ben Ramen "Sinnhof".

Muf biefem Fledchen Erbe habe ich in meiner felten unterbrochenen Einsamkeit munbervolle Tage und viele behagliche Stunden verbracht. Nicht nur, bag ich hier Gelegenheit batte, bie Ereignisse ber hinter mir liegenden Stubien zu vergleichen, bie erften fartograbbiiden Entmurfe zu berfuchen, ben Ginn bes Berbens und Umbilbens berauszufriftallifieren, eine Beidreibung ber Baffariten und ihrer "Literatur" gu beginnen, aus bem Munbe ber borübergleitenben, berichiebenen Befanbichaften ben Stoff bie und ba zu ergangen, umzumobeln und zu bertiefen. - nein, bier tonnte ich mich fo recht behaglich meiner Lieblingsbeschäftigung bingeben, bas Rleinleben bes Tages, bas Treiben, bie Dentweise und Lebensgepflogenheiten ber Dorfler in perfonlichem Berfehr zu beobachten. Tagtaglich tamen bie gleichen grauen zu ben Stampftrogen, bie rechts gegenüber in einer Mauernische ftanben, verrichteten ihre Arbeit, plauberten und gingen wieber auseinanber. Ich faß in meinem Bintel und tonnte nach rechts born in eine Gutte feben. in ber einige altere und einige jungere Beiber taglich gur Rocherei vereinigt maren. Morgens zogen bie Burichen borüber gur Gelbarbeit, mittags tamen Manner bom großen Martte berüber, nachmittags hodten bie alten Beute auf einem umgefallenen Baumftamme, um ju mir berüberzuguden, miteinanber einige Borte gu mechfeln und bem Borübergebenben ichlechte Bige gugurufen. -Reben Bechfel bes Baffaritenbafeins tonnte ich von meinem Bintel im Sinnhofe aus miterleben.

Im Westen grenzte an meinen Dorfplat das Feld; er war aber davon getrennt durch etnige hohe Speicher, die guten Schatten gaden. Es war das der Lieblingsplat der guten Frau Lanntam; dorthin ließ sie mehrsach am Tage ein kleines Schemelchen tragen und hocke nieder, um ihrem Sprößling, der gar nicht so recht gedeihen wollte, einen Brei einzutrichtern. Eine Gans kann keine unangenehmeren Empsindungen haben, wenn sie genubelt wird. Das Bürmchen schrie sämmerlich, und eine junge Frau, sur die es hohe Beit war, schnell noch an den Kindern anderer die Wartung zu lernen, saß daneben, klopste ihm auf den Kücken und sagte wohl: "Possentlich macht mir meines nicht solche Beschwerde."

Rach bem Berge zu wurde ber Plat von einem Gehöft begrenzt, das war morsch und zersallen, die Strohtappen waren eingesack, so daß jeder Bindhauch Schmut und Unrat von den Absallhaufen hineinwehte, und nach Besten zu konnte man gar nicht mehr erfernen, wo die anschließende Tabalsplantage ansing und das eingestürzte Lehmmauerwerk aushörte. Das war das Gehöft der

Eltern Lantams, alter Beute, benen alltäglich gerabe foviel Effen bingestellt wurbe, baß fie nicht zu verhungern brauchten, und beren balbigem Ende man mit Behagen entgegenfah. Lantam fprach fich gern barüber aus, bag er extra einige Beute gur Rufte gefanbt habe, bie Bulber für bas Totenfeft feiner bemnachft ficher fterbenben Eltern taufen follten. Er gefiel fich in ber Schilberung ber üppigen Schlemmereien, bie biefes Totenfeft ju einem "Ereignis" geftalten mußten. Bei, murbe bas eine Brafferei geben! Brei Stud Rinbvieh wolle er ichlachten! - Mittlerweile fparte er icon gu bem Refte; er fparte feinen Eltern bas am Munbe ab, womit er bei ihrem Totenfest fich ben Ramen eines freigebigen Mannes erwerben wollte. - Als ich mich bemubte, festguftellen, ob er biefen alten Beuten nicht bergliche Empfindungen entgegenbringe, ba fagte er troden, er batte für feinen Bater in ber Jugenb fo lange arbeiten muffen, ohne es felbft ju etwas bringen ju tonnen, bag biefer Allte jest nicht mehr auf große Beichente feinerfeits rechnen tonne. Mile Baffariten benten fo! - -

Eines Tages murbe ich burch ein lautes Beibergefreische, bas weit fiber bas Relb binfchallte, bon ber Arbeit aufgescheucht. 3ch trat hinaus und fab, bag einige fraftige Manner ein junges Frauengimmer am Bege angefallen hatten und nun trop allen Straubens mit Gewalt fortichleppen wollten. 3ch rief Bantam und ließ mir ben Rall erflaren. Da erfuhr ich, bies fei eine junge Frau, bie erft jungft geheiratet habe, und bann, wenige Tage nach ber Brautnacht, jur Mutter gurudgefehrt fei; nun muffe fie nach alter Sitte gurudgefchleppt werben, und es fei Brauch, bag fie fich ftraube, bamit fie nicht ben Einbrud mache, allgu gierig ben ehelichen Benuffen jest ichon ergeben zu fein. Da bies mit meinen Aufzeichnungen übereinstimmte, gab ich mich aufrieben. - Amei Lage fpater rafte eine wilbe Banbe junger Baffariten mit einem ftrampelnben, langft icon nicht mehr belleibeten, jungen Mabel auf ben Schultern über ben Plat. Das Mabel ftrampelte und wimmerte. Ich ließ Salt machen. Bas foll bas bebeuten? Ja, bas ift ebenfo: bies junge Mabchen ift Braut, und eine Braut muß fich weigern, bem jungen Cheberen aufs Lager gu folgen, wenn fie fich auch noch fo barauf freut. Das ichidt fich fo. 3ch fragte bas weinenbe Mabel, ob fie ben Mann freiwillig beirate ober gezwungen. Sie antwortete: "Freiwillig". - Unter ben Beibern, bie in ber mir gegenuber-

(Photographie unbefannter Bertunft.)

Deutsches Leben in Togo; ber legte Grug.

Zafel M.

liegenden Hütte alltäglich zur Kocherei zusammenkamen, war eine ftramme junge Frau, von der man mir gesagt hatte, sie sei einem Manne aus Bodande verheiratet; da der sich aber nicht um sie kümmere, sei sie hierher zurückgekehrt. Damals schon äußerte ich mein Erstaunen über diese eheliche Separation, und richtig, als wieder einmal-Beibergekreische über meinen stillen Sinnhof hinschallte, da war es diese stramme junge Dame, die von zwei krästigen jungen Leuten gepackt und fortgeschleppt wurde, was nicht gerade einsach war, denn mehrere blutige Kraher und Striemen im Antlich ber Helben zeigten, daß die Eble die Kräste ihrer Glieder und die Schärfe ihrer Kägel recht wohl anzuwenden wußte.

Das find fo einige Bilber aus bem Liebesleben ber Baffariten. 3d hatte mit ben letten fentimentalen Regungen meines Europäerherzens beichloffen, etwas für bas Bohlbehagen ber Leute, in beren Ortichaft ich mich felbft fo gludlich fühlte, au tun, unb bachte bas nicht geschickter anfangen zu tonnen, als inbem ich meine Autoritat gur Unwendung brachte und bie Beute veranlagte, ihre Gehöfte in bauliche Ordnung zu bringen, Die Strafen zu reinigen und zu ebnen, unnube Mauerruinen zu entfernen ufm. Das mar nun allerdings gar nicht nach bem Ginne ber guten Bauern, bie sich in etwas herkommlicher Unordnung und ihrem trabitionellen Strafenichmut fo mobl fühlten, wie bie ichmarzen Schweine, bie in raffentreuer Molligfeit alle buntlen Buntte bes Dorfbilbes mit ihren runblichen Leibern fcmudten. Alfo gunachft brummten bie Baffariten. Aber fie tamen boch nach und nach meinen Bunfchen nach. Acht Tage lang warb im Orte abgeriffen, Behm gestampft, Baffer getragen und gefäubert, bag es nur eine Urt hatte. Dann ftiegen neue Mauern auf, bann murbe bie Strafe geebnet, Rappen wurden gebunden. Endlich ließ ich für Mingenbe Bezahlung Meine Baumden berbeibringen, bie in bie Dorfftrage gepflangt wurben. Ein Schilb mit ber Aufschrift "jum Ginnhofe" gab bie Begweifung au meinem Domigil, und als bruben ber Begirtstag in vollem Gange war, ba prangte bie Ortschaft in einem neuen, reinlichen Rleibe. -Beiber bin ich ber feften Ueberzeugung, bag ein Jahr fpater alles wieber im alten Berfall angelangt ift.

Die Regenzeit hatte in diesem Jahre ausnahmsweise früh, schon am 24. Januar, mit den ersten Gewittern eingesetz. Jeht konzentrierte sie sich zu schweren Entsabungen, ohne indes unsere Behaglichkeit im Sinnhose stören zu können. Zunächst konnten wir uns zu noch fast größeren Soireen unter meiner Schlöstlinde vereinigen. Rege und Breema als Bertreter islamitischer und fran-

zösischer Subanbildung, Lantam und der eine oder andere Kamerad als Repräsentant deutscher Ortsobrigkeit, dazu sahrende Hausschafteler oder Besinder aus Salaga oder Dahome gruppierten sich als Honoratioren um den Tops mit gutem Hirebier. Dann ward in die schöne Racht hinein geplaudert, bald mehr in der, bald mehr in jener Sprache, und mehrere Leute verdolmetschten auf einmal. Waren wir besonders gut ausgelegt, dann wurden Kolanalse herumgereicht, und ich hielt mich nicht für zu hoch stehend, selbst einmal eine solche Gabe aus der Hand wohlsabender Händler anzunehmen. Gerade an diesen Abenden habe ich aber die großen Unterschiede in der Bildung solcher Stämme wie der Mandingo und Haussa gegenüber denen vom Schlage der Bassarten so recht wahrgenommen. Er liegt nicht nur in der Erweiterung des Horizontes dei den Beitgewanderten, sondern auch in einer städtissen Bertiefung, die den engserzigen, kleinen Bauern fernbleibt.

Wie manchesmal tanzten die Baffariten im Mondschein vor ber Schloßlinde bes Sinnhofes, und wie hoch erhaben waren diese Neges und Breemas über solchem "wilben" Getue! — —

Manchen lieben und hochgeschätten Besuch habe ich auf bem "Sinnhofe" begrugen tonnen. Buerft fprach Sauptmann Dellin mit feinen Truppen am 28. Februar, auf bem Durchmariche gum Begirlstage, bor. Bie ein alter Freund ericbien er mir, aber fein folimmes Musfeben ließ mich bamals icon Schlimmeres abnen. -Amei Tage fpater tamen Dr. Rerfting und Sauptmann von Doering ju mir und übernachteten. Die erften Gruge vom Begirtstag. Dann aber langte ber Bote bes Gouverneurs an, und ich marf mich in meine beften Rleiber, um ber liebensmurbigen Ginlabung gu folgen. Bie ich bann Baffari, bas ftille, einfame Baffari, auf beffen weitem Plan fonft mubfam und erfolglos ein Buglein Golbaten mit ihren Exergitien ben Raum auszufüllen fuchte, vor mir liegen fab, ba bammerte mir eine Ahnung auf von ber Geichloffenheit und burchgreifenben Rraft bes Regiments, bas biefer Bouverneur mit feinen alten Rameraben ins Leben gerufen hat. Ueberall Pferbe und Solbaten, Belte, Feuer, Leben, großes Leben. Und im Baltenichlog fagen bie herren und tonferierten über alle großen und fleinen Fragen, bie bas Berben ber Rolonie anbelangten, bom fruben Morgen bis jum fpaten Abenb.

Um Mbend tam ich bann und wann herüber, und ber Graf Bech hat mich immer in liebenswürdigfter Weise an ber großen Tasel aufgenommen. Hernach wurde im engeren Kreise noch ein Glas Bier getrunken, und wenn ich bann in ber Nacht auf bem Rücken

Homburis heimtrollte, dann war mein Herz mit freudigem Stolze erfüllt. Uuf solchen Rachtritten träumt es sich ja so schön! — —

Einmal löfte sich Rege von ben Reitern hinter mir ab, ritt an meine Seite und fragte schüchtern: "Herr, tannst bu mir verzeihen, daß ich in Bagabugu zuleht unböflich war?" — —

Dann gerfloß ber Rauber am Baffariberge. In boppelter Ginfamteit lag bas Schlog, und ba bie Gewitter alle Tage an Beftigfeit gunahmen, ba meine Strobchateaus auf bem Sinnhof bem boch nicht mehr gewachsen waren, ba bor allem bie große Arbeit allgemeiner Um- und Einbaderei bor ber Tur ftanb, fo gog ich wieber in bie bereinsamte Station. 3ch fab nun bem Abichluß biefer Reife entgegen. Im Laufe ber letten Bochen maren meine gangen Reifeplane geanbert morben. Schon langer als beablichtigt, bielt mich bie Rolonie in ihren Armen und wollte mich auch gar nicht mehr freigeben. Unfangs batte ich beablichtigt, nur ben außerften Norben zu burchvilgern, um bann in bas englische Rigerien zu geben. Dann batte bie Reife zu ben Splitterftammen Transfaras und bas Interesse an ber Rolonie bes Beimatlanbes meine Absichten gum Schwanten gebracht. Die Arbeit auf bem Sinnhofe eröffnete neue Musblide auf bie intereffanten Then ber Tim und ber Balbftabter. Es bedurfte nur noch meniger gurebenben Borte Dr. Rerftings, und ber Abmarich ber Erpedition über beutichen Boben gur Rufte mar beichloffene Sache.

Da ging es also gunachit an bas Einpaden, bas mit wenigen Unterbrechungen etwa vier Bochen in Unspruch nahm. Jest murbe gleich alles für ben Geetransport eingerichtet. Um Rongo war feinerzeit bie Runftfertigfeit ber Gingeborenen in ber Berftellung bon Rautichutfaden gur Berpadung ausgenutt worben. Sier murben bie Sammlungen in Stangenforben untergebracht, bie mit Matten ausgefüttert und bann mit Stangenwert gefchloffen wurben. war bas Suftem ber Laftforbe ber Sauffglanber. Leichte Balmenrippen werben babei mit gaben Rinbestreifen einer Lignengrt gu ftabilen Röhren verschiebener Lange und abweichenben Durchmeffers perflochten. Etwa vier Bochen lang mabrte bie Arbeit bes Deffnens und Muspadens aller Laften, ber Reinigung, Etiquettenrevifion unb Neuordnung, und mabrend biefer Reit bodte unter ben ichattenibenbenben Baumen neben bem Baltenichloffe eine ganze Reihe forbflechtenber Arbeiter, mahrend Mallem Mohamma, ber Bertrauensmann ber Regierung, in Bafilo gange Stofe von Materialeinlagen anfertigen und auftaufen ließ. Leiber wurde diese Tätigleit häufig burch sehr schwere Abendgewitter unterbrochen, die und zwangen, jeben Tag mit dem ganzen Ballast einmal ins Freie und dann wieder auf die Beranda zu ziehen. Denn alle Sammlungen müssen troden in die Berhadung kommen; sonst fault und zerfällt vieles in ben heißen, luftarmen Bäuchen des Schiffes während der heimfahrt.

Die Oberleitung ber Arbeit lag in ben Sanben ber Danbe. Rege und feine letten Trabanten bemahrten fich wieber. Daneben tauchten jett aber neue Gestalten auf. Bum Abmarich war mit freundlicher Bermittlung ber Regierung vor allem ber Unteroffizier Biba angeworben, ber auch einige Ruftentnaben mitbrachte. Leiber fam bamit ein febr raubiges Schaf in meine Berbe. Giner ber Burichen entwenbete einem meiner Moffifnaben eines Rachts eine 3ch mußte somit bon meiner Difgiplinargewalt Gebrauch machen. Meine frangofischen Leute waren bas erftemal Reuge eines folden Borganges. Das einzige, mas unter ben Gingeborenen bes frangofifden Guban an ber Regierung bon Togo auszuseten ift, ift bie von uns noch ausgeübte Brügelftrafe. Bie in allem, bat bas Gerücht auch hierin übertrieben und uns als gewalttätige Menschen berichrien, bie bei jeber Belegenheit fchlagen. Sier lag nun ber Rall fo, bag ein beuticher Buriche einen frangofifden beftohlen hatte, und von vornherein begrüften alfo meine frangofifchen Beamten bie Strafe mit Sympathie. Als ber Aft vollzogen war, unterhielt ich mich noch langere Beit mit ber Gefellichaft, bie mir jest ohne weiteres jugab, baß bie Sache ihre ausgezeichneten Seiten hat, jumal ba bei gerechter Berteilung folche Abstrafung felten nötig ift. 3ch mochte bei biefer Belegenheit ermahnen, baß famtliche obere und untere Beamten bes frangofischen Suban, soweit ich mit ihnen Rudfprache über biefe Frage hielt, burchaus für unfere gefetlich geregelte Difgiplinarftrafgewalt eingenommen waren und bebauerten, baß fie auf frangofischem Boben in Ufrita abgeschafft ift. Gefchlagen wird nämlich boch, und ber gelegentlich in ber Erregung verabfolgte Jagbhieb ift viel ichlimmer, ungerechter, rober und nach beiben Seiten bin bemoralifierenber, als bie nach einer entfprechenden Berichtsfigung in Rube verabfolgten Brugel, für beren Erteilung bie Berichtsherren protofollarifc bie Berantwortung übernehmen. Die Brugelftrafe bietet notorifch bie einzige Möglichkeit, bie Musbehnung ber berüchtigten "Ruftenfrantheit", über bie ich in biefem Buche icon fprach, einzubammen. Und bem ftimmten meine Frangofen in Baffari nicht nur aus Söflichkeit, fondern aus vollfter Ueberzeugung bei.

Zwischenburch empfing ich bann und wann Nachrichten und Senbungen Nansens aus Dahome, und eines Tages kam Hugershoff mit der vollendeten Keran-Arbeit, um alsbald wieder zum Wo abzurüden, wo eine ähnliche Talausnahme in Angriff genommen wurde. In dieser Zeit begann der Arme schon an Furunkeln zu leiden.

In den ersten Tagen des April rüdten die ersten Züge mit Küstenlasten nach Solode ab. Ich selfest solgte am 9. Wir übernachteten im Rasthose von Walsalassi, südlich von Tadalo, und stiegen am anderen Tage von der Kabhöhe des "Togogebirges" zum Mo-Tale und in die ethnologisch so interessante Tim-Edene hinad. Herr Jurische, der inzwischen als Nachsolger Muckes das Ussissentenhaus in Bassar bezogen hatte, hatte in der dankenswertesten Weise alles vorbereitet.

Am 10. trasen wir in Sotobe ein, wo mir Dr. Kerfting liebenswürdig wie immer entgegenkam und in einem behaglichen Hause Bohnung anwies. Diese Station warb gerabe in jenen Tagen bem Küsteneinsslußgebiet baburch kulturest viel näher gerüdt, daß der Telegraph eröffnet war. Über auch sonst schon hat sich Sotobe bei weitem über das hinaus entwidelt, was man als eine echt innerafrikanische Station bezeichnen kann. Und zwar dies entsprechend seinen Kulturansagen. Weit nach Süden dehnen sich Dr. Kerstings Baumplantagen aus, Sotobe hat schon einen regesrechten Baumwollproduktionsbetrieb, und von der Ebene ertönt alsmorgendlich zu den Felskuppen herauf, an die sich die Station anschmiegt, das Pseisen einer Lotomobise.

Aufenthalt und Arbeit in Solobe wurden mir mit zu den fruchtbarsten dieser Reise. Bon jest an arbeitete ich fast nur noch mit
beutschem Bersonal. Nege und seine Trabanten waren von Bassariari
aus nach dem Norden zurückgekehrt. Die Mossiknaben waren bei
Ransen im oberen Dahome und bei Hugershoff am Mo und später
in der Tim-Ebene beschäftigt. Das deutsche Bersonal bewährte sich
durchaus. Sehr interessant war übrigens, daß für die Tim-Monographie die Frauen mehr und bessere Stoffe lieserten als die
Männer, einer der ersten Besege dafür, daß ich wieder eine wichtige
Bölserscheibe hinter mir und vor mir das Land der aus dem sernen
Rorden stammenden Joruba-Berwandten hatte, bei denen die Frauen
eine angesehene Stellung einnehmen.

Die Bibliothet Dr. Kerstings hat mir neben ben vielsachen 8wiegesprächen bie Muße, die ich mir gönnen konnte, gewürzt; aber auch sonft gab es allerhand anregende Unterhaltung. Erst erhielt Sokobe ben Besuch bes Regierungsbaumeisters hoffmann, ber als Borbote der Bahn das Land bereiste; dann tras eines Tages der bekannte Geograph Hauptmann Freiherr von Seesried, derzeit Leiter der deutschen Abteilung der deutsch-französischen Grenzsommission, ein. Meinerseits unternahm ich kleine Ausstüge in die umliegende Gegend, zumal nach Paratau, zu dem Herrscher der Tim, der, ein ganz ausgezeichneter, kluger Bolkslenker, sich in großzügiger Weise angesiedelt hat. So entglitt die Beit im Fluge. Derr Possbauer, der Stationsässissen von Sosdoe, sorgee für Träger, und am 19. April sagte ich unserem letzen großen Lagerplate Balet.

Mls abichließenbe, mefentliche Arbeit batte ich mir ben Befuch ber fogenannten Balbftabte und eine Befichtigung ber füblichen Splitterftamme vorgenommen. Erftere liegen gum großen Teile auf frangofifdem Boben, aber einige, wie Gutjoni, Rulumi, Barampa-Balanta, Rufchuntu, Rambole, Gubi und Bagu tonnen wir boch unfer nennen. Um 20. vereinigte fich bie gange Rolonne in Ruiduntu, beffen Bewohner, nachbem icon Teile ber Grengfommiffion mehrfach bier gelagert hatten, und nachbem Ranfen bier icon geraume Beit weilte, eine folche Unhäufung von Leuten nicht gerabe gern faben. Diefe in fünftlich erhaltene Balbgurtel verfrochenen Menfchen gehören fowieso nicht gerabe gu ben liebenswürdigften Befcopfen. Das mag jum Teil ihre Bergangenheit erflaren, benn bie ichnell medielnben Rriegsgeichide ber Dahome-Birren und ber verfloffenen Stlavenjagben baben fie nie recht gur Rube fommen laffen, haben ihre Rultur geschädigt und bie Beute felbft gu murrifchen und wenig ichidfalsfroben Menfchen geftempelt. Die Berbrodelung ber alten, heute in ben letten verwischten Konturen nur noch ichwer erfennbaren Rultur ift ficherlich noch baburch beschleunigt, bag infolge ber Stlavenjagben bie fruber gablreiche Bevollerung abnahm, baß baburch ber Bilbreichtum gunahm, und baß beshalb ein ansehnlicher Teil ber jungen Leute, ftatt Relb zu bestellen und ein gutes Sandwert zu treiben, mit ichlechten Flinten einem auch wieber nur jämmerlich ausgebilbeten Beibwerfe obliegen. Trop aller Tuerei muß man biefe Sager ichlechte Beibmanner nennen, bafur aber als besto erpichtere Tagebiebe und funftgerechte Trinfer bezeichnen. Es war mir febr bebauerlich, hier bor allem Symptome bes Berfalles ftubieren zu muffen.

In Bagu trafen wir mit dem Oberleutnant heilingbrunner zusammen, und von dem gemeinsam verbrachten Abend werden wir die geteilte Freude über die letzte Wagnervorsührung unseres Phonographen im Gedächtnis behalten. Auf wilden Buschwegen, die hie und da Spuren von Büffeln und Elefanten in den Galeriewaldungen

ber Bäche aufwiesen, marschierten wir bis Krebji, wo wir die erste europäische Straße, das erste große Baumwolsverarbeitungsinstitut und die erste Mission sahen. Gestern noch in der ungetünchten Wildnis, heute auf breiten, scharf geschnittenen Straßen, die über europäische Brücken führen, vorbei an Bäumen, die hie und da wie in einem botanischen Garten ihren deutschen und lateinischen Kamen auf angehefteten Schilbern zur Schau tragen; durch Törfer, aus deren erstem und letztem Gehöste schwarze Missionslehrer beider Konsessischen und kristlichen Gruß entbieten, während die Priester der eingeborenen Religion in des Weilers Mitte in frommer Andacht Lehmfiguren bauen; Rasthäuser, die mit Besuchsliste und genau geordneten Gebrauchsanweisungen versehen sind; alsenthalben reiche Ansiedlung, Arbeit und frohe Laune: das war der Bezirk des Hauptmanns don Doering.

Ueber die Berge, durch Bald zum Gipfel empor auf einen Borsprung: da unten liegt ein weit ausgedehntes Städtebild mit vielen europäischen Bauten, durchzogen von breiten Straßen, die auf beiden Seiten mit weißen Steinen eingesaßt sind: das ist Atafpame, die Jauptstadt des Bezirkshauptmanns von Doering. — Er selbst war nicht daheim; ihn vertrat der Oberleutnant Freude, der uns in den Gebäuden des Bezirksamtmannes wiederum während einiger ungemein lehr- und genußreicher Tage bewirtete. Er beschäfte mir die verschiehen Stammesvertreter, regte die Borsührung der interessanten Kaledassen und anderer Industrien an, kurz, gab mir die Möglichkeit, Dahomeer und Jorubas zu studieren, dis mir der Rund an der Sehnsucht nach mehr sast übertief. Zum Abschede sisten ein Album, gefüllt mit einigen seiner schönften Aufnahmen. Und Oberseutnan Kreude ist ein glänzender Khotograph.

Dann nahm ber Balb uns wieber auf — so wundervoller Bald, wie ich ihn außer am Kongo nur in Liberia sah. Ich wollte die große Straße vermeiben und durch das Alpossogebiet nach Palime und Misahöhe wandern, und wir konnten das um so behaglicher, als wir all unser schweres Gepäck schon in Lome wußten. Der Bald war herrlich, die Menschheit wurde wild und flüchtig, und jeder Sonnenssech an den zahlreichen Bächen war beseht von Hunderten schöner Falter. Bieles machte mir gerade nach dieser Reise die Deimkehr so lodend wie nur möglich, aber jene schönen, sorglosen Tage der Küftenreise vom Aufenthalt in Atakpame dis zum Berlassen des Gouvernementshauses in Lome machten mir doch auch wieder den Abschiede von Alfrika schwer.

Der Balb lichtet fich: ben buntlen Menichen folgen bellere, ben bufteren lachenbe. Rapellen, Schulhaufer, Gebetslaten und Lehmfiguren nehmen gu, bie Tracht wird gang fuftenmäßig elegant; gebrangter und gebrangter liegen bie Dorfer und Beiler; bie Jugend ivielt Telegraph und Gifenbahn, und bann: ein Bfiff! Da unten bampft bas Rulturgefpann! Das ift ber Begirt bes Regierungerates Dr. Gruner. Bir find in Balime. Sier gibt es icon etwas gang Rivilifiertes: ein Bolizeiamt. Da find meine Berren, Die fich mehr ober meniger ichlecht befanben, und benen Dr. Gunther ein liebenswürdiger Belfer mar, abgestiegen. 3ch felbst begab mich am anderen Tage au Rob auf bie Banberung nach Difahohe, bem Begirtsamt ber Begenb, bas gerabegu gauberhaft icon auf einem Sattel gwifden ben Bergen liegt. Und wenn bies Land nicht gang entichieben in Afrita mare, tonnte man fich in Thuringen mabnen. Aber Afrifa brangt fich zu energisch auf. Da find nicht nur bie Abordnungen ber zu untersuchenben Stamme, bie ber Begirtsamtmann in guportommenber Beife berangezogen bat, und bie ichwarzen Golbaten, fondern auch bie fehr niedlichen und zierlichen Ewemabchen, bie diefen Lanbichaftsbilbern einen gang befonberen Reig verleiben.

Und "hinter den Bergen", auf dem "Aluto", ist etwas tragisch Ernstes: das Lager der Schlaftrantheitskommission, eine Versuchsanstalt, in der junge Recken der Bissenschaft den Kampf gegen einen der grauenvolssten Sämonen des schönen Erdeiles sühren. — Bemerkenswert ist, daß Dr. Gruners Bezirk schon einen vollkommen europäischen Berwaltungsapparat hat. In der Tiefe der Polizeimeister, auf der Höhe Sekretäre! Bährend saft einer Boche hatte ich Gelegenheit, das Getriebe in Misahöhe mitzuerleben, die Sastreundschaft Dr. Gruners zu genießen und in mancher tiefer schürsenden Unterhaltung historische und ethnographische Belehrung zu schöderen.

Dann ritt ich wieder zu Tale, wo ich meine Herren in denkbar bester Bersassung antraf. Um anderen Tage bestieg ich die Eisenbahn und sauste durch Steppe, Maisselber und immer zunehmende Oel-Balmenhaine der Küste zu.

Auf bem Bahnhof in Lome begrüßte mich Seine Exzellenz, der Graf Zech, und nahm mich in gätigster Beise mit in das Gouvernementshaus, bessen vornehme Räume mich bis zum Tage der Absahrt gastlich bargen. Diese Tage werben mir unvergestich bleiben. Benn ich in den einzelnen Bezirken Togos die typischen Physiognomien der eigenartigsten Wertmeister deutscher Kulturderbreitung studieren konnte, so gewann ich nun im Berkehr mit dem Leiter des



Deutsches Leben in Togo; Blid von Kalime auf die weit im hintergrunde inmilten der Berge gelegene Station Mifabobs.

Sanzen einen Ueberblid über die Kolonie als solche und lernte alle einzelnen Erscheinungen in ihrem Ineinandergreisen und Zusammensließen verstehen. Bei Diner und Spazierritt, im Einzelgespräche und Zusammensein mit den Abteilungsleitern wurde ich immer mehr in das großzügig Anschaungsleben des ersahrenen, willensstarken und nie arbeitsmüden Gouverneurs eingeführt. Als er mir beim Abschied dann ein herzliches Lebenvohl und freundliche Anerkennung unserer Arbeit zurief, als ich in meinem Geiste dann nochmals alle Bilder dieser Reise an mir vorübergleiten ließ, wurde es mir Nar, daß wir hier eine treue Freundessschar gewonnen hatten.

"Kurt Boermann" nahm uns auf, "Oberleutnaht Gaifer" war uns bei Bewältigung ber letten Schwierigkeiten ber Bernadung. Berstauung und Einschiffung behilslich, Breema, Ride und: andere Knaben winkten ein Lebewohl. Als einzige Passagiere dampsten wir der heimat zu. —

Mitte Juni traf bie Expedition wohlbehalten wieder in Curopa ein. — —



Abichied von Togo; Anritt zu einem bom Gouverneur beranstalteten Sindernistennen. Rad Bhotographie.



Architefturbilder am Rordrande der Sabara; der Rarfiplas von Quled Djellal.

Dreiundzwanzigstes Rapitel.

## Von der Frühlingsfahrt 1910.

Wenn ich im Juli und August des Jahres 1908 in Timbuttu allabenblich auf das Dach unseres Hauses stieg, und wenn ich dann nach Süben schaute, über die Sahel, hinter der erst der Rigerstrom, dann die Steppe und jenseits von ihr die Wälder sich sinziehen, dann wußte ich: aus jener Gegend kam ich, in jene Länder wurde ich zurücklehren, um den zersprengten Trümmern alter Kultur und alter untergegangener Reichsherrslichteit nachzuspüren; das war sur mich lebendig, das würde mir immer sebendiger werden. Das freute mich. — Wenn mein Blick dann aber nach Norden über die Sahara hinstrich, dann wußte ich natürslich, daß sich jenseits des Horizontes die Oasen, Wüste, Oasen und wieder Wüsse und sole und so fort hinzogen, bis die Oasen in die Talweiten des Atlas über-

gingen: ich wußte mir dann nach gutgebuchter Schulweisheit den erlernten Bers von Dasenkultur herzubeten, so lange, dis ich mir einbildete, senes Land und Bolt mir vorstellen zu fönnen, so gut, daß ich in der Theorie das lebendig erkannte Wesen des Südens in seiner Abhängigkeit von dem zusammenbuchstadierten Einmassens der Dasen und Atlaskultur begriffen zu haben glaubte. Aber dieß Borstellungen blieben eben erlernte, schematische, tote, und deutlich erfüllte zenes hinüberschauen und hinüberdenken nach Korden mich mit Trauer. Ich empfand die Unebenmäßigkeit der Glieber meines Wissens und meiner Borstellungswelt allzu deutlich, um mich über sie binwegtäussen zu können.

Nach meiner Rudfehr erfrantte ich 1909 noch einmal, und einige Merate meinten, ich muffe bem burch bie letten Strapagen gefcmachten Rorber burch eine minterliche Mittelmeerreife Auffrischung per-Riviera! Stranbleben! Buunh! Bas follte mir ber Stumpffinn!? Aber Atlas und Sabara, Africa minor lag ja auch am Mittelmeer! 3ch griff mit beiden Sanden gu. Ginige Rudfprachen mit unferem altbemabrten greund Brofesfor Dr. Georg Schmeinfurth in Berlin ichufen aus bem Gewirr ber Reifemöglichkeiten eine flare Bahn. Enbe Januar 1910 war ich nach Erlebigung ber wichtigften Binterarbeiten und Bortragereifen reifefertig und bereit, bie letten Touren ber greiten Reifeveriobe ber Deutschen Inner-Afrifaniichen-Foridungserbebition angutreten. Die Reifegefellichaft mar bie bentbar liebensmurbigfte: meine Frau entichloft fich, mit von ber Rombaanie ju fein, und ju meiner großen Freude gelang es mir, meinen Bruber, ben Runftmaler Berman Frobenius, gum Mitarbeiter für biefe Sahrt zu geminnen, fo baf bie Stubien- und Gemalbefammlung ber Expedition burch eine Reihe von ihm geschaffener fleiner Berte eine mertvolle Bereicherung erfahren tonnte.

Durch gütige Fügung entgingen wir einem herben Schickfal: ber "Seneral Chanzh", auf dem uns unsere Angehörigen wähnten, und den wir beinahe zur Uebersahrt benutt hätten, versant hinter uns mit Mann und Maus. Lange nachher erst hörten wir von dem schweren Unglück.— In Algier trasen wir mit Prosessor Schweinsurth zusammen, der mich mit Prosessor Flammand, dem Kenner der nordafrikanischen prähistorischen Felsmalerei, bekannt machte, und dieser tat seinerseits dei dem Gouvernement die notwendigen Schritte zur Ermöglichung und Erleichterung unserer Reiseabsichten. Der Kommandant Herr Lacroix gab in aller Tile die telegraphischen Unsweisungen. Wir besuchten die alten Stadtteile Algiers und das

Museum, bestiegen die Eisenbahn und blieben bann auf ber Pashöhe ein wenig im Schnee steden — ein wunderliches Symptom für ben, der wenige Stunden später die Sahara vor sich entfaltet sieht. Dann tauchte das Felsentor von El Kantara, dann die Dase Bistra vor uns auf. — Aussteigen!

Bon ben brei Sieblungs- und Lebensformen, die ich im Berlause bieser Reise lennen lernte, sorbert zunächst der Oasentpusssein Recht. Ein beutscher Ingenieur, Herr Bernhard, schloß sich uns an, und wir beschaften ein eigenes Gefährt. Der Bagen rollte und schleifte nach Südwesten hin durch die Oasen Litchina (oder Lichana), Tolga, El-Amri und Doussen dis nach Ouled Dieslal und später auf gleicher Straße heimwärts — ein wohl schon oft begangener Beg und boch für mich überreich an allenthalben auftauchenden neuen Einbrücken und Einblücken.

In Litiding empfing und ein freundlicher alter Scheich, bot jum Frühftud ledere Datteln und führte uns bann in feine Behaufung, wo wir ben lanbesüblichen Raffee ichlurften. Belde Ueberrafdung bot mir bann bie Banberung burch bie Stabt! Auf Sunberte bon Metern bin maren bie Strafen überbaut, fo baf mir, befonbers an Biegungen, volltommen im Dunteln tappten. Sicherlich mar folde maulmurfsartige Unlage, infonberheit mit Berudfichtigung ber mangelhaften Reinlichfeitsbeburfniffe ber Ginwohner, feine allgu angenehme. Aber bem manbernben Ethnologen enthullte fich hier eine Eigenart biefer uralten Stabt- ober Sieblungsanlagen, bie heute noch vielfach erhalten ift. In öftlicher Richtung ift bas Bilb ber überbedten Strafen bis gur Dafe Sima, in westlicher Richtung bis ins marotto-algerische Grenzgebiet als Resibuum aus alter Beit für mich burch gutes Material erwiefen. Alte Refte fand ich im Mures; bei ben Rabylen bagegen fah ich nichts Derartiges. Der Renner europäischer Sieblungsform bentt babei unwillfürlich an gleiche Erscheinungen im füboftlichen Frantreich und anbernorts. Bir aber, bie wir gunachft nicht rudwarts, fonbern vorwarts ichquen, werben bei biefem Unblid an bie munberlichen, archaiftifchen Bauten ber Burgbauern im Norben ber Guineafufte erinnert, an bie "unterirbifden" bunflen Gange ber Boboborfer, an bie in volliges Duntel gehüllten Untergeschoffe ber Sfolagehöfte in Rorbtogo.

Und ber nächfte Raftplat, ber uns bie Racht über bergen follte, brachte uns eine Erscheinung, die noch viel energischer auf die Stamm-

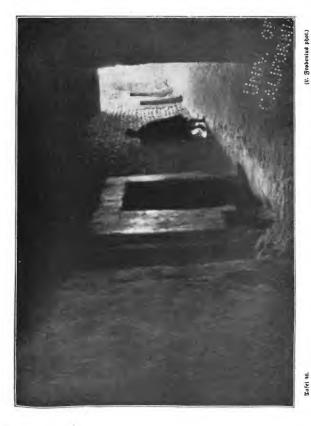

Irchitefturbilder vom Nordrande der Sabara; überdedte Strage in Litchina.

verwandtschaft solcher Subankultur mit der am Nordrande der Sahara hinweist. Aus dem Haufergewirr ragt sier ein vierstödiger Turm auf. Er ist nicht bestimmt, den Menschen Wohnung zu bieten, sondern ist ein Borratsspeicher. Eine hübsch geschnitzte Tür mit hölzernem Schloß ist eingelassen. Der Turm begrüßte mich wie ein alter Bekannter des Sübens. Bis zu der Form des Schlisselsstimmt er mit seinen Epigonen im Sudan noch überein. Verdete Sänge und Käume und diese Speichertürme zusammengeschmolzen riesen, wie wir wissen, dort den Burgbau ins Leben.

So wie in biefen charafteriftifchen Sonbererscheinungen und Befenszügen berricht aber auch in allen anberen Architetturelementen Uebereinstimmung ber Mertmale im Guben wie im Rorben ber Sabara. Reber Luftziegel ber Bammanabauten tonnte in Douffen ober Bistra geformt fein; bie eigenartige Dedenlagerung Djennes fand ich in einem Torgebaube Duled Djellals wieber; und bie gange Unlage bes Dafenhaufes mit tragenben Mauern, flugenben Saulen und Impluvien ift ein Mittelbing gwifden bem (mer tann Tagen, bon mo übernommenen) fpateren Saufe ber Romer einerfeits und bem Mabugu, bem alten Balaftbau ber Gubanfürften anderfeits. So liegt in ber Mitte eines bon Gubeuropa bis nach Bestafrita ausgebehnten Gebietes bas alte Quellmaterial noch greifbar gutage, ein Material, bas uns als Mittelfchicht gelten tann zwischen bem, was in Europa unter bem Bechfel ber Beitfturme langft weggefpult wurde, und bem, mas eine bernegerte Menschheit in bie Tropen fcbleppte, bamit es bort, tonfervativ nachgeahmt, vertleinert und verwuchert, ein ftil- und tonftruttionsichwaches Dafein frifte. Rlaffifche Beugen, altromifche, aus Ufrita ftammenbe Mofaiten im Londoner Dufeum beweisen aber, baf bas Altertum in biefem eurafritanifchen Rulturfpeicher gleiche Formen aufwies.

Der bei weitem großartigste und imposanteste Eindruck, der uns alle gleichartig und gleichzeitig packte, ward uns zuteil nach unserer Ankunft in Ouled Djessal. Wir waren vor den Toren der Stadt abgestiegen, hatten die Bereitung eines Abendessens besprochen und nun noch Zeit genug, zwecks einer ersten Besichtigung einen kurzen Gang in die Stadt zu unternehmen. Die Sonne war dem Untergang nahe; die letzen vollen Lichtwellen beleuchteten unsere Straße, dis wir den großen Marktplatz erreichten. Durch ein Torgebäude betraten wir ihn, und der Andlick, der sich uns überraschend bot, erfüllte mich mit seierlichem Staunen. In den einsachten Kormen umgaben die nur an einer Stelle gebrochenen Fassabenreihen, gesügt aus weißgestrichenen Luftziegeln, ben Plat, auf bem die würdigen Gestalten der Stadtbater und fremder Kausleute, in helle, walsende Bollmäntel gehüllt, auf und ab wandelten. Das hellere Licht schied. Tief violett wölbte sich das himmelszelt empor, und nun ragten die hellen Jinnenkrönungen der Fassadten stadten graziös in die fardige Dunkelheit. Zumal die Mosche mit ihrem hohen, spisen Minarett und ihrem Zinnenkranz über langer Fassadendahn trat leuchtend hervor, so daß uns diese Formenreinheit und Einsachheit unwillstürlich eine große Aehnlichkeit mit jenem Plate ausdrängte, auf dem früher der alte, jest der neue, berühmteste Campanite Italiens auswächst.

Diese einsache Formenreinheit hatte etwas ungemein Packenbes. Bir benutzten jede freie Stunde unseres Ausentztes in Oused Ojessal, um uns an ihr zu erfreuen, und besonders die Birkung im Dämmerlichte wird niemand, dem der Anblick vergessen, so seichen entspricht bem. Die räumliche Gruppierung dieser Fassadenreihen entspricht dem. dem ganzen Stil- und Bauwesen entwachsenen Raumgebot; die Krönung der Fassaden aber ist die mir bekannt gewordene zierliche Ausgestaltung der Lehmziegelgruppierung, wie wir sie einsacher, aber im Stil gleichartig, auch anderweitig zwischen Siwa und Maroko nachweisen können. Die Ebenmäßigkeit und Schönheit, die wir hier noch erhalten sahen, ist also nichts als ein Rest vorkassischen Kulturbildungen dieser Länder. So oder ähnlich waren demnach wohl auch die Pläge vor den Königshösen eines Massinissa und in den Städten eines Juda.

Und die entfernten Rachkommen aus so eblem Stamme lernte ich unten in den Städten der sogenannten "Regerherrscher" am Riger kennen. Gar manches ähnliche Architekturbild aus jenem Süden hat sich mir ja eingeprägt. Aber während es dort unten doch immer wieder als landfremd und als ebler Sast neben dem Kleinlichen, vulgären Rundhüttengehöft anmutet, gewinnt man in diesem Rordlande unbedingt das Gefühl der Zusammengehörigkeit von Boden, Bau, Menschen und Kulturmilieu.

Als ich andern Tages in altgewohnter Beise mit einigen alten herren plauberte — ber Sohn bes Kirchenfürsten bes Ortes hatte und mit Einführung in die Mosche und durch freundliche Bewirtung mit den maßgebenden Kreisen in Berührung gedracht — da kamen wir auch auf Bevölkerungsgeschichte, auf Lebensgewohnheiten und Rassengruppierung in den umliegenden Oasengebieten zu sprechen. Da wurde mir berichtet, daß besonders in sublicher Richtung noch

eine gang reinliche Sonberung gwifden nomabifierenben, reinblutigen, helleren herrenftammen und zwifden buntelbautigen, anfäffigen borigen, Aderbauern und Induftriellen, aufrechterhalten murbe. Diefe Sorigen murben Saratin genannt, bie helleren, herrichenben, nomabifierenben Berber aber borr ober barr. 218 ich bies Bort "borr" ober "Barr" borte, ba jog bor meinen Augen bie Schar ber alten Belbentampfer ber Sabel und bes Suban borbei: ba mufite ich ber ritterlichen herrentafte gebenten, bie auf ben Ramen "horro" borte. Die horro bes Guban ftammen ab von ben horr ber Sahara, und bie verwandten Benennungen für "Berr" und Menich reichen bom Mittelmeer in flachenmäßiger Berbreitung bis zu ben Bestfüftenlänbern Afritas. In biefen find fie noch gerftreut bei einzelnen Stämmen in infularer Berbreitung erhalten, fo bei ben Muntichi am Benue, ben Bongo und Sanbe im Ril-Ubangi-Scheibegebiet, ben Batete am Rongo; - man fieht, lauter Stämme, bie burd forberliche Gigenart und friegerischen Ginn unter ben bunflen ganbesgenoffen auffallen. Ein Bilb ber Bellentreifungen um bie atlantische Bochburg! -

## 

Fast noch einbrucksreicher gestaltete sich die zweite Reise, die uns mit dem Thyus der alten Gebirgsbewohner und der Kultur des Südaatlas bekannt machen sollte. Ein würdiger Scherif, der als solcher starken Anteil an der Blutsberwandtschaft des Propheten beanspruchte, ward als Diener und Führer angeworden und eine Anzahl Maultiere zum Reiten und zum Gepäcktransport gemietet. Eines Tages ward die Rachricht von unserem Ausbruch in die Berge gesandt, und am andern Morgen tradten wir erst die große Straße nach Sidi Oksahin, bogen dann aber nach Nordosten ab, um über Drauh dem Quedel Abiod zuzureiten. Unser Ziel war das Herz des Auchstager in Mochounech.

Das Landschaftsbild war ungemein charattervoll: starre, felsige Debe. Rur an den Wasserläusen hie und da Palmenoasen, deren Gehöfte und Bewohner einen gleich ärmlichen Eindruck machten. Bon beiden Seiten rücken die Gebirgsfalten näher heran. Lebendiger ward aber das Bild erst am Nachmittag, bei der Annäherung an das in reichen Palmenschmuck gehüllte Wochoumech, das auf beiden Seiten des hier aus der Schluck herauskretenden Flusses am Fuße des lahlen Gebirgsstodes sich ausbreitet. Hier begann das rege Leben des Schausalandes uns zu umsangen. dier kam uns der Kalisa, der

Stellvertreter und Bruber bes Kaids, in altem Prunkgewande entgegen, das so ganz merkvürdig von bem einsachen, groben Wollkeid der Bedölkerung abstach. Hier melbete sich der uns entgegengesandte und zu unserer Bersügung gestellte Spahi; hier gab es kein Handeln mehr um Rachtquartier und Lebensbedursnisse für Mensch und Ter; hier waren wir zu Gast bei der reichen arabischen Fürstensamisie, die über die verarmten Berberbauern herrscht. Es war ein wunderliches Gemisch von vornehmer arabischer Gesinnung und Gestung und verbrauchten, stillos verwandten europäischen Austurerzeugnissen, das uns gedoten ward. Ein altes europäischen Rusturerzeugnissen, das uns geboten ward. Ein altes europäischen Bett neben einem wertvollen, alten arabischen Teppich; ausgezeichnete Eingeborenenbedienung bei einem kariliert-europäischen Mahle, dem "da wir Teutsche seinem striftigen Loche, dem der Ralisa mit denkbarstem Ungeschief präsibierte, dis plössisch eine eisetwolle Erscheinung auftrat.

Draußen Pferbegetrappel, scharfes Parieren, Herbeilausen von Menschen, kurze Kommanboruse! — Wir sehen und zwischen ben Bachskerzen fragend an. — Da Nappern auch schor kurze, sprungkaste Schritte die enge Treppe heraus, und dann sleht vor und der Wärchenpring! Birklich, der Andlick war entzidend und in der ganzen Bucht seiner Birkung wie aus Tausendundeiner Racht herausgegrissen! Wit einem Schlage war der karisterte Anstrich, den das alte europässche Bett, die schäbige europässche Bandverkleidung der traurigen Kopte eines europässchen Festmahles gegeben hatte, vergessen. In imposanter Eröße und morgensändischer Schönkeit, gekleidet in seidene, wallende Gewänder und voll Jugendkraft und Rechti dreinschauend, sand Prinz Ahmed, Sohn des Fürsten des Tales, vor uns und nahm mit einer Gewandtheit, in der sich der arabische Abel mit französsischer Liebenswürdigkeit paarte, Begrüßung und Kekseititung in die Hand.

Pring Ahmeb sprubelte. Sein Bater, Si Bou haß, habe ihn aus bem Babe, in bem er weile, und in dem ich ihn ja vor einiger Beit ausgesucht hätte, hierher gesandt, damit er und in seiner Bertertung im Lande begrüße und bewirte; er wolle und morgen nach seiner Rejidenz in Tout begleiten; wir würden dort ja Gäste des französischen Postens sein, aber er rechne nach den Wünschen seines Baters darauf, und einmal in Si Bou haß Residenz begrüßen zu dürsen. Sein Bater habe schon manchen hohen Besuch gehabt, noch nie aber beutsche Forschungsreisende, und noch weniger eine beutsche Dame; bemnach freue er sich boppelt auf die Ehre usw. usw.

I Dig and by Google



Architetturbilder vom Nordrande der Sahara; Speicherturm in Tolga.



Das glitt so geläusig hervor wie aus dem Munde eines geübten Causeurs. Und in diesem Fahrwasser steuerte das arabisch-französische Prinzlein die Unterhaltung dis tief in die Nacht hinein, und dann lodte er und noch auf den hof hinaus, wo er und seinen prächtigen Schimmel vorsührte. Der hengst schuudbere wohlig zu dem straklenden Monde empor, aus dessen Lichtfreis auch wir uns nur ungern entsernten, um unser dumpfiges Lager aufzusuchen, dessen Reichtum an Keinen Bewohnern wir noch nicht einmal ahnten.

Schwerfällig und mehr ober weniger gelangweilt war unser kleiner Trupp am vorigen Tage bahingezogen. Wieviel schweller pulssierte Lebenslust und Wanderfreudigkeit am neuen Worgen! Der Troß schwoll an. Der Kalisa begleitete uns noch über die erste Higgelsette. Unser Scherif hatte ein eigenes Reittier und einen bedienenden Kameraden bekommen. Bor uns trottete auf frischem Pserbe der bunte Spahl, und nach einiger Zeit schloß sich uns Prinz Ahmed mit seinen persönlichen Dienern und Soldaten an. In einigen Oasenweilern, die wir passierten, kamen Scheichs und andere Würdenträger, um uns Gruß und Kassee zu bieten, weiterhin ritten Uhmed und seine Begleiter uns eine Fantasia vor, und so blieb der Tag reich an wechselnden Bildern und kleinen Ereignissen, während die Landsschaft immer härteren, gebirgigeren Charafter annahm.

Am späten Nachmittag tauchten benn enblich die Mauern und ber Moscheeturm von Tout am Hortzont auf, und balb darauf Tam uns ein größerer Neitertrupp entgegen. Dieses Bewillsommnen ist eine ber schönken afrikanischen Sitten. Der unbekannte Galtgeber wird dem fremden Ankömmling sogleich vertraut. In diesem Falle war es der Leutnant Blanc, der mit seiner jungen Gattin und zwei anderen Herren die Leitung der Eingeborenen handhabte und uns seine hübsich geschmüdten Käume liebenswürdig und gastrei zur Berschaung stellte. Mehrfache Wanderung durch die Steinburgen von Tsout, zu dem altrömischen Wasserung durch die Steinburgen von Tsout, zu dem altrömischen Wasserung durch die Steinburgen von Vout. zu dem altrömischen Wasserung durch die Steinburgen von Vout. zu dem altrömischen Wasserung durch die Steinburgen von Vout. zu dem altrömischen Wasserung durch die Jedesch das andern Tages Prinz Uhneb uns zu Ehren veranstaltete, bisbeten hauptsächlich unseren Unterhaltung.

Dann wurde Abschieb genommen, und nun begann der wichtigste Teil unserer Unternehmung: der gemäckliche Taleitt im Flußbett des Oued Bassira. In die Sohle des etwa 7 km breiten Tales zwischen Djebel Bellatou und Djebel Uhmar Krabbou hat der Oued Bassira dom Ort Bassira dis Wochounech sein Bett in einer zwischen

100 und 200 m schwankenben Tiefe eingesägt. Die Sohlenbreite bieses in vielen Bindungen sich hinschlängelnben Einschnittes wechselt von 80 bis 120 m. Da, wo die schroffen Bände eingestürzt sind, taben sich Schuttkegel im Tale gebildet, auf benen die Schauja Olivenbäume und Dattelpalmen angepklanzt haben.

MIS Erganzung für bie Fantafie bes Lefers gebe ich am Ropf biefes Bertes eine Farbenftubie aus ber Bilberreibe, bie ich meinem Reisebegleiter verbante. Bier fieht man auf ber Obertante ber icharf abgefägten Talmand bie Gelaa, bie Burgen und Speicher ber Schaufa, angelegt. Das Tertbilb am Schluffe biefes Rapitels zeigt fernerhin auf einem Schutthugel an einer Binbung bes Tales ben Muslaufer einer Schauja-Anpflangung. Un bie obere Relstante geflebt, find hier einige Bauerngehöfte gerabe noch ju feben. Bas leiber auf teinem Bilbe recht zu erkennen ift, weil bie fümmerlichen Refte allenthalben eingefturgt und ichlecht erhalten waren, bas find bie in bie Talwand eingemeifelten Bemafferungsfanale, bie in alter Beit von vielen Stellen bes Alugbettes aus bas notwenbige Rag auf alle Borfprunge und Schuttfegel führten, benn borbem murbe jebe Rrume Erbe bor allen Dingen für ben Olivenbau ausgenütt. Rur verhältnismäßig ichwache Refte bon Unpflanzungen, aber eine Ungahl von Ranaltrummern beweisen gur Genuge, bag bie Ueberlieferung ber Eingeborenen auf Bahrheit beruht; in alter Reit foll bas gange Baffiratal eine fast ununterbrochene Rette blubenber unb fruchtreicher Olivenpflanzungen bargeftellt haben. "In biefer alten Beit waren wir Schauja reich", fagen fie.

Sier nun will ich bas Ragit gieben, bas fich auf ber Baffirareife aus meinen Beobachtungen und Erfundungen für bie fulturgeschichtliche Beurteilung biefer ganber ergab. Richt nur bie überreichen Refte von Ranalen und bie weit ausgebehnten Ruinen von funftvoll burchgeführten Terraffenbauten belegen bie Bahrheit ber Behauptung von früherer Bohlhabenheit, intensiver Aderfultur und reicher Befiebelung bes Mures. Un vielen Stellen ftogt man auf alte Steingraber, beren bann oft hunberte nebeneinanber liegen. Sie find anscheinend alle bon Arabern, bie nach Berlen und Schapen aller Art fuchten, beraubt; ihre gange Form und bie Berwandtfcaft mit anberen, leichter ju batierenben Grabern in anberen Begenben bezeugen, baß fie vorrömifch find. So zeigen biefe Tatfachen, was icon andere Ueberlegungen und Ueberlieferungen mahrfceinlich gemacht baben, bak bas Mures icon eine reiche, fleißige, plantagenbauenbe Bevölkerung trug, als bie romifche Berrichaft und bie britte Legion hier ihren Gingug hielten.

Bir wissen heute aus vielen Belegen, daß die Römer glänzende Kolonisatoren waren, und als solche haben sie es auch sehr wohl verstanden, ein inniges Jusammenleben mit den Schausa zu erreichen. Oben in Tlout ist noch heute ein mächtiges, teichartiges Busserseichen. Den in Tlout ist noch heute ein mächtiges, teichartiges Busserseichen der Bohltat der Ortschaft, das aus römischer Initative entstanden sein muß, wie die dortigen echt römischen Quadern beweisen. Benige hundert Weter süblich derselben Ortschaft sah ich Baureste römischer Billen, dergleichen solche auf dem Hauptsügel von Baniam; und Leutnant Blanc berücktete mir von sehr wohlerhaltenen Trümmern römischer Bauart, die am Diebel Uhmar Kradbou jüngst gefunden wurden. Fragt man die Eingeborenen nach dem Kamen der Erbauer dieser Berte, so antworten sie: "Das waren die Kuama" (Singular Kumi), d. h. bie Kömer.

Aber noch aus einem anberen Unzeichen fann man erkennen. wie geschickt bie alten Rolonisatoren es verftanben, biefen Gingeborenen ihre Burgerzugehörigfeit jum Reiche ber ewigen Stabt gefühlsmäßig beizubringen. Als "wilbe Urbewohner" bes Mures biefen bie Eingeborenen im Gegenfat gur berrichenben grabifchen Familie Schauja. Sich felbft aber nennen fie in ben Baffira-Ortichaften - Ruama, b. b. Romer. Das ift ein eigentumliches Spiel ber Rulturwellen. Das alte Rom, bie Seimatftabt ber britten Legion, ift icon über 1000 Sabre ein Trummerbaufen, aus bem bas Mittelalter und bie Reugeit je eine neue Blute trieben. Der fleine, weltentlegene, fremben Autochthonen aufgepfropfte Ableger ber Beltftabt bes Altertums, ber feitbem gang unbeachtet ber arabifchen Musiquaefunft gum Opfer fiel, beffen vielleicht uralte Rulturfraft von biefen egoiftifchen Raubern bis gur absterbenben Berfummerung verbraucht wurde - biefes ungludliche Bintelpflanzchen trägt bantbar noch immer ben Ramen ber norbischen Rolonisten, Die ibm porbem bas frembartige Burgerrecht verlieben.

Sie nennen sich Ruama gleich Römer. Wenn mein Maultier burch die seichte Flut bes Dueb Bassistra zwischen ben hochstrebenben Banben, vorbei an kümmerlichen Resten bes alten Plantagenreichrums, tief unter ben Mauern ber am Felskande schwebenben Berberburgen hintrottete, mußte ich unwillfürlich über bas Schickfal ber Bölker und Bölkernamen nachbenken. Das Interessante ist nicht nur die eminente Erinnerungszähigkeit, mit der die Eingeborenen an diesem Namen der Römer — für den sie boch keinerlei sonstige historische Anknüpfung mehr besitzen — hängen, indem die Ruama als stäbtegründende Könige in Tolga, Ouled Djellal und anderen

Ortschaften heute noch gerühmt werben, inbem bas Grab bes Juba, ber mächtigste Tumulus bes Africa minor, als Kbour-er-Rumia benannt wirb. Für ben aus bem Suban kommenden Forscher ist mit biesem Römernamen noch eine andere Erscheinung verbunden.

3m Mittelalter fanbte ber Raifer Maroffos ein Beer gegen bas Raiferreich Songai; bas eroberte Timbuftu und breitete fich über bie Lanber langs beiber Schenfel bes Rigerbogens aus. Die Rachtommen ber fo bem Guban erwachienen neuen herren aus maroffanischem Berberursprung führen im Guban beute noch ben Namen Ruma und Arama. Heinrich Barth bat am Riger bem Urfprung biefes Ramens nachgefpurt und tam gu ber Ueberfepung: "Scharfichuben". Dir felbft marb biefer Sinn bon Songgi, Arabern und Arama bestritten, ohne bag ich einen befferen Erfat bafür aufgutreiben bermochte, bis ich hier in Baffira borte, mit welcher Rabigfeit bie einft von Romern beherrschten Gebirgebewohner fich heute felbst noch als Ruma, als romifche Burger bezeichnen. -Das alte Rom verschwand, aber eine frembe Raffe trug lange nach feinem Tobe feinen Ramen burch bie Sabara, weit hinab in bie Negerlander. Wie lehrreich ift bies Beispiel für jede Namenforfdung.

Aber minbeftens ebenso wichtig wie solche Beobachtungen, bie bor allem methobifden Bert befiten, murbe mir ber Ginblid in bie architektonischen Gigenarten ber Baffira. Durch bie Anlage aller biefer Baulichkeiten, sumal ber Speicherburgen, ging ein ausgesprochener Rug: Ausnubung aller geographischen Gigentumlichfeiten bes Gelanbes, um möglichfte Unguganglichfeit zu erreichen. Daß hierfür bie fteil auffteigenben, balb langs, balb quer gefpaltenen Sanbfteinwände hinlangliche Belegenheit boten, ift verftanblich. Der Einbrud, ben biefe Sieblungsbilber machten, mar genau berfelbe, ben ich feinerzeit füblich Timbuftu bei Banbiagara und an ber berühmten "Falaife" gewann. In ber Tat ftimmte ber Bauftil ber Ruama im Baffira und ber ber alteren Arama (und wie bie Tommo-Sabe fonft beißen mogen) im Gebiete ber Somburiberge bis in bie fleinsten Buge überein, und somit find wir wieber bei bem gleichen Ergebnis angelangt, bas ich wenige Bochen guvor bei bem Stubium ber Dasenarchiteftur gewann. Daß mancherlei bier noch erhaltener Sitte, 3. B. bie Anwendung von Stridleitern, bie Anlage von Grabern ufw., bie bermifchteren Ericheinungen bes Gubens berftanblicher machten, verftebt fich bon felbit.

Ein Meines Beispiel wichtiger Art zeigte mir, bag umgefehrt



Architetturbilder vom Nordrande der Sabara; Fassaben am Marttplag von Ouled Djellal.

im Guben bod manches Rulturgut norbifder Bermanbtichaft noch boll erhalten ift, bas bier bem Sturm ber Araberinvafion erlegen ift, Bir brei Banbertameraben hatten im Olivenwalben von Rufi, am guße ber Felswand und nahe bem platichernben Bache unfer Lager bezogen und bor ben Belten bas Dahl verzehrt, bas ber uns freundlichst mitgegebene Roch bes Lanbesfürsten bereitet hatte. Ich plauberte mit ben Leuten noch über bies und bas. Der Mond ftieg langfam und ftrahlend über ber Felswand auf, oben im Schaujaweiler ichlug nur bann und wann ein hund an - fonft lagerte über Belten, Lagerfeuer und Flugbett ichweigenbe Racht. Da fagte unfer Scherif: "Fruber bliefen bie Gingeborenen um biefe Stunbe fich ihre Radrichten gu." Dann tam langfam beraus, bag bie Schauja fruber eine Signalpfeife (Boot, Plural Bolat) gu fpielen gewußt hatten, auf ber fie fich jebe Rachricht gublafen tonnten. Aber bie Araber batten es unterfagt. Seute gabe es nur noch ein nicht einmal aus Sols fonbern nur aus einem Schafhorn bestehenbes ichlechtes Eremplar biefer Bfeife in Mohounech und einen Mann, ber einiges wenige bamit zu fagen berftebe. Fruber fei bas eine große Sache getpefen.

Der lehte Rest ber Flötensprache im Atlas, am Nordrande der Sahara! Und im Siden? Als wir die Nordgrenze Togos überschritten, bliesen die Moba dem Hauptmann Wellin genaue Aunde über unsere Annäherung zu. Alle Burgbauern vom Boboschlage beherrschen noch diese altatsantische Kunst. Die Berberbrüder der Kanarischen Inseln, die Guanchen, übten sie die Reste solcher Geschicklichtein achweisen. Dort unten geht die Telegraphie per Pfiss in die Telegraphie per Trommelschlag über. — Aber während bei den versprengten Stämmen nahe der Westkülte solche Sprache noch wohlerhalten ist, vermochten die Schausa in unserem Zeltlager am Nordrande der Sahara nur noch die Erinnerung an den Bersust einstigen Kulturbestiges zu bieten. Der arabische Wachtposten, der im Mondschein am Flußuser auf und ab schritt, ward mir gewissernaßen zu einem Bertreter dieser Rerkörung.

Das war die lette wesentliche Belehrung, die ich bei den Ruama bes Bassira im Aures einheimste.

Bieber wenige Bochen später fauften wir im schnaubenden Automobil burch bas Mebjorbatal im frangösischen Tunesien auf bie alte Römerstadt Duga zu; bann glitten wir im stampfenden Eisen-

bahnzuge nach ber einst fo beiligen Araberstadt Rairuan, und endlich vilgerten mir über bie Trummerftatte ber afritanischen Metropole phonizifden Uriprungs. Und auf Schritt und Tritt fiel ber Blid auf alte Begiehungen und Berbinbungen gwifchen bem alten und bem neuen Rulturgut. Die Ornamentit, Die im Guben fich bis gu ben Batuba in ben gentralafritanischen Balb geflüchtet hat, war bier moblerhalten in ber Berberichnikerei am islamitischen mittelalterlichen Betftuhl au Rairuan. Der gleiche Bebftuhl, an bem in Rigeria bie ichwarze Dame ihre Blufchftoffe ichafft, flappert in ben Sinterhöfen und im Romabenlager por ben Toren ber mobernen Stabte. Auf ben alten phonizischen und farthagischen Ton- und Totenmasten feben wir die gleichen Tatowierungenarben, bie bie beutigen Subaner als Reichen ihrer Raffen- und Stammesjugeborigfeit tragen. Auf libnichen Grabfteinen find bie gleichen fombolifden Marten eingeschnitten, bie mir weit im Guben fanben. obne bafür ben Schluffel zu ertunben. Als gang feine Raben gittern beute noch, wie burchlichtiger Altweibersommer, burch bie Buft Norbafritas bie Refte jenes Gewebes, bas im Altertum am Bebftubl ber Rulturgeschichte über Atlantis gewirft, und bas bann im Mittelalter gerftort murbe. Es bebarf nur ber Beit und einer funbigen Sand, um fie ju fammeln und fie wieber jum lebendigen Bilbe gufammengulegen.

Atlantis ift nicht mehr. Die Sturzwellen ber Beltgeschichte haben bie ehernen Mauerzinnen und heiligen Götterbilder eingerissen und umgestürzt, haben mit der Bucht ihrer schammenden Kamme die Trümmer sortgerissen und nach den sernen Sübländern gespult. — Sicher, man wird die Fundamente noch an Ort und Stelle sinden, denn Dolmen und die Burzeln tieserer menschlicher Kultur haften sesten am Erdboden, viel sester, als der zagende Mensch zu hoffen wagt!

Aus dem Wesen dieser Jundamente wird man die einstigen Bauherren und Schöpfer und die Geschichte ihrer Herkunft erkennen lernen.

Wenn man aber die zertrümmerte Pracht und das Wesen der Burgen Poseibons in Alsantis tennen lernen will, wird man den Dünungen der Böllerwanderungen und Böllersfrömungen solgen müssen, die bie erhaden schönen Werte weit nach dem Süden, in die Rüstenländer des großen Weeres trugen, wo sie heute noch auß dem sandigen Zehm des Regersebens aufragen, — zerschlagene Trümmer, deren



Meine Reifebegleiter im Dued-Baffira bes Mures Fruhling 1910.

einzelne Bruchstüde aber burch tunbige hand wieber zusammengefügt werben tonnen, so baß ber Faltenwurf über feinen Gliebern und bas Mienenspiel ebler Göttersprossen neu ersteben tann.

Und zu solcher Arbeit breche ich wieber auf; ich manbere weiter auf bem Bege nach Atlantis!

ÜMIV. GE Californi

### Namen= und Sachverzeichnis.

a.

Abberrhaman Cabi 200, 203. Abberrhaman ben Abballah ben 3mran ben Umir Es-fabi 301. Abbulai Karamba 237, 239, 244, 246. Abeofuba 349. Abamaua 354. Mbjare 362, 371. Mbmeb, Bring 392, 393. Mju (Manatus Vogelii) 181. Afflimatifation 28, 29. Afpaffo 383. Mia (Bach) 129, 130. Migier 287. Mibi (Ort) 350, 363. 232, 237.

Mei Cangu (Barbe) 220, 223, 224, 230, L'Milemand 140-148. MImami (Samori) 82, 98. Umpheres 4. Mnago 350, 363.

Anciens tirailleurs 86. Unberien 95. Untennengriff 12.

Mraber 222, 223, 394, 395, 396, 397. Arama (Ruma) 203, 396. Arama Gori 203. Arbeit und Ergiebung ber Reger 55-58.

Archinard 174. Michanti 345, 354, 357.

Astia 201. Astia-Mohammeb 301.

Atalora-Berge 348, 353, 359. Utatpame 350, 351, 352, 883. Mtalanten, Ataranten 9.

Atlantis, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 398, 399,

Atlas, Cohn Bofeibons, 4, 8.

Atlas, Gebirge 386. Mures 388, 391, 394-397. Mutochthon 4. Places 4.

B.

Bafilo 379. Bafulebe 167, 247. Bagu 350, 363, 382. Batel 19, 20, 24. Balanbugu 75. Balanata 363.

Baltenichloß 369, 374, 378. Balum-Raba 320.

Bamato 21, 25, 26-30, 41, 42, 46, 49, 51-63, 71, 95, 106, 112, 117, 123, 127, 149, 150, 151, 156, 158, 160-166, 188, 226, 231, 237, 295, 309, 326,

Bambara 259. Bambut 244, 247, 252.

Bamma (Raiman) 72, 73, 75. Bammana 31, 40, 47, 51, 99, 161, 190, 196, 238, Bammanaftil 283.

Ban 292, 305, 307. Banamba 47.

Banamfulla 81. Banantorro 290.

Banbiagara 167, 218, 236-239, 242, 250, 251, 278, 283, 286, 294, 306, 307, 309, 396.

Bani (Flug) 178, 192, 218.

Baniam 395. Banjeli 340, 341, 360, 369.

Bantaffi 241, 251, 282, 283, 285-287.

Baobab 289, 290, 291 (ale Beugen alter Stabtanlagen), 292 (als Totenfchrein), 293, 300, 308, 315,

Barth, Beinrich 9, 194, 195, 200, 213, 214, 343, 396, Barungu 298. Bajchi 44, 45. Baffari 285, 295, 340, 341, 346, 352, 359, 368, 369, 378, 374, Baffariten 258, 274, 347, 351, 359, 360, 370, 375, 376, 377 (Liebesleben), 378. Baffira 393; f. Queb Baffira. Baffonge 260. Baftian 11. Batefe 391. Beamte, beutide und frangofiiche, Lebensführung 336-387. Beela 106, 109, 111, 113, 114, 121, 122, 134, 135, 148, 149. Belebugu 31, 32-49, 51, 74, 104, 161, 164, 177. Benbere-Raba 317, 320. Benin 11, 12, 301, 349. Benne (Schwertgriffe) 12, 391. Berber 203, 258, 347, 350, 364, 391, 392, 396, Bere 328. Bernbarb 388. Beidneibungsfeft 67, 68, 71. Bemafferungstanale ber Schauja 394. Bigapabe 341. Bibola-Ro (fagenhafter Fluß bei Riamina) 170. Biba (Unteroffizier) 380, 385. Bibjab (Diie) 346. Binger 69, 98, 100, 101. Bistra 388, 389. Biffanbugu 97, 98, 99, 100, 101, 102, 226. Biton 170, 290. Blanc (Leutnant) 393, 395. Bobo 165, 295, 309, 348, 362, 369, 388, 397, Bobo Diulaffu 321. Bogba Chan 183. Bogola, f. Boola. Bogu (Rafthof) 335, 338. Bololi (Bach) 242, 250, Boma 340. Bonbufu 227. Bongo 391.

Boraffuspalmen 332. Bore 173. Boreani (Bach) 109. Bornier (Fort in Timbuftu) 194, 204. Borto 347. Boffo 75, 81, 187, 188, 192, 225, 258, 259, 371. Bourgeois 95. Breema (Bolof) 317, 318, 319, 321, 324, 325, 377, 385. Brema Deteba 231. Brevie, Jules 166. Brotfruchtbaume 35. Bronge 10, 11. Brongeguß bei ben Doffi 301. Buba Traore (Capita) 94, 163, 164, 325. Bubafibe 374. Buguni 150, 163. Bulfi-Bulfena 314. Burbam 278. Burgenbau in Togo 371/72. Buichongo 12. Buffangfi 330, 346. Buffabugu (Geffebugu) 135, 138, 139. Caillie, Rene 213. Carrier, Rommanbant bon Bagabugu 308, 321, 322. Charlotpille 231. Chateau Sansjouci, f. Sansfouci. Clozel, Gouverneur 165, 166, 304. Dabatoum (Dagatoum) 331, 332, Dagomba 344, 346, 347, 348, 349, 352, 356, 357, 369. Tahome 352, 359, 363, 364, 373, 374, 381, 383. Dafar 16, 17/18, 19, 23, 290, Tanamba-Ro, f. Bibola-Ro. Danbanbo 126-129, 137, Tapang 334, 335, 338.

Boola (Bogola) 106, 109, 110-112, 114,

Boot (Signalpfeife ber Schauja) 397.

148, 149, 156, 161,

116, 120, 121, 122, 127, 141, 143,

Debi 45, 46. Debo-See 177, 192. Delage 236. Deleftree 236. Denbi-Dienna 347. Desplagnes 166, 184, 193, 240, 241, 271, 285, 286, 287, Diá 199, 202, 227, 228. Dia (Sa), Donaftie in Songgi 202, 347. Diabaftamme 346, 347, 348, 351, 352, 354, 359. Diafarrabé 178, 185. Dialaforro 290. Dialli 51, 52, 92, 101, 263. Diamana 83. Diani (Ct. Baul River) 109, 114, 125, 129, 135, 137, 139. Diaora 226. Diarra (Geheimbunb) 189, 190, 358. Diaprepes 4. Diaffa (Rlug) 105. Diabarra 164. Difalle-Loffo 346. Ditoma 48. Dingelben & Berres 312. Dingirai-Beer (Mofchee in Timbuttu) 196, 198, 213. Tiobor 9, 13, 221. Dioma 39. Djabajá (Begelagerer) 99. Djallaforro 69. Djalli-Ba (Sauptftrom bes Riger) 178. Diebel Athmar Rrabbou 393, 395. Diebel Bellaton 393. Diegu 207. Djegu-tu 207. Djemma (Djema, Bemma, Tjemma, Semma) 278, 288, 289, 291, 292, 294, 300, 316, 352. Djenne 178, 185, 200, 201, 203, 219, 220, 230, 271, 272, 275, 278, 280,

300, 389. Tjereponi 339. Dierma 344.

Djerrabugu 99.

Djoffe Traore 42, 43.

Diie 346.

Diolof 22.

Djulla (Raufmann) 36, 111. Dogo 251-265, 273, 280. Dolmen 1, 13, 144, 193. Dolmenfelber 329. Dolo (Bier) 68. bon Doering, Sauptmann 368, 378, 383. Douffen, Daje 388, 389. Drauh 391. Duala (Schiff) 15. Duga 397. Dubatve 340. Dugu-Dafiri 190. Duguruna 69. Dugutigi (Ortsichulze) 36, 37, 47, Dulengalla 116, 118. Dysenterieanfall 119-122. Œ. Ecole des otages 174, 175. Eingeborenen-Erziehung 22/23, 175/176, Eingeborenen-Charafter 165, 296-299. Gifenbahnen, in Genegambien 19, 20: in Togo 338, 339, 340, 382, 384, Gifenbohnenfelber 33. Gifengelb 111. Efurra 350, 359, 363, 364. El Umri, Dafe 388. Elafippos 4. El Befri 184, 202, 224. El Ebrifi 201. Elefanten 75, 83, 382,

El Rantara 388,
El Ualebji 193.
Empereur 95.
Etoile du Mossi 322.
Eulemon 4.
Euenor 3.
Eumelos 4.

Eurafrifa 13.

Expedition, Organisation 161—165; Leitung 234—236. Ewe 351, 352, 354, 359, 363.

e 351, 352, 354, 359,

Fabala 103, 104. Faba-Gurma 346, 352. Faguibine (See) 178. Faibherbe 23, 174, 175. Kajaba (Kumangu) 346.

Salaba 67, 71, 157. 3alaba-Rurra 72, 74, 75. Ralgife 251, 252, 265, 269, 270, 282, 285, 288, 292, 396, Fama, Ronig bon Canjanbing 173, 175. Rama Maibu Tall 236. Farabana 99, 103. Starafa 177-193, 202, 203, 215, 219, 237, 289, 291, 292, 316, 349, Garanfegela 84. Ratuma Rufoballi 225-229. Ferebuguba (Bach) 109. Fie (Flug) 72, 73, 75, 76, 81, 83, 81, 85, 86, 97, 157. Biebererfrantung 108/109; Behanblung 309-310; Erfranfung 326-327. Mlommand, Brofeffor 387. Glunich (Schimpanie) 156. Glufpferbe 181. Rofana 355. Fong 363. Gengo (Berg) 126. Freude, Cherleutnant 383. Grobenius, hermann 287. Grüblingetag 84. Aufbe 23, 40, 86, 91, 192, 196, 213, 220, 230, 237, 238, 239, 240, 242, 256, 264, 287, 289, 294, 307, 315, 329, 349, 355, 356, Funchal 16, 18. Buta Djallon 91, 95, 150, 161, 163, 164, 361.

Gabeira 4.
Gabeiros 4.
Gabeiros 4.
Gaijer, Cherleutnant 385.
Gana (Reids) 167, 202.
Gana (Ritter) 183, 232.
Ganba 345, 352.
Ganna 199, 201, 202.
Gac (Gavo) 199, 201, 202.
Gac (Gavo) 199, 201, 202.
Garantiumna 106.
Garante (Garafja) 202.
Gerontiumna 106.
Garbecercie 236, 293.
Gavo, J. Gao.
Gerbeimbünde 31.
Gelfa 394.

Ocrife 114, 116, 120, 125, 126, 127, 149. Geidentigene 37. Geffebugu, f. Baffabugu. Beifere Duffa (Capita) 164. Gononfoba (Rluft) 106. Genionfun (Daste) 70. Gruner, Dr. 368, 384. Guan (Riug) 109, 114, 120, 121, 124 Guana-nia (Begelagerer) 99. Guander 17, 397. Guaraffo 120. Guba 328. Gubi 350, 352, 363, 382, Buegebirge (Buengebirge) 106, 107, 108 Gueffe 140. Guenda 148. Gumbauela 129-141, 147. Sunbafa 236. Bunther, Dr., Regierungearst in Toge 384. Gura 192. Gurma 346, 347, 348, 349, 352, 357. Gurmintobe 347. Gurunf: 309, 316, 327, 348, 362. Gutioni 382. Gunotieannin 109.

B. Sabé 237-287, 289, 292, 291. Sabé-Tombo-Togo 271, 272, 274, 275 Sabé-Tommo 239, 243, 246, 259, 3% Dabi Omar (Balaft in Gegu Gifoile) 172, 239. Bangebrude über ben Diani 139. Banschen (Antilope) 60. Danjumana Ruate 93, 94, 95, 151, 237. Barafiri bei ben Doffi 213. haratin 391. harr, f. horro 391. Saufenborfer 356. Sauffa 179, 201, 361, 378. Beilingbrunner, Cberleutnan: 182. Belbengefange 221-223. Berobot 9, 13. Soffbauer 382. Soffmann, Regierungsbaumeifter 3:1.

öğlen bei Şabala 103, 104.

öölengräber ber Şabé 243—256, 269
bis 282.

Şomburiberge 167, 192, 270, 282, 396.

Somburi (@@immel) 281, 250, 308, 379.

Šorro (Şarr, Şorr) 51, 57, 391.

Şugershöff, Dr. Ing. 24, 25, 26, 29, 38, 47, 49, 54, 58, 71, 72, 77, 79, 82, 94, 149, 150, 167, 163, 164, 165, 295, 308, 327, 332, 337, 338, 339, 310, 341, 373, 381, 378.

340, 341, 373, 381. 3bn Batutah 223, 224. 340. 3naga 371. Inichriften 185, 193, 243, 245. Infeften 33. 34. Blam, Ginwirfung im Guban 90-93, 358. Safo 308. Jamanutu (Fluß) 105. 3arfi 321, 338, 349, 355, 358. 3atenga 295, 298, 299, 300, 319, 347. Jenbi 340, 343, 356. Jomba 359. Joruba 346, 349, 350, 351, 352, 354, 359, 361, 363, 364, 381, 383, Souet. Dr. 306, 307, 308-311. Joheng 95. Auba 390, 396. Jurifchta 381. ĸ. Mabara 178, 193, 194. Rabre, Rabora 348, 351, 361, 362, 370, 371, 373. Rabu 340, 369, 370, 371. Rabblen 388. Raiman 153, 181. Saina 188. Rairuan 398. Stala 199, 202. Ralaba 66. Ralanga 340. Ralfa 51. Samara 98, 99, 100.

Rambole 363, 382.

Namerun 354, 397.

Nangaba 31, 64, 81. Rango. Raba pon Jatenga 300. Rani-Bambole 251. Rani-Bonfo 265-282, 286. Rani-Rombole 271, 282-285. Ranfabá 81, 157. Ranfan 55, 64, 70, 86, 87-95, 106, 111, 113, 150, 151, 156, 157, 161, 287, 289, Rautinbi 335. Para (%(uk) 369, 370, Raramani (Rernane) 106, 107, 108, 149. Rarimacha Diaora 27, 29, 30, 38, 51, 52, 59, 114, 122, 163. Rafimba (Bavenbe-Sauvtling) 266. Raffonte 99. Rati 48, 175. Rayes 19, 21, 24, 25, 29, 51, 99, 175, 322. Abour el Rumia 396. Mebié 98, 99, 100. Rebu 347. Reimanna 72. Reniera 81, 83. Reran (Riuft) 369, 371, 373, 381. Rerfting, Dr. 335, 340, 341, 362, 365, 366, 368, 369, 370, 373, 378, 381. Rerugne, f. Raramani. Rete-Rratichi 354, 368. Rillinga 346. Ripirfi 308, 348, 362. Rirango 173. Rirri 288, 293. Riffi 163. Riffibugu 93. Stita 175. Rleito 2, 3, 5. Rinto 384. Roarra (Riger) 351. Roba 86, 87. Roborro-Renje 288, 289, 293. Roch Gelim 30. Robo (Chimpanie) 85. Rogo 328, 329. Rotoroto 69. Rototten ale Rulturtrager 21, 22. Rolahanbel 110-112. Polebugu 124, 127, 128, Rolonialpolitit, frangofifche 174-176.

Leng, Dofar 213. Rolonisation, fpanifche und portugielifche 16, 17. Leo (Moffibegirt) 321. Rom. Raifer ber Moffi 316-318. Romma (Geheimbunb) 31, 43-45, 49, Leutippe 3. 64, 358. Pone 355. Rong 227, 300, 345, 359. Lontomba 340, 346, 355, 356, 357, 359, Aprian 91, 93, 100, 107, 111. Liurette 109. Roniante 111. Rönige, innerafritanifche 296-303. Ronfuni (Bach) 239. Qori-fori 239-242, 285. 149. Roriume 193. Rorongo 52, 53, 237. 2om 143, 148. Porto 288, 293. Rorrofarra 143, 144-148. Lommag 134. Rotofolli 350. Rpebji 363. Rrebii 383. Quilineger 55, 56. Lupungu 260. Quia 345. Rufa (Baobab) 289, 335. Suliforro 166, 170, 177. Mabo 220. Ruloballi 51. Ruluba 166. Mabeira 16. Rulu:ni 382. Mabemba Rumanau 346. 173/174. Rumi 29, 31, 39, 40, 41-47, 51, 52, 59, 86, 196, 235. Rumoma 84. Aungumbu (Bach) 339. Runtigi 94, 231. Rufduntu 350, 363, 374, 382. Ruffaffi 346, 347, 352. 344.

Labreteche, be, Abminiftrateur bon Bamato 28, 166. Lacroix, Rommanbant von Migier 387. Lagam 252, 254, 257-265, 272, 286. Laing 213. Balgai 328. Lantam 374-376, 378. Las Balmas 16, 17, 18. Laterit 291.

Laméa Turre 98.

Lebenb begraben 253-256.

Beo Africanus 198, 364. Beme (Baeme, Opferftatte) 293. Liberia 13, 86, 108, 110, 111, 124 bis 148, 169. Lieschen (Mffe) 61, 62. Limane 358, 359. Litidina (Lichana, Dafe) 388. Lobi 228, 348, 362. Loffa (Fluß) 107, 125, 143. Logo (Fluß) 107, 116, 118, 120, 143, Logoja (Fluß) 114, 124, 125. Lome 351, 383, 384. Roffo 349, 351, 352, 361, 362, 370, 373. Pome 75, 180, 232. Ma (Manatus Vogelii) 181. Maboife 137, 144, 145. (Fama von Canfanbing) Mabugu (Balaftbau im Suban) 389. Magana am Sie 83; am Bogo 118-120. Mafi Tall 239-242, 285, 286. Malariabebanblung 309/310. Malfalaffi 381. Mafi 80, 81, 91, 170, 201, 202, 203, Mali-nte 31, 53, 71, 74, 90, 91, 99. Mallem Mobamma 379. Malna (Malina, Ronig von Dagomba) 344. Mama (Unteroffizier) 340. Mamabu 208. Mamprufi 346. Manbingo (Manbé) 31, 56, 92, 161,

187, 255, 278, 290, 292, 300, 313

bis 314, 319, 343-345, 349, 355,

357, 358, 359, 361, 378,

Mangbattu 296. Mangu, f. Canfanne-Mangu.

Mania (arme Leute) 101. Marabuten 197, 209. Marées, Sans b. 169. Marta 192. Maroffo 203, 390, 396. Mafiniffa 890. Masten 31, 36, 70, 116/117, 120, 188, 319, 320, 321, Dasfentang 37, 44/45, 67, 265, 304, 321, 338. Daffaft (Ronigfobn, Abliger) 162. Maffina 220. Maurel & S. Brom 23, 25, 59, 150, 156, 175. Mauren 111, 192, 196, 197, 221. Mballa Reita (Capita) 27, 29, 51, 71, 94, 163, 192, 226, 229, 231, 294, 307, 324. Mbarabanau 198, 203, Mediorba 397. Mellin, Sauptmann 326, 333, 834, 335, 337, 338, 339, 340, 343, 366, 368, 378, 397. Merleau-Bonty (Generalgouberneur bon frang. Beftafrita) 165. Meffing 4, 5, 7, 10. Meftor 4. Meyer, Sans 343.

Milo (Rlug) 85, 86, 87, 96, 97, 103, 107, 149, 150; Dilo - Rigerfahrt 151-158. Mintanblabugu 98. Mifahobe 351, 853, 383, 384. Difchlich, Brofeffor 368. Mnajeas 4.

Moba 831, 834, 337 346, 347, 348, 349, 352, 355, 356, 357, 397.

Dochounech 391, 393, 397. Mogo-Raba (Raifer ber Doffi) 313,

816-318. Mohammebaner 90; Gefchichtsfchreibung 200-201; Ginbringen im Beftfuban 201 - 204.

Molla 360.

Mo (Flug) 381.

Monorou 19, 24. Monu (Flug) 353, 363, 364. Mopti 185, 192, 204, 215-232,

295, 306, 309.

Moreau 192.

Moriba (Marabuten) 90, 91. Moribugu 170.

Morobugu 84.

Mofft 199, 229, 237, 238, 252, 256, 264, 292, 293-322, 329, 346, 347, 350, 352, 855.

Doffi-Gurma Fürftentumer 347.

Moffi- und Manbe-Abel 313-316. Mourot 231.

Mude 374. Mujanfi 55.

Muluba 55.

Mumien 274, 278.

Munfa 296. Muntichi 391.

Mufa Berte 224-229.

Musia Dierra (Capita) 163, 218, 219, 229, 294, 807, 324,

Muffabugu 107. Muffa Ruloballi (Capita) 307.

Muffonge 55.

97.

Raafira (Moffiberricher) 301. Nabangbag (Bach) 885. Raba Rango (Ronig von Jatenga) 300. Nabulgu 339. Rabiato 346. Rabiunbi 328, 831, 333, 334, 337.

Rama (Gebeimbunb) 81, 48, 49, 64, 69, 70, 188, 358,

Rambiri (Ort und Muß) 339. Ranfen 24, 29, 33, 36, 37, 39, 42, 46,

48, 49, 54, 59, 60, 63, 67, 74, 75, 78, 85, 94, 103, 108, 109, 114, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 137, 139, 140, 142, 145, 147, 150, 156, 157, 160, 173, 181, 186, 188, 189, 193, 206, 207, 219, 220, 230, 243, 252, 257, 265, 266, 284, 292, 302, 305, 307, 310, 830, 831, 332, 337, 838, 339, 341, 351, 373, 374, 382. Napalaga 308.

Rata Tjeba (Rabjato) 346.

Rege Traore 27, 30, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 66, 67, 117, 163, 188, 189, 208, 210, 228, Tenga (Mutter Erbe) 304.

Tenguru 271. Tentobugu 294, 307, 321, 328, 330. Termitenhugel 33. Thies 19. Tieba 69, 226. Tierleben ber Station 60-62; in Ramata 180-182. Tigibirri 157. Tigit 199. Tim 281, 350, 351, 352, 354, 359, 360, 361, 362, 363, 369, 381. Timbuttu 91, 167, 170, 177, 192, 193, 194-214, 224, 227, 309, 315, 351, 386, 396, Tim-Rotofolli 359. Tim-Sprace 362. Tinesala 48, 49. Tinti-llle 97. Tlout 392, 393, 395. Tobollo (Bach) 126. Tobé Birama 100. Togo (Sabé-Togo) 271, 272, 274, 278, 280, 286. Logopaß 359. Toforro (Karala) 202. Tototo 26. Tolga (Dafe) 388, 395. Zomma 96, 108, 111, 115, 116, 123, 124-148, 163, 192. Tommo 260. Zonio 250, 256, 274. Torong 91, 100, 101. Torfe (Traore-fe) 344. Totenfeft 119. Totental bei Rani-Bonfo 269-282. Transfara 348, 352, 361, 369-373 Transfara-Stamme 329. Troja 1, 2, 12. Tichaloffi (Tichi) 345, 355, 357-359. Tichamba (Baffariten) 346, 359. Tidatidau 370. Tichi 359. Tidiwarra 36, 37, 70. Tichopoma 338, 339, 340. Tu 291, 294. Tuareg 197, 225, 351. Tudebugu 346.

Tubofoffi 352. Tuforro 93, 111, 161, 226, 227. Tumuli in Farata 184, 193, 202, in Diemma 291. Turra (Gebirge) 107. llagi 225. Uaffulu 57, 70, 81, 82, 164. Uaffulu-nte 83. Uenbe 371. Uenjo 114, 119, 124, 143, 149. Miamen 344. Ulija (Bach) 144, 148. Hololo 39. Uoloffebugu 68, 69, 70. llorong (Schimpanie) 85. lleffa (Bach) 103, 105. lloffombugu 39. Ballet 236. Bampnre 259. Berifiabung 57-58. Biebres 236. Birchom, Sans 249. Bogel 34, 106, 180-81. Bolta 292, 294, 353. Bola 95, 134-136, 138, 139, 140. 20. Babenbörfer 35. Bagabu 199. Bagabugu 161, 294, 295, 306, 307, 308-322, 325, 379. Bahiguja 251, 283, 202, 293, 294-307, 309, 813, 314, 319, 321, 323. Balbftabte 350-351, 354 f. Efterra. Ballata-Biru 199. Bango 304. Bebftubl 350, 398. Beihnachtsfeft 1907: 63: 1908: 339. Beife Bater in Timbuftu 197. Bele (Bach) 129. Binterieft ber Doba 338. Birticaftsleben im Beftfuban 225-229. Bobanbe 377. Bolof 292. Bech, Graf 338, 366, 368, 378, 381.

Reppelin, Graf 325.

Von demfelben Verfasser erschien im selben Verlage:

# Der schwarze Dekameron

Ciebe / Witz und Beldentum in Inner - Afrika

#### Mit zahlreichen Illustrationen

3. und 4. Caufend

Preis: Geb. M. 8 .- , in Falbfranz M. 10.50

#### Urteile der Presse über Leo Frobenius, Der schwarze Dekameron

回傳集

Die benische Dichtung mag im vergangenen Jahre berausgebracht haben was fie will an Schänheit und Größe, so wird fie bas spesifiche Gewicht, bas die unter bem obigen Titel vorgelegten westafritanischen Bo!ls- und Spielmannsgeschichten haben, nicht übertreffen.

Und ber Lefer findet Menschentum barin. Findet Nahverwantles .. und — o, wie wohl bas tut! — ein paar gang feine, wundersame Motive, die noch nicht von hundert romanischen und germanischen Dichtern burch Schmöfer und Romödiantenhäuser geichleift find.

(Rubolf Breeber.)

Es ift ein eigentumliches Buch, bas ber befannte Afrifareifenbe Leo Frobenius unter bem Titel "Der fcmarge Detameron" bat erfcheinen laffen. Er bat ehrlich arbeiten muffen, bat manche bittere Unfeindung erfahren, ebe er gum Biel fam. So ift auch biefes Wert eine tapfere Sat, Die ihm neue Freunde, aber auch neue Feinde machen wirb. Manch ftarfes Studlein fommt ba por. Starte Grotif und ftarfer Arm, bas find bie Saupttugenben biefer Belben. Gbenfo ergoulid wie die Belbenfagen find bie Tierfabeln, in benen Reinete, ber bei ben Regern nicht burch ben guche, fonbern burch bas Raninchen verforpert wirb, bie Belbenrolle fpielt. -Rurg, ein launiges und lehrreiches Buch, bas feine Lieb. haber finden wirb. Bon ber Musftattung ift nur Rubmliches gu fagen. Den Illuftrationsichmud bilben neben einigen photographifden Aufnahmen Reichnungen von Grit Manfen, bem Reifebegleiter von Berrn Frobenius.

(B. B. am Mittag.)

#### Carl hagenbeck

## Von Cieren und Menschen

71.—80. Taufenb. 480 Geiten mit 134 Muftrationen.

Meue wohlfeile Ausgabe

Tegilich vermehrt und um farbige Bilder bereichert M. 6.— Lugus-Ausgabe auf Runftbrud-Papier in Halbfranz M. 15.—

Sin einzigartigen Buch, wie es biober nie geochrieben werden honnte und von einem zweiten Menachen unverer Zeit wie auch in Zukunft nicht wieder geochrieben werden kann.

> Mit allerhöchster Genehmigung gewidmet Gr. Majestät Raiser Wilhelm II.

Rarl gagenbede Wert ift eins ber feltenen Buder, bas nicht nur ber Bater ober nicht nur bie Mutter, bas nicht nur bas jechzehnfabrige Töchterlein ober nur ber bierzebnjahrige Bub lieft - es ift ein Buch, bas jebem in ber Familie gehört und bas jeben gleich fart feffeln wird.

Berilner Tageblati

Das Buch wird seine Freunde in allen Klassen nichen, es hat gleich viel ben Eltern wie den Andern gui dagen. Der Werdegang diese Mannes, der mit einem alten Seedund in der Tonne ar sing und heute das herrlichste Tierparadies — in Siellingen bei hamburg — sein eigen neunt, bessen grandiose Bollerschauskellungen und Tierdressungen in allen großen Giddten Hundertungen bei damen, der mit seinem Tierhandel aus den entsernteiten Ländern die goologischen Garten der Well verlorgt, ist wahrtich interstant genug, nicht bloß für den Tag, sondern für die ganze Zeit ein wichtiges "document humain" zu geden.

Tägliche Runbicau.

| Empfehlenswerte Bücher<br>aus dem Verlage | BTIV | Deutiches Verlagshaus<br>Berlin - Charlottenburg |
|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|

| gebunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Ablösung vor. Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Aram, Aurt. Ain ben Ufern bes Arages. Roman .<br>Elegant gebunden .<br>Beibulb-Buc (Worly bon Neichenbach). Der Plat an ber Gonne.                                                                                                                                                                                                                              | L-<br>5      |
| Betbufbestat (Morth bon Reichenbach). Der Plas an ber Sonne.<br>Roman. Geb.<br>Clegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1<br>5       |
| Repertein Grant Othern and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            |
| 1116 Taufenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4            |
| 11.—18 Zanichen    Jens ober Geben? Roman. Jubidansibrud. 200. Sanienb    Giegan debunden   Cin Winierlager. 16.—20. Sanienb    Giegani gebunden   Cin Winierlager. 16.—20. Sanienb    Cingani gebunden   Cingani gebunden | 5<br>3.50    |
| - Gin Winterlager. 1620, Sanfend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.50         |
| Glegant gebunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.75         |
| Glegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8            |
| Stoten, Wattet. was louende Spiel. Roman, 5, Laufend                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4            |
| Glegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.—          |
| — Der fraffe Juchs. Noman. Volfs-Ausgabe. 21.—25. Laufenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.50         |
| - Das stüngte Gericht" (Der Rargaranhenfehrfing) Raman                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 716. Taufenb. Wohlfeile Musgabe Rartoniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.50         |
| Bodlin, Arnold. neben meiner Runft. Flugftubien, Briefe und Berjönliches. Mit 125 jum Seil farbigen Bluftrationen. Salb-                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| pergamentbanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.—         |
| - Liebhaberausgabe auf Buttenpapier. Gangpergamentbanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40           |
| Bobfen, Annie. Die wir bon ber Erbe find. Roman. Geb Gebunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.50         |
| Brachbogel, Carry. Der Abtrunnige. Roman. 2. Aufl                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8            |
| Bohm, hedwig. Gommerlieben. Freiluftnovellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 -          |
| Somann, & Weltfinder. Gefchichten. Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.50<br>3.50 |
| Frobenius, Leo. Der fomarge Defameron. Liebe, Wit und                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Belbittum in Innerafrifa. Mit gabireiden Muftrationen. Geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8            |
| In Balbfrang g bunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.50        |
| Sagenbed, Carl. Bon Lieren und Meniden. Griebniffe und Griabrungen, 71.—80. Saufend Meue mobileite Austaghe Brooks.                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| banb mit 184 3. T. farbigen Sauftrationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6            |
| - Lugusausgabe auf Runfibrudpapier in Salbfrans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15           |
| Bebbemann : Möhring, Gilfabeth. Sinter bem Mebel. Aobellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8            |
| Rahlenberg, Hans bon, Abasbera. Roman. 5.—8. Taufenb . Glegant gebunden .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.50         |
| - Spielseug. Roman, 5. Taufenh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.50         |
| Ciegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.50         |
| Glegant gebunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |
| - Der enigmatifche Mann. Noman. 4. Saufenb. Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8            |

| and the same of th | 9 150                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Riluer, Martin. Die andere Salfte. Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| Ripling, Rudhard. Das neue Didungelbud. 1416. Sauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Glegant in Gangleinwand gebunden mit Golbichnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 8                                |
| - Rim. Gin Koman aus bem gegenwärtigen Inbien. 9. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                  |
| 11. Caufend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1                                |
| Liebhaberausgabe mit Originalilluftrationen. Elegant gebunben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 6                                |
| - Lange Latte und Genoffen. 7. unb 8. Taufenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1                                |
| Glegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| - Lieber aus bem Biwaf. Rartonieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.50                               |
| Clegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.50                               |
| Bremnig, Mite. Laut Tellament. Koman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.50                               |
| Giegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Rrieglitein, Gugen. uns bem Lanbe ber Berbammis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Ruftrierte Ergablungen. 2. Auflage. Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1-                               |
| Glegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 8                                |
| Buifden Weiß und Gelb. Aeue Ergabiungen aus bem Lanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| ber Berbammis. Jauftriert, 2. Auft. Geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1-                               |
| Glegant gebunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 5                                |
| Aubis, Rarl. Das Monopol. Gogialer Roman aus bem ruffifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Rubis, Rati. Das Monopol. Gogiater Roman aus Dem tuffichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 4                                |
| Giegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Bothar, Rubolph. Die Fahrt ins Blaue. Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Glegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.50                               |
| Meng, Aba. Wir boberen Tochter. Roman. Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.50                               |
| Elegant gebunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.50                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.50                               |
| Münger, Rurt. Abenteuer ber Geele. Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.50                               |
| Glegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| - Coweigende Bettler. Roman. Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Glegant geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| - Der Stranblaufer. Roman. Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.50                               |
| Elegant gebunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| - Rubm. Tragitomobie. M. 3 Glegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| - Der gefühlvolle Baebeter. Mit Originalradierung und Beichnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                  |
| von hermann Strud. Gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 8-                               |
| Philippi, Belig. Bartfer Schattenfpiel. 2 Banbe à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Elegant gebunden. 2. Auflage 2 Banbe à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| Meuser, Dito. Bero Omfens Husfahrt. Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Glegant gebunben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 0                                |
| Canbt, Emil. (Berfaffer von ,Cavete".) 3m Rether. Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| Teftament eines Ginfamen. Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 5.50                             |
| Glegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.50                               |
| Sietenberger, Sans. Der geheilte Bitus. Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Clegant gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.50                               |
| Stetenberger, Sans. Der geheilte Bitus. Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.50                               |
| Sietenberger, gans. Der geheilte Vitus. Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.50                               |
| Sietenberger, gans. Der gebeilte Bitus. Koman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 4.50<br>. 4                      |
| Sietenberger, hank. Der gehellte Bitus. Roman.<br>Erobl, Rarl Jand. Der brennenbe Berg. Aoman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 4.50<br>. 4<br>. 5               |
| Sietenberger, hank. Der gebeilte Bitus. Roman. Alegnat gebunden Gerbubl, Karl Hans. Der brennende Berg. Roman. Alegant gebunden Romantische Reife im Orient. Reich Muftriert. Alegant gebunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4.50<br>. 4<br>. 5<br>. 5        |
| Siteinberger, hank. Der gehellte Bitus. Roman. Gegant gebunden. Strobl, Rarl Hand. Der brennende Berg. Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 4.50<br>. 4<br>. 5<br>. 6<br>. 8 |



This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| JAN 4 1967 5 8                     |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEIVED                           |                                                         |
| JAN 7 '-7-3 PM                     |                                                         |
| LO WETT.                           |                                                         |
| INTERLIBR                          | ARY LOAN                                                |
| В                                  | 9 10/6                                                  |
| UNIV. OF C                         | ALIF., BERK.                                            |
| RED C.R. 12 79                     |                                                         |
| -1 1 1 - 1                         |                                                         |
| REC. CIR. JAN 19 77                |                                                         |
|                                    |                                                         |
|                                    |                                                         |
| LD 21A-60m 7 66<br>(0,4427(10)47(B | General Library<br>University of California<br>Berkeley |

Pro as Cample

#### YD 11910





